

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Harbard College Library



#### FROM THE

### LUCY OSGOOD FUND

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

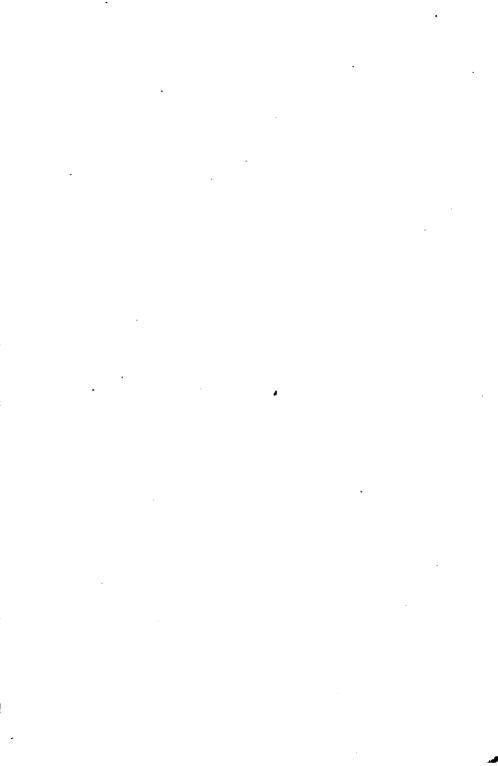

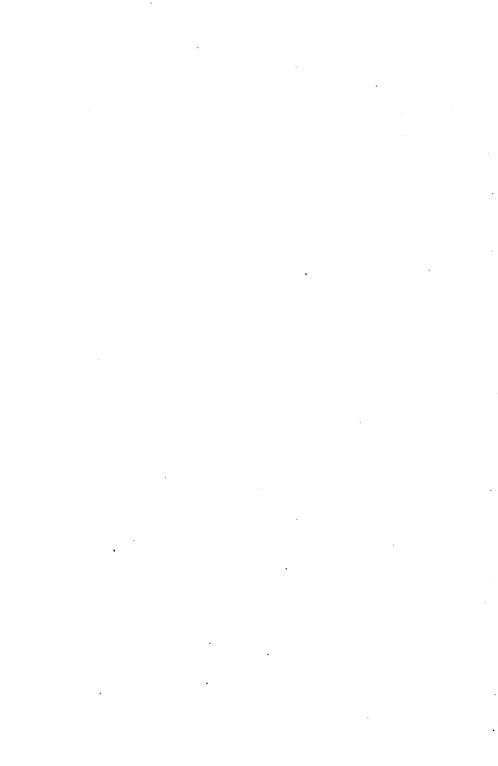



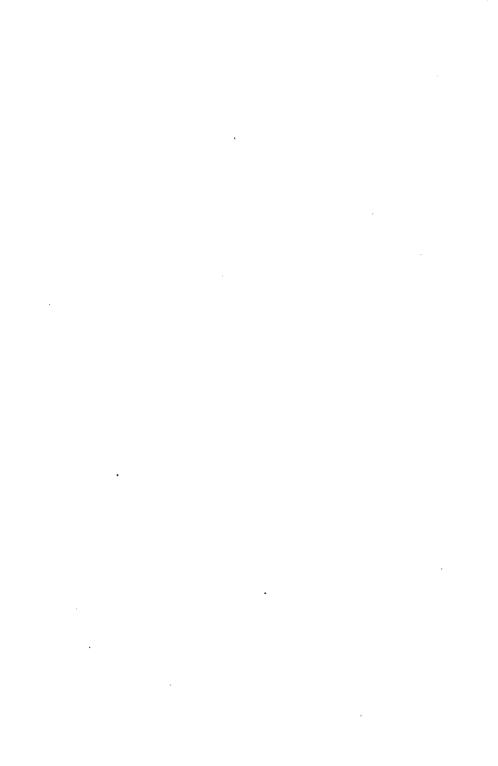

Mangerungen

burch bie

Mark Brandenburg

8.672



### Banberungen burch bie Mart Branbenburg

3meiter Teil

# Das Oderland

## Barnim Lebus

Bon

Cheodor Sontane

28 ohlfeile Ansgabe 9. u. 10. Auflage



Siutigari und Berlin 1907 3. G. Cotta'fche Buchhandlung Rachfolger

# Ger 5469.06



Alle Rechte vorbehalten

## Vorwort zur dritten Auflage

Die neue (britte) Austage von "Oberland" hat mir erwünschte Gelegenheit geboten, auch biesem Banbe, wie Banb I, eine seinem Titel in größerer Genauigkeit entsprechende Gestalt zu geben. Es wurden alle Kapitel — bis auf eins: Schloß Kossenblatt\*) — die sich aus benachbarten Landesteilen hier eingebrängt hatten, ausgeschieden und durch andere, die dem Oberlande, bez. dem Lande Barnim-Ledus, ihrem Stoffe nach angehören, ersett. Es sind dies namentlich die Kapitel: Gusow, Küstrin, Prenden.

Und auch diesmal wieder hat diese strenger durchgeführte lokale Begrenzung einige Vorteile mit sich gebracht ober wenigstens nicht ausgeschlossen und wie Band I es mir gestattete, die Tage des Großen Königs in einer gewissen, wenn auch selbstverständlich der ganzen Anlage des Werkes nach, vielsach eingeschränkten und lückenhaften Aussührlichkeit zu schildern, so hat Band II es mir ermöglicht, die Tage des Großen Kurfürsten in einer ähnlich bedingten Vollständigkeit zu geben. In Prenden, Friedersdorf, Gusow, Tamsel, Möglin und Prädikow steckten, lokaliter eingekapselt, die Lebensgeschichten der Sparrs, Görztes, Derfflingers,

<sup>\*)</sup> Shloß Roffenblatt, wiewohl örtlich einem andern Landesteile (Beestow-Stortow) zugehörig, mußte hier inhaltlich, um ber Biographie bes Feldmarschalls von Barfus einen Abschluß zu geben, mit aufgesnommen werden.

Schönings und Barfus' und in biefen Lebensgeschichten wiederum lebte bie Geschichte ber ganzen Zeit.

Auch in Zukunft werbe ich ähnliche Zusammenfassungen, die Darstellung ganzer Spochen innerhalb eines engens Rahmens, als wünschenswertes Ziel im Auge behalten.

Für heute beschränke ich mich auf ben Bunsch, biesem zweiten Banbe ber Banberungen auch in feiner neuen Gestalt bie Zustimmung alter Freunde gewahrt zu sehen.

Berlin, 18. Oftober 1879.

Th. f.

# Inhalt

|             | Das.            | Docto      | ruaj | ц   | HO  | 10  | TH( | •     | umdennuden |     |    |   |   |   |   | •     | Seite |
|-------------|-----------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------------|-----|----|---|---|---|---|-------|-------|
| Bon         | Frankfurt bis   | Schwebt    |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 1     |
|             | <u> </u>        |            |      |     |     |     |     |       | _          |     |    |   |   |   | _ |       | 14    |
| ~~~         | Bie es in alter |            |      |     | •   |     |     |       |            | :   | :  | • |   | • |   | 14    |       |
|             | Die Bermallung  |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    | Ċ |   |   |   | 21    |       |
|             | Die alten Bemo  | •          |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 28    |       |
|             | Die Rolonifieru | •          |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 85    |       |
| Treis       | nwalbe          | _          |      |     | •   |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 43    |
| 0           | Bon Faltenberg  |            |      |     |     |     |     | . h ( |            | •   | •  | • | • | : | • | 48    |       |
|             | Faltenberg .    |            |      |     |     |     |     |       | . ••       |     | :  | • | : | : | : | 51    |       |
|             | Das Solos .     |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 58    |       |
|             | Der Gefunbbru   | nnen .     |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 64    |       |
|             | Der Rofengart   | m. Der     | Baa- | Sec | ٠ ، |     |     | ,     |            |     |    |   |   |   |   | 71    |       |
|             | Sans Sachs bo   | n Freient  | عطله |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 75    |       |
| Der         | Schlogberg bei  | Freien     | valb | e u | nb  | bio | e u | ď     | ten        | баg | en | 8 |   |   |   |       | 83    |
| Bud         | om              |            |      |     |     | •   |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 100   |
| Der         | große und klei: | ne Torn    | 0w•@ | 5ee |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 109   |
| Mög         | lin             |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 114   |
|             | Albrecht Danie  | Ther       | •    | •   |     |     |     | •     |            |     |    |   |   |   |   | 116   |       |
| Quil        | it ober Reu-H   | arbenber   | a    |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 140   |
|             | Quilis von 170  | 8 bis 181  | 4 .  |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 141   |       |
|             | Reu-Barbenber   | g feit 181 | 4    |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 148   |       |
| Frie        | blanb           |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 159   |
| Gun         | ersborf         |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 170   |
|             | Sans Georg C    |            |      |     |     | Ċ   |     | •     | •          |     |    | · | • | · | · | 172   |       |
|             | Frau von Frie   |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 175   |       |
|             | Graf und Grä    |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 178   |       |
|             | Chamifio in C   |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   | 186   |       |
| Gui         | A111            |            |      |     |     |     |     |       |            |     |    |   |   |   |   |       | 195   |
| <b>W</b> 44 | Der alte Derfi  | Linoer .   | •    | •   | •   | •   | •   | •     | Ċ          | :   | •  | • | • | • | • | 197   | 100   |
|             |                 | •          | -    | •   | •   | •   | •   | •     | ٠          | •   | ٠  | ٠ | • | • | • | 10.   |       |
| 54)         | loß Friedersdor |            | •    | •   | •   | •   | •   | ٠     | •          | •   | ٠  | • | • | ٠ | ٠ | • . • | 217   |
|             | Josephin Ernft  |            |      | ٠   | •   |     | •   |       | ٠          | •   | •  | • | • | • | • | 220   |       |
|             | Friedrich Mugi  |            |      |     |     |     |     | ٠     | •          | •   | •  | • | • | • | • | 229   |       |
|             | Alexanber von   | ber Mar    | wit  | •   | •   | •   | •   | ٠     | •          | ٠   | •  | • | • | • | • | 253   |       |

## Jenseits der Ober

|               |                     |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | Sette |
|---------------|---------------------|-------------|--------|------|------|-----|------|------------|------|-----|--------------|----|-----|---|---|---|---|---|------------|-------|
| Rüftri        | n                   |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 281   |
| •             | Unter Darf          | gra         | f So   | ın\$ |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   | 282        |       |
|               | Die Feftung         | R           | lftri  | n u  | nb   | ibr | e 19 | ela        | geri | ıng | n            |    |     |   |   |   |   |   | 293        |       |
|               | Die Ratte-T         | raç         | 3öbi ( | ŧ    |      |     |      |            |      |     |              | •  |     | • |   | • | • | • | 302        |       |
| Tamse         | II                  |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 344   |
|               | hans Abam           | -           | -      |      | -    | -   |      | -          | -    |     | Ċ            |    |     |   | · |   |   |   | 847        |       |
|               | Aronpring &         |             |        |      |      | ••  |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   | 369        |       |
| <b>Eam</b> ie |                     |             |        | ٠.   |      | Ŭ   |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 384   |
| zumje         | Der Bart            | •           | •      | •    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | • | • | • | 385        | 904   |
|               | Die Rirde           |             | :      | •    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | • | • | • | 389        |       |
|               | Das Solog           |             |        | •    | :    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | : | • | • | 393        |       |
| ٥             |                     | •           | •      | •    | ٠    | ٠.  | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | • | ٠ | ٠ | 000        | 000   |
| Bornt         | orl                 | •           | •      | •    | ٠    | •   | •    | •          | •    | ٠   | •            | •  | ٠   | • | • | • | ٠ | ٠ |            | 398   |
|               |                     |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            |       |
|               |                     |             |        | A    | uf   | be  | m    | ű          | oh   | en  | <u> 2</u> 33 | ar | nir | u |   |   |   |   |            |       |
| Ć.,           | Blumentha           | 111         |        |      | •    |     |      | •          | •    |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 407   |
|               | •                   | r           | •      | ٠    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | ٠   | ٠ | ٠ | • | • | • |            |       |
| Präbi         | tow                 |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 415   |
|               | Sans Albre          | фŧ          | nod    | 18   | arfı | u S | •    |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   | 420        |       |
| தும்ப         | Roffenbla:          | ŧŧ          |        |      | _    | _   |      |            |      |     |              | _  |     | _ |   |   | _ |   |            | 433   |
| •             | . ,,                |             | -      | ٠    | •    | •   | •    | •          | ٠    | ٠   | ٠            | ٠  | •   | • | • | ٠ | • | • | • •        |       |
| Stein         | , ,                 |             | •      |      |      |     | -    | -          | -    | -   | ٠            | ٠  | ٠   | ٠ | • | • | ٠ | • | • •        | 444   |
|               | Balentin vo         | n 9         | Raff   | øw   | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | ٠  | •   | • | • | • | ٠ | • | 447        |       |
| Von (         | Sparren-Lai         | nb          | uni    | 6    | Sp(  | arr | en:  | <b>G</b> [ | ođe  | n   |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 460   |
|               | Brenben .           |             |        |      | ٠    |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   | 462        |       |
|               | Dito Chrift         | <b>d</b> qo | nad    | 6    | par  | r   | •    | •          |      |     |              |    |     |   |   |   | • |   | 462        |       |
|               | Lichterfelbe        | •           |        |      |      | ٠   |      | •          |      | •   | •            | •  |     | • | • | • | • | ٠ | 479        |       |
| Am 9          | Berbellin .         |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              |    |     |   |   |   |   |   |            | 487   |
| <b>D</b> -2   | Mentan Can          |             |        |      |      |     |      |            |      |     |              | -  |     |   | • |   |   |   |            | 495   |
| was .         | Pfulen-Lan          |             | •      | •    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | ٠  | •   | • | • | • | • | • |            | #30   |
|               | Soulzenbor          | •           | •      | •    | •    | ٠   | •    | •          | •    | ٠   | •            | ٠  | •   | • | • | • | • | ٠ | 496        |       |
|               | Garzin .<br>Bucow . |             | •      | •    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | • | ٠ | • | 497<br>498 |       |
|               | Billenborf          |             | •      | •    | •    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | • | • | • | • | • | 500        |       |
|               | Gielsborf           |             | :      | •    | :    | •   | •    | •          | •    | •   | •            | •  | •   | : | • | : |   | : | 500        |       |
|               | Jahn&felbe          | -           | •      | :    | •    | :   | •    |            | :    | •   |              |    | •   | Ċ | : |   | Ċ |   | 502        |       |
|               | Ondusterne.         |             | •      | •    | •    | •   | •    | . •        | •    | •   | •            | •  | •   | • | - | • | - | - |            |       |

# Pas Oderbruch und seine Amgebungen

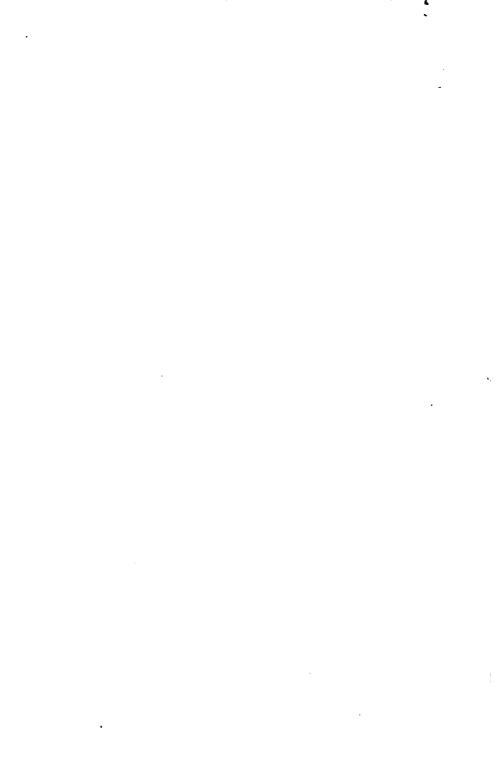

## Von Frankfurt bis Schwedt

Saßen all auf bem Berbede, Cloden klangen, alte Zeit, Und ber Himmel wurde blauer Und die Seele wurde weit.

Bwischen Frankfurt und Stettin ist mährend der Sommermonate ein ziemlich reger Dampfschiff-Verkehr. Schleppschiffe und Passagierboote gehen auf und ab und die Rauchsäulen der Schlote ziehen ihren Schattenstrich über die Segel der Oberkähne hin, die oft in ganzen Geschwadern diese Fahrt machen.

Bon besonderer Wichtigkeit find die Schleppbampfer. Sandelt es fich barum, eine wertvolle Labung in kurzester Frist stromauf zu schaffen, so wird ein Schleppschiff als Vorspann genommen und in vierundzwanzig Stunden ift erreicht, mas fonst vielleicht vierzehn Tage gebauert batte. Ihre eigentlichen Triumphe aber feiern biefe Schleppschiffe, wenn fie, wie von ungefähr, ploglich inmitten einer fritisch geworbenen Situation erscheinen und burch ihre bloße Erscheinung bie Bergen ber geangstigten Schiffer wieber mit Hoffnung erfüllen. Sie find bann, mas ber Führer für ben Berirrten, mas ber Ruzug für bie Geschlagenen ift und beherrschen natürlich die Situation. Diese Situation ist fast immer dieselbe: entweber hat ber Rettung erwartenbe Rahn sich festgefahren und muht umfonst sich ab, wieber flott zu werben, ober aber, er ift in ein mit Flogen verfahrenes Defilee geraten, sobaß jeden Augenblick ein Rusammenftoß zu gewärtigen fteht. Im ersteren Falle handelt es sich um Kraft, im anderen Falle um Gefdid und Schnelligfeit, um bas Bebenkliche ber Lage ju überwinden, und ber Schleppbampfer ift in ber gludlichen Font ane, Manberungen. II.

Berfassung, beibes, je nach Bedürfnis, bieten zu können. Aber freilich - gegen Rahlung. Nun beginnen bie tragifomischften Unterhaltungen, bie man fich benten tann. Sie merben pom Raiutenbach bes Obertahns einerseits, andererseits vom Rabkaften bes Dampfers aus geführt. Der geangstigte Schiffer bebt qunachft einfach feine Sand in bie Bob', alle fünf Ringer beutungsreich ausspreizend. Der Mann auf bem Rabkaften folagt eine verächtliche Lache auf und bonnert feinen Befehl zu größerer Gile in ben Maschinenraum hinunter, bis bas bittenbe "Ballo" bes Schiffers ihn wieder zu einem "stop" bestimmt. Der Schiffer hebt jett feine Sand mit ben gespreizten Fingern zweimal in die Luft. Dasselbe Lachen als Antwort. So geht es weiter, bis der Rahnführer, der namentlich, wenn er zwischen Holzflößen stedt, seinen Ruin vor Augen sieht, die Summe bewilliat, die ber Rapitan bes Dampfers zu forbern für gut befindet. Diefe Forberungen wechseln, ba ber lettere, mit scharfem Auge, je nach bem Grab ber Gefahr, auch bie Tare bestimmt. Es kommt vor. baß ber geangstigte Schiffer feine funf Finger gehnmal erheben, b. h. alfo feine Befreiung aus bem verfahrenen Defilee mit 50 Taler preußisch bezahlen muß.

Die Schleppbampfer, wie hieraus genugsam ethellen wird, spielen also auf der Oderstrecke, die sie befahren, die Doppelrolle des Retters und des Tyrannen, und im Einklang mit dieser Doppelrolle ist auch die Empsindung, mit der sie seitens der Schiffer betrachtet werden. Man liebt sie oder haßt sie. Alles, je nachdem die Gefahr im Anzuge oder glücklich überwunden ist. Die am Horizont heraufdämmernde oder wieder verschwindende Rauchsäule wird erst als Hossinungsbanner begrüßt, dann als abziehende Piratenslagge verwünsicht. Dazwischen liegt die Rettung. Richts ist kürzer als Dank. Die Kapitäne wissen das; aber als praktische Männer kennen sie keine Empsindelei und halten sich sichablos beim nächsten Fall. Sie haben zudem die ruhige Überlegenheit der herrschenden Kaste.

Die Schiffer blicken, wie wir gesehen haben, mit geteilter Empfindung auf den Schleppdampfer; nicht so die Floßführer. Diese geben sich ungeschwächt einer einzigen Empfindung und zwar ihrem polnischen, oder böhmisch-oberschlesischen Hasse hin.

Sie können es magen. Das Floß, bas an manchen Stellen bie halbe Breite ber Ober bedt, tann wohl ben Schleppfchiffen, aber das Schleppschiff tann nie und nimmer dem Rloge gefährlich Wenigstens nicht ernfilich. Es liegt alfo fein Grund por, weshalb fie mit ihrer Abneigung hinter bem Berge halten follten. Und zu biefer Abneigung ermangelt es nicht an triftigen Gründen. Die Schleppbampfer nämlich, weil fie ben Alogen in Bahrheit weber nüten noch schaben können, begnügen fich bamit, bie reizbare flavische Natur zu nörgeln und zu ärgern. Reiter, die luftig burch einen Tümpel jagen, alles, was in ber Rabe ift, nach rechts und links bin mit Baffer und Schlamm bespriten, so jagen bier bie Dampfer an bem schwerfällta gur Seite liegenden Rloß vorüber und unterhalten fich bamit, bas Flog unter Baffer ju feten. Die jur Seite gebruckte Belle eilt, immer hoher werbend, auf bas Floß ju; jest trifft fie ben erften Balken und fpritt boch auf. Aber nicht genug bamit; Die Balfte der Welle gleitet unter bem Alog bin fort und überall ba, wo eine Lucke fich bietet, nach oben tretenb, fest fie, an feche, acht Stellen qualeich, bas Rlok unter Baffer. Nun follte man glauben, die Floger müßten gleichgültig fein gegen ein folches Fußbab; aber, als mar' es Feuer, fieht man jest bie Besatung bes Aloges auf ben Bäumen und Querbalten bin und ber fpringen, als galt' es vor ihrem bitterften Reinde ju flieben. Diese Zickadsprunge nehmen sich ebenso komisch wie malerisch aus. Mit vielem Geschick wiffen fie immer eine Stelle zu treffen. wo ein Querbalten, ein Holzblod, ober am liebsten einer jener Erd- und Rasenhügel sich vorfindet, beren viele sich nicht nur über das Floß hin ausbreiten, sondern auch einen wefentlichen Teil ber hauslichen Ginrichtung besfelben bilben. Bei biefer häuslichen ober wirtschaftlichen Einrichtung bes Klokes hab' ich noch einen Augenblick zu verweilen.

Die Sesamt-Okonomie eines solchen Floses besteht aus zwei gleich wichtigen Teilen, aus einem Kochplat und einem Aufbewahrungsplat, ober aus Küche und Kammer. Beide sind von gleich einfacher Konstruktion. Der Kochplat, der Herb, besteht aus dem einen oder andern jener eben erwähnten Erdbigel, d. h. aus ein paar Dutend Rasenstücken, die morgens

am Ufer frisch abgestochen und wie Mauersteine neben und aufeinander gelegt wurden. An jedem Morgen entsteht ein neuer Herd. Den alten Herdstellen aber gönnt man ihren alten Platz, und benutzt sie entweder als Inseln, wenn die Wellen kommen, oder nimmt sie auch wohl, nach einigen Tagen, als Herdstelle wieder auf. Auf diesem improvisierten Herde wird nun gekocht, was sich malerisch genug ausnimmt, besonders um die Abendstunde, wenn die Feuer wie Irrlichter auf dem Wasser zu tanzen scheinen. Sehnso wichtig wie der Rochplatz ist der Ausbewahrungsplatz. Seine Konstruktion ist von noch größerer Sinsachkeit und besteht aus einem halbausgebreiteten Bündel Heu. Auf dieser Heuschicht liegen die Röcke, Jacken, Stiefel der Floßleute, und ausgerüstet mit diesen primitivsten Formen einer Küche und Kammer, machen die Flößer ihre ost wochenlange Reise.

Nach dieser Beschreibung wird es jedem klar sein, was eine solche Dampsschiffs-Nederei für die Floßleute zu bedeuten hat. Zede aus den Lücken des Floßes hervordrodelnde Welle spült nicht bloß über die Füße der Betrossenen hin, sondern schädigt sie auch wirklich an ihrem Hab und Gut, als handele es sich um eine Überschwemmung im kleinen. Her fährt das Wasser zischend in das Herdseuer und löscht es aus, dort hebt es das Heubündel, mit samt seinen Garderobestücken, von unten her in die Höhe und tränkt es entweder mit Wasser oder schwemmt es gar hinweg. Das weckt dann freilich Stimmungen, die der Borstellung von einer wachsenden "Fraternität" des Menschengeschlechts völlig Hohn sprechen und zu Unterhaltungen führen, von denen es das Beste ist, daß sie im Winde verklingen.

Soviel von ben Schleppschiffen. Bon geringerer Bebeutung find die Paffagierboote, die übrigens, wie sich von selbst versteht, gelegentlich die Rolle tauschen und auch ihrerseits als "Retter" und "Tyrannen" ganz in der oben geschilberten Weise bebütieren.

Die Passagierboote gehen von Frankfurt aus zweimal wöchentlich, Mittwoch und Sonnabend, und machen die Fahrt nach Küstrin in zwei, nach Schwedt in acht, nach Stettlin in zehn Stunden. Die Benutung erfolgt mehr stationsweise und auf kleineren Strecken, als für die ganze Tour. Schon deshalb, weil die Eisenbahnverbindung die Reisenden eher und sicherer aus

Riel führt. Cher unter allen Umftanben, und gwar umfomehr, als es bei niedrigem Wafferstande vorkommt, daß die Kahrt auf Stunden unterbrochen ober gar mohl gang eingestellt werben muß. Die Regulierung bes Oberbetts, ein in ben Zeitungen ftebenb geworbener Artikel, murbe biefem übelftanbe vielleicht abbelfen und eine Konkurreng ber Dampfichiffe mit ber Stienbahn möglich machen. Damit bat es aber noch aute Wege, Fluftregulierungen find nicht unfre ftarte Seite, und so werben fich bie beiben Baffagierboote, die jest bas Bedürfnis beden, noch langere Reit mit bem Bublitum behelfen muffen, bas jest zu ihnen balt. Das Bublitum, wenn auch nicht gablreich, ift immertin manniafach genug. Tagelöhner, bie auf bie Guter, Sandwerker, bie gu Markte ziehen, bazu Raufleute und Gutsbefiger, auch gelegentlich Babereifenbe, befonders folde, bie in ben fclefifden Babern waren. Rur eine Rlaffe fehlt, ber man fonft wohl auf ben Mukbampfern unferer Beimat, besonders im Beften und Suben. ju begegnen pflegt: ber Tourift von Rach, ber eigentliche Reisenbe, ber teinen anbern Zwed verfolgt, als Land und Leute fennen zu lernen.

Dieser "Sigentliche" sehlt noch, aber er wird nicht immer fehlen; benn ohne das unfruchtbare und mißliche Gebiet der Bergleiche betreten zu wollen, so sei doch das Sine hier versichert, daß an den Usern der Oder hin allerlei Städte und reiche Dörfer liegen, die wohl zum Besuche einladen können, und daß, wenn Sage und Legende auch schweigen, die Geschichte um so lauter und vernehmbarer an dieser Stelle spricht.

Sehen wir felbft.

Es ist Sonnabend um fünf Uhr morgens. An bem breiten Rai ber alten Stadt Frankfurt, hohe Häufer und Rirchen zur Seite — das Ganze mehr ober weniger an den Cölner Raizwischen der Schiffbrücke und der Sisenbahnbrücke, erinnernd — liegt der Dampfer und hustet und prustet. Es ist höchste Zeit. Raum daß wir an Bord, so wird auch das Brett schon eingezogen und der Dampfer, ohne viel Rommando und Schiffs-Hallo, löst sich leicht vom User ab und schaufelt stromadwärts. Zur Linken verschwindet die Stadt im Morgennebel; nach rechts hin, zwischen Pappeln und Weiden hindurch, bliden wir in

jenes Hügelterrain hinein, beffen Name historischen Klang hat trot einem, — Kunersborf. Wir werden noch oft, während unserer Fahrt, an dieses Terrain und diesen Namen erinnert werden.

Der Morgen ist frisch; ber Wind, ein leiser aber scharfer Rorbost, kommt uns entgegen und wir suchen ben Plat am Schornstein auf, ber Wärme gewährt und zugleich Deckung gegen ben Wind. Es ist nicht leicht mehr, ein gutes Unterkommen zu sinden, denn bereits vor uns hat ein Gipssigurenhändler, mit seinem Brett voll Puppen, an eben dieser Stelle Platz genommen. Er ist aber umgänglich, rückt sein Brett beiseite und wartet auf Unterhaltung. Das Puppenbrett dietet den besten Anknüpfungspunkt. König und Königin; Amor und Psyche; Goethe, Schiller, Lessing; drei "betende Knaden" und zwei Windhunde, außerdem, alle andern überragend, eine Aurora und eine Flora bilden die Besatung des Brettes. Der Aurora sind ihre beiden Flügel, der Flora das Bukett genommen; beides, Bukett und Flügel, liegen, wie abgelegter Schmuck, zu Füßen der Figuren.

"Was geht benn so am besten?" eröffne ich bie Konversation.

"Ja bas ift schwer zu sagen, mein Herr," erwibert ber Figurenmann (ber sich burch bas hierlands selten gebrauchte "mein Herr" sofort als ein Mann von gewissen "Allüren" einsführt) "es richtet sich nach ber Gegend".

"Ich bachte König und Königin."

"Bersteht sich, versteht sich," unterbricht er mich lebhaft, als sei er migverstanben, Königliches Haus und Goethe =Schiller immer voran. Selbstverstänblich."

"Aber außerdem?"

"Ja, das war es eben, mein Herr. Hier herüber — und babei beutete er, nach rechts hin, in die Sandgegenden der Neumark hinein — hier herüber verkauf ich wenig oder nichts, nur dann und wann einen "betenden Knaben". Ich könnte von meinem Standpunkt aus sagen — und dabei überslog ein seines Lächeln sein Gesicht — wo der gute Boden aufhört, da fängt der "betende Knabe" an."

"Nun da gehen biefe wohl ins Bruch," erwiderte ich lachend, indem ich auf Flora und Aurora zeigte.

"Aurora und Flora geben ins Bruch," wiederholte er mit humoristischer Würbe. "Auch Amor und Pfyche." 3ch nicte verftanbnisvoll.

Wir standen nun auf und traten an die Schiffswandung. Er sah, daß ich einen Blick in die Landschaft tun wollte und wartete, die ich die Unterhaltung wieder aufnehmen würde.

Das linke Oberufer ist hügelig und malerisch, das rechte slach und reizlos. Der eigentliche Uferrand ist aber auch hier steil und abschüffig und die Wandung mit Weibengebüsch besetzt. Inmitten des gelblichen, um die Sommerzeit ziemlich wasserarmen Stromes schwimmen Inseln, und die Passage erweist sich, selbst bei genauer Kenntnis des Fahrwassers, als sehr schwierig. Vorn am Bugspriet stehen zwei Schissknechte mit langen Stangen und nehmen beständig Wessungen vor, die um so unerläßlicher sind, als die Sandbänke ihre Stelle wechseln und heute hier und morgen dort sich sinden.

Fluß, Ufer, Fahrt, alles hat ben norbbeutschen Charatter. Inzwischen ist es heller geworden, die Nebel haben der Sonne Platz gemacht und mit dem Sonnenschein zugleich dringen, von rechts her, Glockenklänge zu uns herüber. Dorf und Kirche aber sind nicht sichtbar. Ich horche eine Weile; dann wend' ich mich zu meinem Nachbar und frage: wo klingt das her?

Das ist die siebenzentnerige von Groß-Rabe; — mein be- fonderer Liebling.

Bas tausend, fahr' ich fort, kennen Sie die Gloden hier berum so genau?

Ja, mein Herr, ich kenne sie alle. Biele bavon sind meine eignen Kinder, und hat man selber erst Kinder, so kummert man sich auch um die Kinder anderer Leute.

Wie bas? Haben Sie benn bie Gloden gegoffen? Sind Sie Gürtler ober Glodengießer? Ober find Sie's gewesen?

Ach, mein Herr, ich bin sehr vieles gewesen: Tischler, Korbmacher, bazwischen Solbat, bann Former, bann Glodengießer; nun gieß ich Gips. Es hat mir alles nicht recht gefallen, aber bas Glodengießen ist schön.

Da wundert's mich doppelt, daß Sie vom Erz auf den Gips gekommen sind.

Mich wundert es nicht, aber es tut mir leib. Wenn ber "Zink" nicht ware, fo goff' ich noch Gloden bis biefen Tag.

Wie so?

Seit der Zink da ist, ist es mit dem reellen Glodenguß vorbei. In alten Zeiten hieß es "Rupfer und Zinn", und waren's die rechten Leute, gab's auch wohl ein Stück Silber mit hinein. Damit ist's vorbei. Jest wird abgezwackt; von Silber ist keine Rede mehr; wer's billig macht, der hat's. Der Zink regiert die Welt und die Gloden dazu. Aber dasür klappern sie auch wie die Bunzlauer Töpfe. Ich kam bald zu kurz; die Elle wurde länger als der Kram; wer noch für Zinn ist, der kann nicht bestehen, denn Zinn ist teuer und Zink ist billig.

Wie viel Gloden haben Sie wohl gegoffen?

Nicht viele, aber boch sieben ober acht; die Groß-Rabener ift meine beste.

Und alle für bie Gegenb hier?

Alle hier herum. Und wenn ich mir mal einen Feierabend machen will, da nehm' ich ein Boot und rudere stromab, bis über Lebus hinaus. Wenn dann die Sonne untergeht und rechts und links die Gloden den Abend einläuten und meine Gloden dazwischen, dann vergess' ich vieles, was mir im Leben schief gegangen ist und vergess' auch den "Turban" da. — Dabei zeigte er auf die runde, kissenartige Mütze, die die Gipssigurenhändler zu tragen psiegen und die jetzt, in Ermangelung eines anderen Platzes, der Goethe-Schiller-Statue über die Köpfe gestülpt war.

So plaubernb waren wir, eine Biertelftunde fpater, bis Lebus gekommen. Der Sipsfigurenmann verabschiebete sich hier und während bas Boot anlegte, hatt' ich Gelegenheit, die "alte Bischofsstadt" zu betrachten.

Freilich erinnert hier nichts mehr an die Tage früheren Glanzes und Ruhmes. Die alte Rathedrale, das noch ältere Schloß, sie sind hin, und eines Lächelns kann man sich nicht erwehren, wenn man in alten Chroniken liest, daß um den Besitz von Lebus heiße Schlachten geschlagen wurden, daß hier die slavische und die germanische Welt, Polenkönige und thüringische Herzöge, in heißen Kämpfen zusammenstießen, und daß der Schlachtruf mehr als einmal lautete: "Lebus oder der Tod". Unter allen aber, denen dieser Schlachtruf jest ein Lächeln abnötigt, stehen wohl die Lebuser selbst obenan. Ihr Stadtsiegel ist ein "Wolf

mit einem Lamm im Rachen"; bie neue Zeit ist ber Wolf und Lebus felbst ist bas Lamm. Mitleibslos wirb es verschlungen.

Lebus, bie Kathedralenstabt, ist hin, aber Lebus, das vor breihundert Jahren einen fleißigen Weinbau trieb, das Lebus existiert noch. Wenigstens landschaftlich. Richt daß es noch Wein an seinen Berglehnen zöge, nur eben der malerische Charakter eines Winzerstädtchens ist ihm erhalten geblieben.

Die Stadt, so klein sie ist, zerfällt in eine Ober- und Unterstadt. Jene streckt sich, so scheint es, am First des Berges hin, diese zieht sich am User entlang und folgt den Windungen von Fluß und Högel. Zwischen beiden, am Abhang, und wie es heißt an selber Stelle, wo einst die alte Kathedrale stand, erhebt sich setzt die Leduser Kirche, ein Bau aus neuer Zeit. Die "Unterstadt" hat Höse und Treppen, die an das Wasser sühren; die "Oberstadt" hat Zickzackwege und Schluchtenstraßen, die den Abhang dis an die Unterstadt hernieder steigen. Auf diesen Wegen und Straßen bewegt sich ein Teil des städtischen Ledens und Berkehrs. Sänse und Ziegen weiden dort unter Gras und Gestrüpp; Frauengestalten, zum Teil in die malerische Tracht des Oberbruchs gekleidet, schreiten bergad; den Zickzackweg hinauf aber steigt eben unser Freund der Sipssigurenmann und seine "Aurora" schimmert im Morgenstrahl.

Run aber Rommanbowort vom Rabkaften aus und unfer Dampfer schaufelt weiter.

Lebus liegt zurück, und wir treten jett, auf etwa eine Meile hin, in jenes Terrain ein, wo Stadt und Dorf, zu beiden Seiten des Flusses, an die Tage mahnen, die jenen Kunersdorfer 12. August vorausgingen und ihm folgten. Es sind brei Namen vorzugsweise, denen wir hier begegnen: Reitwein, Göritz und Ötscher, alle drei mit der Geschichte jener Tage verwoben.

In Reitwein erschien am 10. August die Avantgarde des Königs, um eine Schiffbrücke vom linken aufs rechte Oberufer zu schlagen. Man wählte dazu die Schmälung des Flusses, wo die alte Stadt Göriz, malerisch am Hügelabhang, dem Dorfe Reitwein gegenüberliegt. Am 10. abends erschien der König selbst und führte seine Bataillone (sechzig an der Jahl) ans andere Ufer; die Kavallerie ging durch eine Furt. In Göriz aber blieb

Seneral Flemming mit sieben Bataillons zur Deckung ber Schiffbrücke zurück. Zwei Tage später, am Abend bes 12., befanden sich die Trümmer der geschlagenen Armee an derselben Furt, an berselben Schiffbrücke. Aber das Spiel war vertauscht; statt von links nach rechts, ging es jest von rechts nach links. Die Brücke, die am Abend des 10. von Reitwein nach Görig vorwärts geführt hatte, sührte jest, am Abend des 12., von Görig nach Reitwein zurück.

Der König verbrachte die Nacht, eine Viertelmeile süblich von der Schiffbrücke, im Dorfe Ötscher; er schlief auf Stroh in einer veröbeten Bauernhütte. Auf dem Rücken Rittmeisters von Prittwiz, der ihn gerettet, schried er mit Bleistift die Worte an den Minister Finkenstein: "Alles ist verloren, retten Sie die Königliche Familie; Abieu für immer." Andern Tags nahm er Quartier in Reitwein, damals noch den Burgsborss gehörig. Hier war es, wo er die berühmte an den General Fink gerichtete Instruktion aufsetze, in der er den Prinzen Heinrich zum Generalissimus ernannte und den Willen aussprach, daß die Armee seinem Nessen schweren sollte.

An biesen Pläten führt uns jett unsere Fahrt vorüber. Discher, wiewohl nahe gelegen, verbirgt sich hinter Hügeln, besto malerischer treten Reitwein und Göritz hervor. Schöner freilich muß der Anblick dieses Bilbes gewesen sein, als die alte Göritzer Kirche, ein berühmter Wallsahrtsort, auf der Söhe des Hügels lag und sich mit der Kirche von Reitwein drüben begrüßte. Aber Göritz und seine Kirche sind in jedem Sinne von ihrer Höhe herabgestiegen. Keine Wallsahrer tommen mehr, und als set es nicht länger mehr nötig, das berühmte Wallsahrtshaus, die Kirche, schon von weither sichtbar zu machen, hat man die neue Kirche (nachdem die alte, kurz vor der Jorndorfer Schlacht, von den Russen zerstört worden war) in der Tiese wieder ausgebaut.

Die Göriger Kirche hat uns zu guter Zeit an die Aussen und die Zorndorfer Schlacht gemahnt; benn wir verlassen eben das Kunersdorfer Terrain, um in das von Zorndorf einzutreten.

Was wir zunächst erbliden, ist Küstrin, turmlos, grau in bunne Rebel gehüllt, die alte neumärtische Hauptstabt,

um beren Rettung es sich handelte, als am 21. August 1758 ber König von Schlesien her am linken Oberufer erschien. Alle Ramen zu beiden Seiten bes Flusses erinnern auch hier an Tage bitterer Bedrängnis und schwer erkauften Siegs.

Zuerst Gorgast am linken Oberufer. In Gorgast war es, wo der König seine chiffoniert aussehenden Truppen mit den glatt und wohlgenährt bastehenden Regimentern Dohnas vereinigte und sein Mißfallen in die Worte kleidete: "meine sehen aus wie Grasteufel, aber sie beißen."

Beiter flusabwärts die Fähre von Güstebiese. Ein wenig poetischer Name, aber doch voll guten Klangs. Hier setze der König seine Regimenter über, als er von Küstrin aus jenen glänzenden Bogenmarsch ausführte, der ihn, genau da, wo der Gegner einen Front-Angriff erwartete, plötlich in den Rücken besselben führte.

Rechts hin, fast am Ufer bes Flusses entlang, behnt sich die Drewißer Heibe, — ein grüner Schirm, der das eigentliche Schlachtfeld dem Auge des Borüberfahrenden entzieht. Dahinter liegen die Oörfer und Stätten, deren Namen mit der Geschichte jenes blutigen Tages verwoben sind: die Neu-Dammsche Mühle, der Zaber- und Galgengrund, endlich Zorndorf selbst.

Bir haben Küstrin passiert — ein scheuer Blick nur traf jenen halbverbauten Wallgang zwischen Bastion König und Bastion Brandenburg, wo am 6. November 1730 Kattes Haupt in den Sand rollte — auch das Schlachtseld liegt bereits hinter uns, das achtundzwanzig Jahre später diesen Terrain-Abschnitt zu historischem Ansehen erhob und wir fahren nun, als hätten sich die Flußuser vorgeseht durch Kontraste zu wirken, in jene friedlich-fruchtbaren Gegenden ein, die, vor hundert oder hundertundsünfzig Jahren noch ein ödes, wertloses Sumpsland, seitdem so vielsach und mit so vielem Recht die Kornkammern unseres Landes genannt worden sind. Das Oberbruch behnt sich auf Metlen hin zu unserer Linken aus.

Der Anblick, ben es, im Borüberfahren, vom Fluß aus gewährt, ist weber schön und malerisch, noch verrät er eine besondere Fruchtbarkeit; gegenteils, das Borland, das sich dem Auge bietet, macht kaum den Eindruck eines gehegten Stück Wiesenlands, während die Raps- und Gerstenfelber, die sich golben bahinter ausdehnen, dem Auge durch endlose Dammund Deichwindungen entzogen werden. Durch Damm und Deiche, die freilich, indem sie die Riederung gegen ihre früheren überschwemmungen schützten, erst den Reichtum schufen, der sich jetzt hinter diesen Linien verbirgt.

Der Reichtum bieser Gegenden offenbart sich uns nicht in seinen goldenen Feldern, aber wir erkennen ihn doch an seinen ersten und natürlichsten Folgen — an den Dörfern, die es geschaffen. Da gibt es kein Strohdach mehr, der rote Ziegel lacht überall aus dem Grün der Wiesen hervor, und statt der dürstig hölzernen Kirchtürme des vorigen Jahrhunderts, die kümmerlich wie ein Schilderhaus auf dem Kirchendach zu sitzen pslegten, wachsen jetzt in solidem Backsteinbau, — die Campanellen Italiens oft nicht unglücklich kopierend, — die Kirchtürme in die Luft. An diesem Reichtume nehmen die Dörfer des andern (rechten) Oberusers teil, und ansteigend an der Hügelkette gelegen, die sich eine Meile unterhalb Küstrin am rechten Oberuser hinzuziehen beginnt, gesellen sich Schönheit und malerische Lage, viel mehr als man in diesen Gegenden erwartet, zu dem Eindruck des Reichtums und beinahe holländischer Sauberkeit.

Nun sind wir über Amt Kienig (ein altes Dorf, vor zwei Jahrhunderten dem General Görzte, dem "Paladin des großen Kurfürsten" gehörig) und nun über Kloster Zellin hinaus; der Fluß wird schmäler aber tieser und das Landschaftsbild verändert sich. Der Barnim liegt hinter uns und wir sahren in die Udermark hinein, wo sich uns Userlandschaften erschließen, sehr ähnlich denen, wie sie die Stettiner Umgegend dem Auge bietet. Andere Namen, in nichts mehr an die triviale Komik von "Güstediese" oder "Ließegöricke" erinnernd, tauchen auf, — Namen voll poetischem Klang und Schimmer: Hohensaathen, Raduhn und Hohen-Kränig.

Der Fluß, bis dahin im wesentlichen in einem Bette fließend, fängt an, ein Netz von Kanälen durch die Landschaft zu ziehen; hierhin, borthin windet sich der Dampfer, aber eh es uns noch gelungen ist, uns in dem malerischen Wirrsal zurechtzusinden, tauchen plöglich weiße Giebelwände, von Türmen und hohen Linden überragt, aus dem Landschaftsbilde auf. Noch eine Biegung und das übliche Hoi ho, das immer laut wird, wenn das Schiff sich einer Landungsstelle nähert, läßt sich aufs neue vernehmen. Sine alte Holzbrücke, mit hunderten von Menschen besetzt, sperrt uns den Weg; ein Fangseil sliegt über unsere Köpfe weg, dem Brückengeländer zu; der Dampfer legt an. Sin Drängen, ein Grüßen, dazwischen das Läuten der Glocke. Bom linken Ufer her aber wirft ein weitläusiger Bau, in Bäumen und Laubgängen halb versteckt, sein Spiegelbild in den Fluß. Es ist das alte Markgrafenschloß. Wir sind in Schwedt.

## Das Oderbruch

1

Bie es in alten Zeiten mar

Waffer, Waffer überall, Die Tiefe selbst versaulte, Schlammtiere krabbeln zahllos rings Auf schlammiger Woberflut. Freiligrath, nach Samuel Laylor Coleribge.

21m West-Ufer ber Ober, nach rechts hin vom Fluffe felber bearenst, nach links hin von ben Abhängen bes Barnim-Blateaus wie pon einem gebogenen Arm umfaßt, liegt bas Oberbruch. Es ift eine fieben Meilen lange und etwa zwei Meilen breite Nieberung, bie, ihrem Sauptbestandteile nach, in ein bobes und nieberes Bruch, bas Ober-Bruch und bas Nieber-Bruch gerfällt. An biefe beiben schließt sich noch, nach Norben bin, also fluß= abmarts, bas Mittelbruch. Diefe Bezeichnung ift folecht gemählt und wird die Urfache beständiger Verwechselungen. Als "Mittelbruch" vermutet man es im Bentrum, gwifchen bem Ober- und Rieberbruch gelegen, mahrend es boch umgekehrt, am auferften Klugel bes Bruches lieat. Seinen Ramen, ber beffer einem anbern Plat machte, hat es mahrscheinlich baber, meil es inmitten zweier Oberarme fich ausbreitet. Reueren Arbeiten, namentlich einem vorzüglichen Auffate bes Gebeimen Rat Wehrmann "die Einbeichung bes Oberbruches" entnehme ich, bag man angefangen bat, biefe folechte Bezeichnung "Mittelbruch" in amtlichen Erlaffen wenigstens gang fallen zu laffen. Man fpricht nur noch von einem Ober- und Nieberbruch, und so ist es in der Ordnung.

Das Bruch ist ein Bauernland, eine Art Dithmarschen;\*) aber ablige Güter bliden rundum, wie von hoher Warte, in das schöne, fruchtbare Bruchland hinein. Sine ganze Anzahl dieser auf der Höhe gelegenen, altabligen Güter werden wir noch in ausssührlicheren Schilberungen kennen lernen; nur ihre Namen, sowie die Namen der alten, zum Teil ausgestorbenen Famisten, die ihnen im Lause der Jahrhunderte zu Ruhm und Ansehen verhalsen, mögen schon hier eine Stelle sinden. Auch einem neuen Ramen werden wir begegnen: Albrecht Thaer. Es wird dem Leser, mit bloßer Hüsse dieser Aufzählung, der Reichtum historischen Lebens entgegentreten, der sich hier, unmittelbar am Rande des Bruchs, auf dem Raum weniger Meilen zusammensindet. Ich folge der Linie von Rord nach Süd.

Hohen-Finow: Sparr. Schlid.\*\*) Bernezobre.

Cothen und Faltenberg: von Jena.

Freienwalde: Uchtenhagen. Ranft: von Marschall. Möglin: Albrecht Thaer.

Baylow: Barfus.

<sup>\*)</sup> Die Bewohner bes Oberbruchs sind auch an Krast und Mut — manches andere sehlt freilich noch — ben Dithmarschen verwandt. Wit dem Bewußtsein hiervon geht wie gewöhnlich viel Übermut Hand in Hand und die Brücher, zumal auf den Kanton-Bersammlungen, lieben es, die "hungrigen Kerle von der Höhe" zu tyrannisieren. Einer (ein Angermünder Positison), der mir davon erzählte und seinerseits unter dieser Eyrannei gesitten haben mochte, sügte hinzu: "es wäre mitunter nicht auszuhalten, wenn nicht die Udermärker wären. Die aber brächten alles wieder zurechte".

<sup>\*\*)</sup> Hieronymus Schlick, Minister bes Kurfürsten Joachim Friedrich, war ein Ururenkel bes berühmten Kaiserlichen Kanzlers Raspar Schlick. Er trat wahrscheinlich schon vor 1598 in brandenburgischen Dienst. Gleich nach dem Lobe des Kurfürsten verschmindet er wieder vom Schauplat. Er scheint ohne Rachsommenschaft um 1610 gestorben zu sein, nachdem er sein Märkisches Gut Hohenfin om verkauft hatte, und zwar an Matthias Thurn, den bekannten Führer des Böhmischen Aufstandes von 1618.

Ihlow: Ihlow ober Illo.\*) Ringenwalde: Bredom.

Cunersborf und Friedland: Leftwig und Igenplig.

Budow: von Pfuel. von Flemming.

Quilig: Prittwig. Harbenberg.

Gufow: Derfflinger.

Friedersborf: Görgfe. Marwig. Liegen: Johanniter-Romthurei. Hohen = Jesar: Burgsborf. Reitwein: Findenstein.

Von allen diesen Punkten, selbst von Budow aus, das am meisten zurückgelegen liegt, ermöglicht sich ein Blick in die fruchtbare Tiese; dabei wechselt der Charakter der Landschaft so oft und so anmutig, daß jeder, der am Rande des Plateaus, etwa von Freienwalde die Seelow, oder selbst die Frankfurt hin, diese Fahrt zu machen gedenkt, einer langen Reihe der mannigsachsten und anziehendsten Bilder begegnen wird.

Eine solche Fahrt auf der Höhe hin werden wir mehrfach zu machen haben und manche dieser Fahrten (z. B. der Weg von Falkenberg die Freienwalde) wird uns Gelegenheit zu dem Versuch eines Landschaftsbildes geben; heute jedoch ist es das Bruch selbst, das in der Tiese gelegene Bauernland, das uns beschäftigen soll, und wir werden erst dei den alten Zuständen dieses Sumpflandes, dann bei seiner Eindeichung und Entwässerung, endlich dei seiner Kolonisierung zu verweilen haben.

<sup>\*)</sup> Der aus Schillers "Ballenstein" männiglich bekannte Feldmarschall IIo schrieb sich eigentlich Ilow, ober Now, auch Ihlow (alle brei Schreibsarten, und noch einige andere, kommen vor), und war keineswegs aus Böhmen oder Kroatien, sondern aus dem Sternbergischen Kreise in der Reusmark gebürtig. Dorf Ihlow im Oberbarnim aber ist mutmaßlich das Stammgut der Familie. Roch jest ist das Ihlowsche Bappen, sowie ein Ihlowscher Leichenstein in der Kirche des lestgenannten Dorfes zu sinden. Kein anderes Land war übrigens während des dreißigsährigen Krieges so ergiedig an Generalen und Kriegsobersten als die Mark. Ich nenne hier nur solgende: Hans Georg von Arnim, von Königsmark, Otto Christoph von Sparr, Ernst Georg von Sparr, Söh, Ilo, Adam von Pjuel, Ioachim Ernst von Görtzke, vieler anderer von minderer Berühmtheit, wie Klissing, Rochow, Kracht 2c. du geschweigen.

Alle noch vorhandenen Nachrichten ftimmen barin überein, bak bas Oberbruch vor feiner Urbarmachung eine mufte und wilbe Klade war, bie, febr mahricheinlich unferem Spreemalbe verwandt, von einer ungabligen Menge größerer und kleinerer Ober-Arme burchschnitten murbe. Biele biefer Arme breiteten fich aus und gestalteten fich zu Seen, beren manche, wie ber Liepefche bei Liepe, ber Rieger- und ber Rloster-See bei Friedland, noch jest, wenn auch in febr veranberter Geftalt, porhanden finb. Das Gange hatte, bem entsprechend, mehr einen Bruch=. als einen Balb-Charafter, obwohl ein großer Teil bes Sumpfes mit Gichen bestanden war. Alle Jahre ftand bas Bruch zweimal unter Waffer, nämlich im Frühjahr um bie Fastenzeit, nach ber Schneeschmelze an Drt und Stelle, und um Johanni, wenn ber Schnee in ben Subeten schmolz und Gewitterregen bas Baffer verftartten. Dann glich bie gange Rieberung einem gewaltigen Landsee, aus welchem nur die höher gelegenen Teile bervorragten; ja felbst diefe murben bei bohem Baffer überichmemmt.

Wasser und Sumpf in biesen Bruchgegenben beherbergten natürlich eine eigene Tierwelt, beren Reichtum, über ben bie Trabition berichtet, allen Glauben übersteigen murbe, wenn nicht urtundliche Belage biefe Traditionen unterftusten. In ben Gewäffern fand man: Banber, Fluß- und Raulbariche, Aale, Bechte, Rarpfen, Bleie, Aland, Barten, Barben, Schleie, Reunaugen, Welfe und Quappen. Lettere waren fo zahlreich (z. B. bei Quappenborf), daß man die fettesten in ichmale Streifen zerschnitt, trodnete und ftatt bes Riens jum Leuchten verbrauchte. Die Gemäffer wimmelten im ftrenaften Sinne bes Worts von Fischen, und ohne viele Mühe, mit blogen handnegen, murben zuweilen in Quilit an einem Tage über 500 Tonnen gefangen. In ben Jahren 1693, 1701 und 1715 gab es bei Wriegen ber Bechte, die fich als Raubfifche bicfen Reichtum zu nute machten, fo viele, bag man fie mit Refchern fing und felbft mit Sanben greifen tonnte. Die Folge bavon mar, bag in Wriegen und Freienwalbe eine eigene Runft ber Bechtreißer eriftierte. Un ben Marktagen fanden fich aus ben Bruchborfern hunderte von Rahnen in Wriegen ein und verkauften ihren Vorrat an Fischen und Krebsen an die bort versammelten Händler. Sin bebeutender Hande murde getrieben und der Fisch-Strrag des Oderbruchs ging dis Böhmen, Bayern, Hamburg, ja die geräucherten Aale dis nach Italien. Kein Wunder deshalb, daß in diesen Gegenden unter allem Haus- und Küchengerät der Fischkesselle obenan stand und so sehr als wichtigstes Stück der Ausstattung betrachtet wurde, daß er, nach gesetlicher Anordnung, beim Todesfalle der Frau, wenn anderes Erbe zur Verteilung kam, dem überlebenden Gatten verblieb.

In großer Rulle lieferte bie Bruchgegend Rrebfe, bie gu Reiten in foldem überfluß vorhanden waren, daß man ju Colerus Reiten, Ausgangs bes fechzehnten Jahrhunberts, fechs Schod icone große Rrebfe für feche Pfennige meifinerifcher Bahrung taufte. Ru Küffrin murbe von 100 Schock burchgehender Krebse ein Schock als Roll abgegeben, bei welcher Gelegenheit ber porerwähnte Colerus verfichert, bag biefer goll in einem Jahre 825 000 Schod Rrebse eingetragen habe. Danach waren benn blog in biefer einen Stadt in einem Jahre 321/2 Millionen Schod Rrebse versteuert worden. 3m Jahre 1719 mar bas Waffer ber Ober, bei ber groken Dürre, ungewöhnlich klein geworben: Rische und Rrebse suchten bie größten Tiefen auf und biefe wimmelten bavon. Da bas Waffer aber von ber Site zu warm wurde, trochen bie Rrebse aufe Land ins Gras ober wo fie fonft Rühlung erwarteten, felbst auf bie Baume, um fich unter bas Laub ju bergen, von welchen fie bann wie Obst berabgeschüttelt murben. Auch bie gemeine Rlußschildtrote mar im Bruch so häufig, daß sie von Wriegen fuhrenweise nach Bohmen und Schleffen verfendet ober vielmehr abgeholt murbe.

Sin so lebendiges Gewimmel im Wasser mußte notwendig sehr vielen anderen Geschöpfen eine mächtige Lockspeise sein. Schwärme von wilden Gänsen bedeckten im Frühjahr die Gewässer, ebenso Tausende von Enten, unter welchen letzteren sich vorzugsweise die Löffelente, die Quackente und die Krickente befanden. Zuweilen wurden in einer Nacht so viele erlegt, daß man ganze Kahnladungen voll nach Hause brachte. Wasserhühner verschiedener Art, besonders das Bläßhuhn, Schwäne und mancherlei andere Schwimmvögel belebten die tieferen Gewässer, während in den

Sümpfen Reiher, Kraniche, Rohrbommeln, Störche und Kibibe in ungeheurer Rahl fischten und Jagb machten. Im Dorfe Letschin trug jebes Saus brei, auch vier Storchnefter. Rings um bas Bruch und in ben Gebuichen und horften im Innern besselben' fand man Trappen, Schnepfen, Ortolane und anbre zum Teil felten geworbene Bogel; über bem allem aber ichwebte, an ftillen Sommerabenben, ein unermeklicher Müdenfdwarm, ber besonders die Gegenden von Freienwalde und Ruftrin in Berruf brachte. "Sie fcmarmten - fo ergablt Bekmann in folder Menge, bag man in ber Luft bide Säulen von Müden beobachtete und gaben ein folches Getofe von fich, bag es, wenn man nicht scharf barauf achtete, klang, als wurden in ber Kerne bie Trommeln gerührt." Biber und Sifchottern bauten fich achlreich an ben Ufern an und wurden die ersteren als große Rerftorer ber fpater errichteten Damme, bie anderen als große Fischverzehrer fleißig gejagt. Reber konnte auf fie Ragb machen. wodurch sie ganglich ausgerottet wurden.

Die Begetation stand natürlich mit dem ganzen Charakter biefer Gegenden in Einklang: alle Wasser- und Sumpfpstanzen kamen reichlich vor, breite Gürtel von Schilf und Rohr faßten die Ränder ein und Sichen und Elsen überragten das Ganze.

Im Spätsommer, wenn sich die Wasser endlich verlaufen hatten, traten für den Rest des Jahres fruchtbare Wiesen zu Tage, und diese Wiesen, die ein vortressliches Futter gaben, sicherten, nebst dem Fischreichtum dieser Gegenden, den Bewohnern des Bruchs ihre Existenz. Darüber hinaus ging es nicht, vielleicht deshalb nicht, weil der enorme Reichtum an Fischen und Heu beides halb wertlos machte.

Einzelne benachbarte Ravallerie-Regimenter zogen 'um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts von diesem Heu-Reichtum mehr Borteil, als die Bruchbewohner selbst. Es war damals noch im Schwange, daß die Eskadrons-Chefs selber für die Unterhaltung der Pferbe Sorge tragen mußten. Daher bestrebten sich viele ber in den Nachbarstädten, auch in der Residenz selbst garnisonierenden Rittmeister resp. Oberstwachtmeister, ihre Pferde in den Bruchdörfern auf Grasung zu geben. Zu dem Ende wurden

bieselben auf Flößen und zusammengebundenen Kähnen übergeführt. Hauptsächlich waren es drei Regimenter, die Rugen
davon zogen, nämlich das Zietensche, später Göckingsche HusenRegiment, sowie die Gendarmen und die Pfalzbayern-Dragoner.
Zuweilen lag in einem Dorfe eine ganze Eskadron. Doch hatten
die Dorsbewohner, wie schon angedeutet, wenig Borteil von
solcher Einquartierung, da monatlich im Durchschnitt nur ein
Taler Futtergelb pro Pferd gezahlt wurde.

## Die Bermallung

Graben und Wall Haben bezwungen das Clement, Und nun blüht es von End' zu End' All überall

Fische und Heu hatten Jahrhunderte lang den einzigen Reichtum der Oberbruchgegenden gebildet; die Bewohner hatten davon gelebt, indessen, im großen und ganzen, selbst in guten Jahren kärglich genug. Gute Jahre gab es aber nicht immer. Gab es statt dessen ein Wasserjahr, sodaß die Überschwemmungen weiter gingen oder länger andauerten als gewöhnlich, so war Not und Elend an allen Enden.

Zwar wurden schon im sechzehnten Jahrhundert Bersuche gemacht, ber Bafferenot burd Ginbeidung bes linken Oberufers, namentlich auf ber Straße von Frankfurt bis Ruftrin, ein Riel au feten, aber alle biefe Arbeiten maren teils auf kleinere Streden beschränkt, teils mangelhaft in sich. Schon unter ber Regierung bes Rurfürsten Johann Georg, etwa um 1593, hatte man mit folden Berwallungen ben Anfang gemacht und Arbeiter aus Holland, Brabant, Schlefien herbeigerufen: bie aufgeführten Damme amifchen Reitwein und bem Ruftriner Riet bemährten sich aber schlecht, und 1618 brach bie Ober von neuem burch. Auch ber große Kurfürst zog Hollander und Bewohner ber unteren Elbufer, also Leute, die fich auf Dammund Deich-Wirtschaft verftanben, ins Dberbruch hinein, ihre febr beschränkten Mittel inbessen reichten nicht aus, eine viele Meilen lange Schutmauer aufzuführen, obne welche die Anftrengungen bes Einzelnen in ben meiften Källen nutlos bleiben mußten.

Nur einige wenige Dominien, die burch kleine Söhenzüge eines natürlichen Schutzes genoffen und vielleicht nur an einer schmalen Stelle noch eines Damms bedurften, waren glücklicher und brachten es bahin, sich zu einer Art Festung zu machen, in die bas Wasser nicht hinein konnte.

Eine solche kleine Festung, die den Anprall des Wassers glücklich abgeschlagen hatte, lernte König Friedrich Wilhelm I. kennen, als ihn eine Reiherbeize, die er bekanntlich sehr liedte, in dem großen Überschwemmungsjahre 1736 in diese Gegenden sührte. Der König sah die Verheerungen, die das Oderwasser angerichtet hatte, sah aber auch zu gleicher Zeit, daß die geschickt eingedeichten Besitzungen seines Staatsministers von Marschall auf Ranft von diesen Verheerungen wenig oder gar nicht betrossen worden waren. Was er in Ranft im kleinen so glücklich ausgesührt sah, mußte bei größeren Mitteln und Anstrengungen auf der ganzen Strecke des Oderbruches, zwischen Franksurt und Oderberg, möglich sein, und energisch wie er ans Werk gegangen war, das große havelländische Luch trocken zu legen, war er jetz nicht minder entschlossen, auch das Oderbruch zu einem nutzbaren Fleck Landes zu machen.

Er nahm die Sache persönlich in Angriff und beauftragte seinen Kriegsrat Haerlem, einen Hollander, der sich schon durch ähnliche Wasserdung-Arbeiten ausgezeichnet hatte, ihm ein Gutzachten einzureichen, ob das Oderbruch auf seiner ganzen Strecke eingedämmt und gegen Überschwemmungen gesichert werden könne. Haerlems Gutachten lautete dahin: "daß das allerdings geschehen könne; daß die Arbeit aber schwierig, weit aussehend und kostspielig sei."

Dem König schien bies einleuchtenb, und so vertagte er ein Unternehmen, bessen Wichtigkeit er sehr wohl erkannte, mit ben Worten: "Ich bin schon zu alt und will es meinem Sohn überlassen."

Es ist anzunehmen, daß Friedrich II. von dieser Außerung seines Vaters Kenntnis erhielt und Veranlassung daraus nahm, bald nach seinem Regierungsantritt, einesteils zur Entwässerung, andererseits zur Eindeichung des Bruchs Veranstaltungen zu treffen. Dies geschah nach Beendigung des zweiten schlessischen Krieges.

Der Blan zur Ausführung bes Wertes murbe fehr mahricheinlich von bemfelben Manne, Kriegsrat von Saerlem, entworfen, ber fcon unter Friedrich Wilhelm I. fein Gutachten in biefer Angelegenheit abgegeben batte: um aber bei einem Unternehmen von foldbem Umfange möglichst sicher zu geben, murbe von seiten bes Rönigs noch eine besondere Rommission zur örtlichen Besichtigung und zur Begutachtung bes Unternehmens ernannt. Es war babei ber ausbrudliche Befehl bes Ronigs, bag ber berühmte Mathematiker Leonhard Guler, bazumal anwesendes Mitalieb ber Berliner Atabemie ber Wiffenschaften, an ben Beratungen biefer Rommission teilnehmen folle. Der Rönig batte auten Grund, nach Möglichkeit Autoritäten und berühmte Namen in biefe Rommiffion hineinzuziehen, ba er im voraus von bem Wiberstande überzeugt mar, bem er, wie immer in folchen Källen, bei ben Anwohnern bes Bruchs, ben abligen und ben bäuerlichen, begegnen wurde. Etwas von ber Opposition, die später, und awar namentlich von 1748-1752, ber am Ranbe bes Oberbruchs reichbegüterte Markgraf Rarl machte, mochte icon bamals ju Ohren bes Königs gebrungen fein.

Die Kommission ging ans Werk und stattete ihren Bericht ab. Dieser Bericht, von Schmettau, Haerlem und Euler unterzeichnet, ist umfangreich, aber in Erwägung ber Schwierigkeit und Wichtigkeit ber Materie verhältnismäßig kurz gefaßt, und läuft, hinsichtlich seiner Borschläge, auf brei Hauptpunkte hinaus:

- 1. ber Ober einen ichnellen Abfluß zu verschaffen,
- 2. die Ober mit tuchtigen Dammen einzufaffen,
- 3. das Binnenwaffer aufzufangen und abzuführen. Alle brei Aufgaben find im mefentlichen gelöft worben.
- Ad 1. Um ber Ober einen schnelleren Absluß zu verschaffen, wurde ihr auf der Strecke von Güstebiese dis Hohensauhen ein neues Bett und zwar zur Abkürzung ihres Laufs gegraben. Die Oder nahm früher, d. h. also vor den Arbeiten von 1746—1753, (sieben Jahre, weshalb man von einem in der "Stille geführten siebenjährigen Krieg" gesprochen hat) auf der eben angegebenen Strecke einen anderen Lauf als jeht; sie machte, statt in gerader Linie weiter zu sieben, drei Biegungen, und zwar zuerst bei Güstebiese nach Westen, dann bei Wriezen nach Norden,

endlich bei Freienwalbe nach Often, sobaß sie mehrsach ein Knie bilbend, auf ihrem langen Umwege brei Linien statt einer beschrieb. Diesem Umwege, ber dem raschen Absluß hinderlich war, sollte abgeholsen werden; mit anderen Worten, der Lauf des Flusses, der dis dahin etwa diese Gestalt



Der Kanal wurde gegraben und die Ober fließt seitbem in einem neuen Bett, bas nur 21/2 Meilen ftatt 6 Meilen Lange hat. Dies ift bie fogenannte "neue Dber" zwischen Guftebiese und Hobenfaathen (H. S.). Aber bas alte Bett wurde burch biefen gerablinigen Durchstich, wie sich benten läßt, nicht absolut mafferleer, es blieb vielmehr Baffer genug in ber "alten Ober", um ben verschiedenen an ihr gelegenen Stäbten und Dorfern mehr ober weniger ihren alten Bafferverkehr zu erhalten. Erft 1832 tam biefer Waffervertehr in Gefahr. Die Verwallung, wie sie bis bahin bestand, hatte im Laufe ber Jahrzehnte verschiebene Mängel gezeigt, und namentlich mar ber flugabmarts gelegene Teil bes Rieberbruchs, bas fogenannte Mittelbruch, nach wie por vielfachen überschwemmungen ausgesett gewefen. Dem porzubeugen, entwarf ber Geh. Ober-Baurat Cocius icon zwischen 1810 und 1818 einen kühnen Blan, der barauf hinausging, die alte Ober bei Guftebiefe ju foltegen, b. h. alfo einen Riegel porzuschieben. Diefer vorgeschobene Riegel, ein Damm, eine Bufduttung, follte alles Baffer gwingen, im Bett ber neuen Ober zu bleiben und ein teilweises Abfließen bes Baffers in bas Bett ber alten Ober unmöglich machen. Der Blan mar fühn, weil bie baburch im Bett ber neuen Ober febr wefentlich machfenbe Baffermaffe leicht Gefahren (Deichbruche) im Geleite haben konnte. Außerdem war bas Aufhören jeder Wasserverbindung, wenn auch bas Sange baburch gewann, für viele Bewohner bes Mittelbruchs eine wenig munichenswerte Sache. Alles murbe inbeffen alanzend binausgeführt. Die machfende Baffermaffe ber neuen Dber ichuf teine Gefahren ober man wußte boch biefen Gefahren zu begegnen, und was ebenfalls wichtig war, eine absolute Trodenlegung der alten Oder erfolgte durch Borschiedung jenes Riegels ebensowenig, wie sie siedzig Jahre früher durch Gradung des neuen Oderbettes erfolgt war. Die Anwohner, namentlich in den an der alten Oder gelegenen Städten Wriezen und Freienwalde, erfreuen sich nach wie vor einer Wasserverbindung, da teils das Grundwasser, teils auch ein geschicktes, alle Bruchsewässer sammelndes Kanalsystem das Bett der alten Oder, trog der Coupierung (Juschüttung) bei Güstebiese, mit Wasser speist. Ausbaggerungen und Tieserlegung des Bettes halsen nach.

Man barf sagen, daß sich die Serstellung eines geradlinigen und dadurch verkürzten Oderbetts ("die neue Oder") in allen Punkten bewährt hat, nur vielleicht in dem einen nicht, den man dabei zunächst und vorzugsweise im Auge hatte. Man hatte, wie schon angedeutet, von diesem neuen, kürzeren Bett eine Verbesserung des Odersahrwassers erwartet, und gehosst, daß das raschere Fließen des Wassers an dieser Stelle das Flußbett vertiesen, den Strom einengen, konzentrieren und dadurch die Stromstraft steigern werde. Dies alles ist wenig oder gar nicht in Erfüllung gegangen. Der vielsach versandete Fluß ist nach wie vor schwierig, oft ganz unterbrochen, und sogar die Ranal-Anlage selbst hat ihren ursprünglichen Charakter zum Teil verloren und ist breiter, und infolge davon wieder slacher und sandiaer geworden.

Ad 2. Die zweite Aufgabe war, die Anlegung von "tüchtigen Dämmen". Das sogenannte Ober-Bruch, wie wir gesehen haben, hatte solche Dämme schon. Se handelte sich also vorwiegend um Sindämmung des Nieder-Bruchs, eine Aufgabe, die dadurch so kompliziert wurde, daß nicht nur die "neue Ober" auf ihrer Strecke von Küstrin die Saathen, sondern vor allem auch die sich in weiten Windungen durch das Land ziehende "alte Oder" eingedämmt werden mußte. Große Anstrengungen und große Gelbsummen waren dazu erforderlich. Endlich glückte es. Die Gesamtstrecke der hier im Nieder-Oberbruche angelegten Deiche beträgt über zehn Meilen. Diese Deiche waren nicht gleich ansangs was sie jetzt sind, weder an Höhe noch Festigkeit. So kam es, daß auch nach Anlage derselben verschiedene große

überschwemmungen stattsanden, z. B. 1785 und 1838. Auch jett noch ist die Möglickeit solcher Überschwemmungen nicht ausgeschlossen: ein Dammbruch kann stattsinden oder die Höhe des Wassers kann die Höhe der Dämme übersteigen. Indessen verringert sich diese Möglickeit von Jahr zu Jahr, da die Dämme, wie nach immer verbesserten fortisikatorischen Prinzipien gemodelte Festungen, alljährlich an Ausdehnung und Widerstandskraft gewinnen.

Ad 3. Die britte Aufgabe mar, bas Binnenwaffer abzufangen. Dies mar taum minder wichtig als die Anlegung ber Damme. Die Damme founten gegen bie von aufen ber bereinbrechenben Aluten; aber fie fonnten nicht fouten gegen bas Waffer, bas teils fichtbar in Sumpfen, Pfuhlen und fogenannten "faulen Seen" baftand, teils als Grundwaffer unter bem Erbreich lauerte, jeben Augenblick bereit, zu machsen und an die Oberfläche zu treten. Um biefem übelftanbe abzuhelfen, ohne ben eine eigentliche Trodenlegung nicht möglich war, bedurfte es eines ausgebehnten Kanalfpftems. Auch ein foldes murbe geschaffen. Rahllose Abzugsgräben, tleine und große und unter ben verschiebenften Namen, murben hergestellt, bie fämtlich in ben fogenannten "Landgraben" und mittelft besfelben, an Wriegen und Freienwalbe vorüber, in bie "neue Ober" munbeten. Rum Teil find es auch wohl biefe Graben, die bas tiefer gelegene Bett ber "alten Ober" mit Baffer fpeifen und basfelbe vor völligem Austrodnen ichuten. Dies gange Ranalfpftem, ebenfo wie bie Berwallung, ist im Laufe ber Jahrzehnte vielfach verbeffert worben und weite Streden, die noch vor vierzig Jahren eine burchaus unfichere Seuernte gaben, zeigen jest um die Sommerzeit bie iconften Raps- und Gerftenfelber.

Das Wesentliche dieser Arbeiten — die selbstverständlich nie ganz ruhten und die diesen Tag fortgesett werden — war bereits vor Ausbruch des siebenjährigen Arieges beendet.\*) Niemand ahnte

<sup>\*)</sup> Es heißt, Friedrich der Große habe bet seinem berühmten Flankens marsche, der der Schlacht von Jornborf vorherging (vergl. Jornborf), bereits Borteile von der veränderten, d. h. mehr passieren Gestalt des Bruchs geszogen. Dies ist jedoch höchst wahrscheinlich eine zu Ehren des Bruchs und seiner Melioration erfundene Geschichte, da die Jornborfer Schlacht am

bamals, was im Laufe ber Zeit burch ben Sinfluß von Luft und Sonne, burch ben Fleiß ber Bewohner, burch Verstärkung ber Dämme, burch Erweiterung und bessere Richtung ber Abzugsgräben, aus diesem Landesteile werden würde; — man hielt es überwiegend nur zum Graswuchs und zur Weide geeignet. Der Brief eines Reisenden, der das Bruch im Jahre 1764 passierte, gibt Auskunft barüber. Der Brief sautet:

"So angenehm auch diese Gegend geworden (benn es ist die ebenste Pläne, die Wege mit Weiden besetzt, wie auch die Deiche, und zwar mit mehreren Reihen, nicht nur auf dem Ramm, sondern auch auf der Böschung zu beiden Seiten, damit sie von den verwachsenen Wurzeln eine mehrere Festigseit bekommen), so haben die neuen Dörfer doch mehrsach schon durch Ueberschwemmung gelitten, so daß man mit Kähnen die Sinwohner retten, oder ihnen doch, da sie auf die Böden ihrer Häuser gestüchtet, zu Hülfe kommen mußte. Der eingebeichte Acker dürste wohl mit der Zeit der Wissche in der Altmark ähnlich werden; aber noch ist er es nicht . . . . . In den ersten Jahren gab der Roggen fast gar kein Mehl, sondern lauter Rleie, und die Gerste taugte gar nicht zu Malz, weil es lauter Lagerkorn gewesen war."

Seitbem ist es unser eigentliches Gerstenland geworben. Reuerdings blüht in ihm die Rüben-Rultur. Große Zuckerfabriken existieren auf den Amtern, und immer neue Unternehmungen treten ins Leben. Der Anblick dieses fruchtbaren Landesteiles aber ruft immer wieder die Worte des großen Königs in unser Gedächtnis zurück: "Hier hab' ich im Frieden eine Provinz erobert".

<sup>25.</sup> Auguft ftattfand, also zu einer Jahreszeit, wo das Bruch immer troden und passierbar zu sein psiegte.

## Die alten Bewohner

Alte Zeit und alte Sitt' Helt mit dem Reuen nicht länger Schritt, Aber sieh da, das alte Kleid Sat länger gelebt als Sitt' und Zeit.

Das Oberbruch — ober boch wenigstens bas Nieberbruch, von bem wir im nachstehenben ausschliehlich fprechen - blieb febr lange wendisch. Wahrscheinlich waren alle feine Bewohner bis in die Mitte bes vorigen Sahrhunberts hinein, von ziemlich unvermischter flavischer Abstammung. Die beutsche Sprache mar einaebrungen (es ift nicht festzustellen mann), aber nicht bas beutsche Blut. Die Gegend war auch nicht bagu angetan, ju einer Übersiedelung einzuladen. Ackerland gab es nicht, besto mehr überschwemmungen, und ber Fischfang, ben bie Wenden, wenigstens in biefen Gegenben, porzugsweise betrieben, batte nichts Berlodenbes für die Deutschen, die ju allen Zeiten entweber ben Aderbau ober die Meerfahrt, aber nicht ben Alfchfang liebten. Dazu tam, daß die alten Wenben, wie es fceint, von fehr nationaler und fehr erklusiver Richtung waren und ben wenigen beutschen Rolonisten, die sich bier nieberließen (3. B. unter bem Großen Rurfürsten), das Leben fo fcwer wie möglich machten.

Über die Art nun, wie die wendischen Bewohner im Innern bes Bruches lebten, wissen wir wenig, und das beste Teil unfrer Renntnis haben wir aus Bergleichen und Schlußfolgerungen zu schöpfen. Die mehr und mehr unter beutsche Kultur geratenden "Randdörfer" — zu benen die "Bruchdörfer" alsbald in dem Berhältnis mittelalterlich-wendischer Rieze standen — hätten uns in ihren Amts- und Kirchenbüchern allerhand aufschlußgebende

Aufzeichnungen hinterlassen können; aber es gebrach an bem erforderlichen historischen Sinn, und so ging die Zeit dafür verloren. Diese schloß etwa mit der Mitte des vorigen Jahr-hunderts ab. Sin geübtes Auge würde freilich auch heute noch in der aus den verschiedensten Elementen gemischten Bevölkerung eine Fülle speziell wendischer Sigentümlichkeiten herauslesen können; es gehört aber dazu eine erakte Kenntnis der verschiedenen flavischen und deutschen Stammes-Sigentümlichkeiten, daß ich es nicht wage, mich in solche Scheidungen und Bestimmungen einzulassen.

Ich gebe zunächst nur bas Wenige, was ich über bie alten wendischen Bruchbörfer und ihre Bewohner als birette Schilberung aus alterer Zeit her habe auffinden können.

"Die Dörfer im Bruch - fo faat eine in Buchholt Geschichte ber Rurmart Branbenburg abgebructe Schilberung (Borrebe zu Band II) - lagen por ber Ginbeichung und Reu-Befehung biefes ehemaligen Sumpflandes auf einem Saufen mit ihren Saufern, b. h. alfo weber vereinzelt, noch in langgeftredter Linie, und maren meiftens von gewaltigen, hauferboben, aus Ruhmist aufgeführten Ballen umzingelt, bie ihnen Sout por Wind und Wetter und por ben Wafferfluten im Winter und Frühling gemährten, und ben Sommer über zu Rürbisgarten bienten. Den übrigen Mift marf man aufs Gis ober ins Waffer und ließ ihn mit ber Ober forttreiben. liegende Gehöfte, beren jest viele hunderte vorhanden find, gab es im Bruche nicht ein einziges. Im Frühling, und fonderlich im Mai, pflegte bie Ober bie gange Gegend ju gehn bis gwölf, ja vierzehn Jug boch zu überschwemmen, sodaß zuweilen bas Baffer bie Dörfer burchftromte und niemand anbere als mit Rahnen ju bem andern tommen tonnte." (Dafür, baß bas ganze Bruch bamals fehr oft unter Waffer ftanb und feine andere Rommunifation als mittelft Rahn guließ, fpricht auch die Einleitung zu ber vorstehenden Schilderung. Diefe lautet: "Ich habe bas Bruch unzähligemal burchreift, sowohl ebebem ju Baffer, als auch jest, nachbem es urbar gemacht worden ift, ju Lande".)

Diese Beschreibung, turz wie sie ift, ift boch bas Beste und Zuverlässigste, was sich über ben Zustand bes Bruchs, wie es

vor ber Eindeichung war, beibringen läßt. Der neumärkische Geiftliche, von bem die Schilberung herrührt, hatte die alten Zustände wirklich noch gesehen, und so wenig das sein mag, was er in dieser seiner Beschreibung beibringt, es gibt doch ein klares und bestimmtes Bild. Wir erfahren aus diesem Briefe breierlei: 1. daß das Bruch den größten Teil des Jahres über unter Wasser stand und nur zu Wasser passiert war; 2. daß auf den kleinen Sandinseln dieses Bruchs Häusergruppen ("in Haufen" sagt der Briefschreiber) lagen, die uns also die Form dieser wendischen Dörfer veranschaulichen; und 3. daß es kleine schmutzige Häuser, entweder aus Holzblöcken aufgeführt oder aber sogenannte Lehmkaten waren, die meistens von Kuhmist-Wällen gegen das andringende Wasser verteidigt wurden.

Man hat bies Bilb burch bie Sinzusegung vervollständigen wollen, "baß also nach biesem allen, die alten wendischen Bruchborfer ben noch jest eriftierenden Spreemalbborfern mutmaklich fehr ähnlich gewesen waren", und wenn man dabei lediglich ben Grundcharatter ber Dörfer ins Auge faßt, fo wird fich gegen einen folden Bergleich wenig fagen laffen. Die Spreemalbler find Wenden bis diesen Tag; fie leben zwischen Baffer und Biefe. wie die Oberbrücher vor hundert Jahren, und ziehen einen mefentlichen Teil ihres Unterhalts aus Beumahd und Rischfang; sie leben in stetem Rampf mit bem Glement; sie unterhalten ihren Berkehr ausschließlich mittels Rahnen (ber Rahn ift ihr Ruhrmert), und ihre Blodhaufer, 3. B. in ben zwei Mufterborfern Lehbe und Leive, find bis biefen Tag von Ruhmift-Ballen eingefakt, die, gang nach bem Bericht unfres neumärkischen Geiftlichen, halb zum Schut gegen bas Waffer, halb zu Rurbisgarten bienen. Dag ber Spreemalbler jest statt ber Rurbiffe bie beffer rentierenben Gurten 2c. gieht, macht feinen Unterschieb.

Der oben mitgeteilte Brief hat uns ziemlich anschaulich bie Lokalität der alten Oberbruchbörfer gegeben; die Frage bleibt noch, wie waren die Bewohner nach Charakter, Sitte, Tracht?

Zunächst ihr Charakter. Wie gut auch bas Zeugnis ift, bas noch jetzt an einigen Stellen bes Oberbruchs ben Überresten ber wendischen Bevölkerung im Gegensat zu ben "Pfälzern" ausgestellt wirb, so ist es boch nicht sehr wahrscheinlich, baß es vor

hundert Rabren und barüber mit biefen von ber Welt abgeschnittenen, von jeder Ibealität losgelöften Griftenzen eimas Besonderes auf sich gehabt habe. Es waren vielleicht aut geartete. aber iebenfalls robe, in Aberglauben und Unwiffenheit befangene Gemeinschaften,\*) die trot ihres driftlichen Bekenniniffes mit ben alten Wenbengöttern nie recht gebrochen hatten. Der Aberglaube hatte in biefen Sumpfen eine mahre Brutstätte. Rirchen gab es zwar ein paar; aber ber Geiftliche erschien nur alle feche ober acht Wochen, um eine Bredigt zu halten, und ber Berkehr mit ben glücklicheren Ranbborfern ober gar mit ben Städten, wohin fie eingepfarrt waren, mar burch überschwemmungen und grundlofe Wege erschwert. Man barf mit nur allzugutem Rechte behaupten, daß die Brücher in allem, was geiftlichen Rufpruch und geistiges Leben anging, von ben Brofamen lebten, bie von bes Berrn Tische fielen. Die Toten, um ihnen eine rubige Stätte au gonnen (benn bie Kluten batten bie Graber aufgewühlt). wurden auf bem Wriezener Rirchhof ober auf ben Sobe-Dorfern begraben und die Taufe ber Kinder erfolgte vielleicht vier ober sechsmal bes Jahres in ganzen Trupps. Es wurden bann Boote nach ber benachbarten Stadt abgefertigt, die bem bortigen Beiftlichen bie gange Tauffenbung guführten, wobei fich's nicht felten ereignete, bag von biefen in großen Rörben transportierten Rinbern bas eine ober bas andere auf ber Überfahrt ftarb.

Die geistige Speise, die geboten wurde, war spärlich und die Leibliche nicht minder; Korn wurde wenig oder gar nicht gebaut, die Kartoffel war noch nicht gekannt, oder wo sie gekannt war,

<sup>\*)</sup> Über Charakter und Erscheinung ber jest noch in einigen Bruchbörfern vorkommenden wendischen Bevölkerung schreibt man mir aus einem
bieser Dörser: "Man gibt hier im allgemeinen dem Charakter der wendischen
Bevölkerung vor dem der deutschen Kolonisten den Borzug. Die Wenden
sind allerdings schwerfällig, abergläubisch und geistig weniger begabt als die
"Pfälzer" (die allgemeine Bezeichnung für die Deutschen), aber an Kraft,
Fleiß und Ausdauer sind sie den Deutschen gleich, während sie dieselben an
Kreue und Zuverlässsigsteit übertressen. Die Wänner haben ausdrucksvolle
Gesichter, sind nicht schön und mehr hager als beleibt; die Wähchen und
jungen Frauen hingegen zeigen vollere Formen, frische Farben statt des
Leders und Pergament-Leints anderer Luchs und Bruchgegenden, und sind
oft sehr hübsch; die dunkten Augen voll Feuer und Leben."

als Feind und Sindringling verabscheut; ein weniges an Gemüse gedieh auf den "Ruhmistwällen", sonst — Fisch und Krebse und Krebse und Freche und Fisch. Seuchen konnten nicht ausbleiben; bennoch wird eigens berichtet, daß ein kräftiger Menschenschlag, wie jetzt noch, hier heimisch war und daß Leute von neunzig und hundert Jahren nicht zu den Seltenheiten zählten.

Ein hervorstechender Zug der Wenden, z. B. auch der Spreewald-Wenden, ist ihre Heiterkeit und ihre ausgesprochene Borliebe für Musik und Gesang. Ob eine solche Vorliebe auch bei den Wenden des Oderbruchs zu sinden war? möglich, aber nicht wahrscheinlich. Sins spricht entschieden dagegen. Volkslieder haben ein langes Leben und überdauern vieles; aber nirgends begegnet man ihnen bei den Brüchern. Diese singen jett, was anderen Orts gesungen wird. Keine Spur wendischer Sigenart; woraus sich schließen läßt, daß überhaupt wenig davon vorhanden war.\*)

<sup>\*)</sup> In neuerer Zeit hat sich ein geborener Oberbrücher, ber Lehrer Aubehn in Groß-Reuendorf, der bankenswerten aber freilich schwierigen Aufgabe unterzogen, der wendischen Borgeschichte des Oberbruchs nachzuspüren und Material dafür zu sammeln. Dies Material, in das mir ein Blid gesstattet war, ist reich und instruktiv; der Sammler indes scheint mir darin irre zu gehn, daß er geneigt ist, den Sprüchen und Sagen, deren er viele zusammengetragen hat, ein größeres Alter beizumessen, als ihnen zukommt. Mit anderen Worten, er vermutet da wendischursprüngliches ober im Oberbruch gewachsens, wo nur deutschein sich sast vorliegt. Die Sagen, die ich seiner Mitteilung verdanke, sinden sich, sast ohne Ausnahme, in den Landesteilen (Psalz, Schwaben, Riedersachsen) wieder, aus denen die Kolonisterung des Oderbruchs ersolgte. Eine unter diesen Sagen indes, wiewohl sicherlich ebensalls deutsch, mag um ihrer selbst willen einen Platz an dieser Stelle sinden. Es ist das die Geschichte von "Rotmützeten":

Bet einem Recher Fischer vermietete sich einst ein Anecht, ber immer eine rote Ritge trug, weshalb er im Dorf "Rotm ührlem" genannt wurde. Alle Sontage, wenn die andern Leute jur Kirche gingen, fieg er auf den Stallboden, wo allerlei kleine Ranner, die "Untererbschen", zu ihm kamen und Spiel und Barm und kautes Lachen mit ihm vollführten. Benn dann die hausleute aus der Kirche juruldkamen, kam "Rotmüßelen" wieder vom Stallboden herunter, und war munter und guter Dinge. Das dauerte eine gange Zeit, wohl über Tag und Jahr. Eines Sonntags, es war der Sonntag nach Beihnachten, stieg er auch wieder auf den Stallboden, während die andern nach der Kirche waren, und das Karmen und Boltern und Kachen nahm wieder seinen Ansang wie srüher, nur viel wilder und lauter. So ging es wohl eine Stunde; als aber der Prediger auf der Kanzel eben Amen gesagt hatte, da gab es einen Knall, der die Riche und alle häuser nach hause stützten, und als die Leute nach hause stützten, sanden sie bie Stallbodentür weit auf die Stallbodentür weit auf die Starge geschleubert, Rotmüßelten aber an einem Kreuzballen erhängt. Sie begruben ihn in

Das Sinzige, was sich, ähnlich wie im Altenburgischen, auch hier im Bruche länger als jebe andere Spur nationalen Lebens erhalten hat, ist die Tracht. Über diese noch ein paar Worte.

Wir begegnen ihr nicht inmitten bes Bruchs, wo fich bas Benbentum bis 1747 ziemlich unvermischt erhielt, sondern umgefehrt am Ranbe, wo bie Berührung mit ber beutschen Rulturmelt ichon burch Sahrhunderte bin ftattgefunden hatte. Aber bies barf nicht überraschen. Diese Berührung blieb in ben Randborfern eine spärliche, mäßige, wie fie es immer gewesen war, mahrend bas durch Jahrhunderte bin wendisch intakt erhaltene Rentrum, als biefe Berührung überhaupt einmal begonnen hatte, burch Maffen-Ginwanderung folche Dimensionen annahm, bag bas Bendentum in fürzester Frist barunter erftiden mußte. Gafte wurden die Wirte und gaben nun ben Ton an. in ben Randbörfern, wenigstens in ben einzelnen berfelben. bem Abhange bes Barnim-Blateaus, in ber ehemaligen "Derfflingerichen Berrschaft", liegen noch einige Dörfer, brin sich Überrefie wendischer Tracht bis auf biesen Tag erhalten haben. Bollständigkeit eristiert sie nur noch in Quilit, bem gegenwärtigen Neu-Harbenberg.

Diese Rleidung, soweit die Frauen in Betracht kommen, besteht aus einem kurzen roten Friesrock mit etwa handbreitem, gelbem Rand; ferner aus einem beblümten, dunkelfardigen, vorn ausgeschnittenen Leibchen und aus einem weißen Hemd, dessen Armel dis zum Mittelarm reichen, während Lat und getollter Kragen über Brust und Nacken fallen. Dazu Kopftuch und Schürze. Die Tracht ist Alltags und Sonntags dieselbe und nur im Stoff verschieden. Alltags: blaue geblümte Kattun- oder Leinwandschürze und Kopftuch von demselben Zeug; Sonntags: weiße Schürze und schurze ist gedesmal um eine Handbreit

einer Ede bes Lirchhofs. Er hatte aber nicht Ruh im Grabe. Immer in ber Sonntagsnacht nach Beihnachten erschien er auf bem Rirchhof und bie Hirten, bie bamals (wo im Sommer bas Bruch unter Baffer ftanb) oft noch um bie Beihnachtszeit ihr Bieh auf bie Beibe trieben, saben ihn bann, wie er auf bem bretternen Rirchhofssaun saun fat und mit dem Kopf schiltelte. Er war burr wie ein Stelett, aber er trug immer noch bie rote Rüse. Daran hatten fie auch erfannt, bawes tein andere sein konnte, als "Roimübeten".

länger als ber Rock. Wie Alltag ober Sonntag, so macht natürlich auch arm und reich einen Unterschied. Bei den Armeren legt sich der Friesrock in wenige, bei den Reichen in viele Falten und erreicht seine Höhe, so wenigstens wirder zählt, wenn er so viele Falten hat wie Tage im Jahre. Für das Leibchen ist Manchester ein sehr bevorzugter Stoff. Weiße Zwickelstrümpfe vollenden den Anzug, und massive silberne Ohrgehänge sind beliebt.

Diese wendische Tracht nimmt fich bochft malerisch aus und ift so ziemlich die kleidsamfte unter allen Nationaltrachten, bie mir in ben verschiebenen Teilen Nordbeutschlands vorgekommen Es ift bamit kein übertriebenes Lob gespendet, ba biese Trachten, fo febr ich fie liebe und fo febr ich ihrer Ronfervierung bas Wort reben möchte, boch vielfach nichts weniger als schon zu nennen find. Oft find fie entschieben haklich. Ich erinnere nur an bie Altenburgerinnen, bie wie steif ausgestopfte Bachstelzen einherschreiten. Alle biefe Nationaltrachten indes, ob icon ober bafilich, find meift fehr koftspielig zu beschaffen und diefer Umftanb hat entschieben mitgewirtt, ber ftabtifden Mobe, will fagen bem billigeren Rattunkleibe, ben Gingang zu verfchaffen. Auch in Duilit - bas, nachbem es bem Staatstangler Fürften Barbenberg ale Dotation zugefallen mar, ben Namen Reu-Barbenbera erhielt - murben mir bochst mahrscheinlich einer Wandlung jum Mobernen bin begegnen, wenn nicht allerhand Rücksichten eine fünstliche Ronfervierung ber alten Sitte herbeigeführt batten. Schon ber Fürst-Staatstangler felbit, ber ein feines Auge für berlei Dinge hatte, hielt barauf, bag bie Frauen und Mabchen bes Dorfs in der alten wendischen Tracht vor ihm erscheinen mufiten und auch fpater noch haben alle Magbe, die ben bevoraugten Dienst im Schloß antreten wollten, sich zu Mieber, Ropftuch und Friegrod zu bequemen gehabt.

Dem gesamten Oberbruch aber ist die hinterlassenschaft aus ber Zeit wendischer Tracht her das schwarze, seidene Ropftuch geblieben, das, jedem jugendlichen Gesichte gut stehend, die Oberbrücherinnen, zum Teil ziemlich unverdient, in den Ruf gebracht hat, ganz besondere Schönheiten zu sein.

# Die Rolonifierung und bie Roloniften

Es fiel zu leicht euch in ben Schoß, "Ju glücklich sein" war euer Los. Wie heißt ber Spruch im golbnen Buch? "Reichtum ist Segen und Reichtum ist Fluch."

Die umfangreichen Arbeiten, die unter Friedrich dem Großen von 1746 dis 1753 ausgeführt wurden, kamen dem gesamten Oderbruche zu statten; in besonderem Maße aber doch nur dem nördlichen Teile desselben, dem Niederbruch. Dies war auch Zweck. Das Oberbruch zwischen Frankfurt und Küstrin war längst unter Kultur;\*) das sumpfige Niederbruch, zwischen Küstrin und Freienwalde, war der Kultur erst zu erobern.

Diese Eroberung bes Nieberbruchs, mit bem wir uns auch hier wieber ausschließlich beschäftigen, geschah, wie ich schon in bem Kapitel "Die Verwallung" gezeigt habe, a) burch bas neue Oberbett, b) burch die Sindeichung, c) burch Abzugskanäle.

Das Niederbruch, vor Ausführung dieser Arbeiten, war ein brei bis vier Quabratmeilen großes Stück Sumpfland, auf bessen

<sup>\*)</sup> Zum Oberbruch, auch bas hohe Bruch genannt, gehörten schon bamals folgende Ortschaften: Gusow, Kienis, Platkow, Quappendorf, Quilis (jest Reu-Pardenberg), Rathstod, Sachsendorf, Tucheband, Manschnow, Gorgaft, Golzow, Zechin, Werbig, Letschin, Genschmar, Langsow, Hathenow, Siesing, Wuschener, Friedland, Mesdorf, Cunersdorf, Bliesdorf, Ortwig, Reuendorf, Hadenow, Werder, Wollup (berühmt durch Koppe, der es dreisig Zahre lang bewirtschaftete). Diese Ortschaften sind seitdem an Reichtum und Bedeutung gewachsen, aber ihre Zahl hat sich, ein paar Ausnahmen abgerechnet, im Gegensate zum Riedersbruche nicht erweitert.

wenigen, etwas höher gelegenen Sandstellen sich acht kummerliche Dörfer vorfanden. Diese waren:

Reet, Meet, Lebbin, Trebbin, Großbaaren, Kleinbaaren, Bustrow und At-Wriesen.

So, wie hier aufgeführt, wurden biese Dörfer früher geschrieben. Die Rechtschreibung einzelner dieser Ramen ist seitbem eine andre geworden: Meet ist Mäbewitz, Lebbin ist Lewin, Großbaaren und Kleinbaaren ist Groß= und Klein-Barnim. In der Bolks-sprache aber leben die alten Namen noch fort. Man sagt noch jetzt: Meetz, Lebbin und jedenfalls Groß= und Klein-Baaren.

Diesen acht kummerlichen Fischerborfern guliebe konnte naturlich seitens des großen Königs die Entwässerung von brei ober vier Quabratmeilen Sumpfland nicht vorgenommen werben, umsoweniger, als er fehr wohl mußte, daß die Reeger und Meeter Fifcher, wenn er ihnen auch alles entwäfferte Land abgaben- und mubelos zu Rugen gelegt hatte, boch nach Art folder Leute, nur über ben Berluft ihrer alten Erwerbsquellen (Beumahd und Fischerei) gellagt haben wurden. Der Ronia verfuhr also anders. Er hatte burch feine Mittel bas Land gewonnen und perteilte bas Gewonnene nach feinem Belieben. wesentlichen Teil behielt er selbst (Königlicher Anteil), ben Rest erhielten bie angrenzenben Stäbte und Ritterauter, einiges auch bie alten Dorfichaften. Das gewonnene Land betrug im gangen 130 000 Morgen, auf welches nun, wie man fonst Bäume pflanzt ober einfett, 1300 Kamilien "angesett" murben. geschah in 43 neugegründeten Rolonistendörfern. Die Gründung biefer Rolonistenbörfer war Sache bes Königs auf bem Roniglichen Anteil, Sache ber Stäbte und Ritterafter auf ben Anteilen, bie biefen zugefallen waren. So entstanben tonigliche, stäbtifche und ablige Rolonistenbörfer.

Die königlichen Kolonistendörfer waren von Anfang an die größten und wichtigsten und sind es wohl auch geblieben. Mit Ausnahme von Herrenhof und Herrenwiese führen sie sämtlich die Ramen alter Bruch= und Uferbörfer, benen nur, zur Unterscheidung, die Silbe "Neu" hinzugefügt worden ift. Es find folgende:

Neu Barnim.
Neu Lietzegöride.
Neu Lewin.
Neu Mäbewit.
Neu Trebbin.
Neu Reet.
Neu Rich.
Neu Küftrinchen.
Neu Glietzen.
Neu Wijtrow.

Die meisten Kolonisten wurden in den drei erstgenannten Dörfern, in Neu Barnim, Reu Lewin und Neu Trebbin angesetzt und ist diesen drei Ortschaften auch eine gewisse Superiorität verblieben. Sie zählen bis zu 2000 Einwohnern und barüber.

Werfen wir noch einen Blid auf jene ersten Jahre nach ber Trodenlegung bes Bruchs. 1300 Kolonisten-Familien follten angefest werben, vielleicht waren auch bie Baufer bazu bereits aufgeführt. Aber wo die Menschen hernehmen? Das war nichts Leichtes. Gine eigne "Rommiffion jur Berbeifchaffung von Roloniften" wurde gegründet und diese Kommission ließ durch alle preußische Gefandtschaften "fleifige und arbeitssame Arbeiter" zum Gintritt in die preufischen Staaten einlaben. Diese Einladungen hatten in der Tat Erfolg; an Bersprechungen wird es nicht gefehlt haben. So tamen Pfalzer, Schwaben, Bolen, Franten, Westfalen, Logtländer, Medlenburger, Ofterreicher und Böhmen, die größte Anzahl aus ben brei erftgenannten Länbern. Neu-Barnim ist eine Bfälzer-Rolonie, ebenso Neu-Trebbin. Neu-Lewin wurde mit Bolen, auch wohl mit Bohmen, jedenfalls mit flawischen Elementen befett. Die Unterschiebe zeigen fich jum Teil noch jest in Ericheinung und Charafter ber Bewohner. In ben Bfalger-Dorfern begegnet man einem mehr blonden, in Neu-Lewin einem mehr brunetten Menschenschlag. Auch von ber Ausgelassenheit und bem leichten, lebhaften Sinn ber Pfälzer hört man erzählen.\*) Jebe Familie erhielt 90, 60, 45, 20 und ein größerer Teil

<sup>\*)</sup> Wie die Bewohner, so find auch die Dörfer selbst in ihrer Erschelnung verschieden, doch ist es fraglich, ob sich diese Berschiedenartigkeit auf etwas Rationales aurückführen lätt. Bielleicht find die Gründe nur

10 Morgen Aders von bem entwässerten Boben, bei welcher Berteilung man, wie billig, auf bie Starte ber Ramilie und bie Gröke bes Bermögens Rudficht nahm. Realiche Religionsausübung war frei. Der König ließ sechs neue Kirchen bauen, feste vier Brediger, amei reformierte und amei lutherifche ein, und gab jedem Dorf eine Schule. Der Unterricht mar frei; Pfarre und Schule erhielten Ländereien. Noch andere Borteile murben ben Ansiedlern gewährt. Allen benen, die sich niederließen, mard eine vollständige Freiheit von allen Laften auf fünfzehn Sahre gewährt, wie fie benn auch - tein geringes Borrecht in jenen Tagen - für ihre Berfon famt Rind und Rinbestind von aller Werbung frei maren. Dem Rönig, wie mohlbefannt, lag vor allem baran, feine bunn befaten Staaten reicher bevölkert zu sehen. Rach ber Verteilung ber Ländereien blieben ihm noch 20000 Morgen, in betreff beren ein benachbarter Gutsbesitzer bem Ronige bemerkte, "baß sich vorzügliche Domanen-Vorwerke baraus murben bilben laffen". Der König fah ben Ratgeber burchbringenben Blickes an und erwiderte scharf: "war' ich, was Er ift, so wurd ich auch so benten. Da ich aber Konia bin. fo muß ich Unterthanen haben". Er gab auch biefe 20 000 Morgen noch fort.

Die Kolonisten waren nun angesetzt und die Urbarmachung begann. Das nächste, was der Trodenlegung folgte, war die

Iokaler Ratur. Das Borhandensein oder das Fehlen eines Wassers, anderer Zusälligkeiten zu geschweigen, mag solche Unterschiede geschaffen haben. Reu-Barnim (Pfälzer-Dorf) ist langgestreckt, und eine Baum-Anlage, die sich mitten durch die breite Dorsstraße zieht, teilt diese in drei Längs-Teile, in zwei Fahrwege, rechts und links, und ein Baumgang zwischen benselben. Reu-Trebbin ist ähnlich, wenn ich nicht irre. Reu-Lewin aber (das mit Polen beseite Dorf) präsentiert sich malerischer. Die Dorsstraße entlang läust ein Fließ, das auf seiner ganzen Länge von schräg oder auch terrassenstigt ansteigenden Gärten eingesaßt ist. Imischen den Säusern und diesen Gärten zieht sich rechts und links der Fahrweg. Die Säuser seinem Sommerabend des Weges kommt und vor den Säusern das Singen hört, während die dunklen, schöngewachsenen Rädehen mit den klappernden Eimern zum Brunnen gehen, vergißt auf Augenblicke wohl, daß er das verspottete Sumps und Sand-Land der Nark Brandendurg durchreift.

Ausrobung. Diese Ausrodung führte zu feltsamen Szenen, wie fie seitbem, weniastens in unserer Proping, wohl nicht wieber beobachtet worden find. Die ausgerodeten Baume und Sträucher. - ba teine Gelegenheit gegeben mar die ganze Rulle biefes Holzreichtums zu verfaufen ober wirtschaftlich zu verwerten, - wurden zu mächtigen Saufen aufgeschichtet und endlich, nachdem fie völlig ausgetrodnet waren, angezündet und verbrannt. Aber bas Austrodnen biefer Maffen bauerte oft monatelang, und fo tam es. baß biefelben eine willkommene Rufluchtsstätte für all' die Tiere wurden, die bei der Ausrodung aus ihren Schlupfwinkeln auf-In diesen Holz- und Strauchhaufen gescheucht worben maren. stedten nun biefe Tiere brin, bis ber Tag bes Angunbens tam. Dann, wenn Qualm und Reuer aufschlugen, begann es, bei bellem Tagesichein, in bem Strauchbaufen lebendig zu werben, und nach allen Seiten bin jagten nun die geängstigten Tiere, wilbe Raten, Itiffe, Marber, Ruchfe und Bolfe über bas Felb. Gbenfo wurde ein Bernichtungsfrieg gegen Bilbbret und Geflügel geführt, und jeder Saushalt hatte Überfluß an Sirfchen, Reben, Safen, Sumpfhühnern und wilden Enten. Safen gab es fo viel, daß die Rnechte, wenn sie gemietet wurden, fich ausmachten, nicht öfter als zweimal möchentlich Safenbraten zu friegen.

Der Boben im Bruch war ein schönes, settes Erbreich, mit vielem Humus, der sich seit Jahrhunderten aus dem Schlamme der Ober und aus der Verwesung vegetabilischer Substanzen erzeugt hatte. Dies erleichterte die Bewirtschaftung; auch diesenigen Kolonisten, die nicht als Ackersleute ins Land gekommen waren, sanden sich leicht in die neue Arbeit und Lebensweise hinein, die, ob ernster oder leichter betrieben, jedem seinen Ersolg sicherte Man streute aus und war der Ernte gewiß. Es wuchs ihnen zu. Alles wurde reich über Nacht.

Dieser Reichtum war ein Segen, aber er war zum großen Teil so mühelos errungen worden, daß er vielsach in Unsegen umschlug. Man war eben nur reich geworden; Bildung, Gestittung hatten nicht Schritt gehalten mit dem rasch wachsenden Bermögen, und so entstanden wunderliche Berhältnisse, übermütigsüttenlose Zustände, deren erste Anfänge noch der große König, der "diese Brovinz im Krieden erobert hatte", mit erlebte und die

bis in die Mitte biefes Jahrhunderts hinein fortgebauert haben. Ein Brief aus bem Jahre 1838 schilbert die Zustande bes da= maligen Oberbruchs wie folgt:

"Die Verhältniffe, die ich hier vorgefunden, find die, burch alle Sahrhunderte bin immer wiederkehrenden, einer Biertelund Halb-Rultur, Buftande, wie fie zu jeder Reit und an jedem Orte sich einstellen, wo in noch völlig robe und barbarische Gemeinschaften, ohne Buthun, ohne Mitwirfung, ohne rechte Theilnahme baran, ein Stud Rultur von außen ber hineingetragen wirb. Das Wefen diefer Art von Eriftenzen ift die Disharmonie, ber Migklang, ber Wiberstreit. Durch gewiffe Bilbungs-Manteren bricht immer wieder die alte Robbeit burch, und im Ginklange hiermit begegnet man auch in biefen reichen Oberbruchdörfern einem beständigen Gegenfake von Sparfamfeit und Verschwendung, von Kirchlichkeit und Aberglauben, von Chrbarkeit und Sittenverberbnif. Der Bauer fcreitet im langen Rod, ein paar weiße Sanbiduh an ben Sanben. lanasam und gravitätisch nach ber Rirche; aber er sitt am Abend ober Nachmittag beffelben Tages (einige beginnen gleich nach ber Kirche) im "Gafthofe" bes Dorfes und vergnügt sich bei Spiel und Wein. Die Burfel rollen über bas Brett, ber sogenannte "Tempel" wird mit Kreibe auf ben Tisch gemalt. alle Arten von Hazarbsvielen lofen sich unter einander ab, und um hundert Thaler armer ober reicher, wuft im Ropfe, geht es weit nach Mitternacht nach haus.

"Und ähnlich in den Haushaltungen; traffer Luxus und das völlig mangelnde Berständniß für das, was wohlthut und gefällt, laufen neben einander her. In dem Wohnzimmer steht ein großes Sopha mit blauseidenem Ueberzug, aber der Ueberzug ist zerrissen und eingefettet. Der Rupferstich an der Wand hängt völlig schief und kein Auge sieht es. Das Glas des andern Bildes ist mitten durchgesprungen und niemand denkt daran, es zu ersehen. Die eine Tochter des Hause sitt am Fenster und näht, aber in dem Zimmer, das eben so gut wie ein Sopha und Fortepiano, doch auch einen Rähtisch haben könnte, sehlt dieser, und auf dem Fensterbette steht nichts als ein Sigarrenkasten, der als Herberge für Knöpse und Knäuel, für

Lappen und Flicken bient. Nun geht es zu Tisch. Alles reichlich, aber auch nichts mehr. Die Magd mit klappernden Holzpantinen setzt die Speisen auf, das Stück Fleisch liegt unschön zerhackt auf der Schüffel; die Teller sind verschieden an Stoff und Form, die Messer und Gabeln sind abgewaschen, aber nicht blank geputzt; von Tischgebet keine Rede. So nimmt man Platz und schweigend, unschön, ohne Dank beginnt und endet die Mahlzeit.

So ist es Alltags. Einzelnen, für schweres Gelb erstanbenen Glanz- und Prachtstücken wird die Pflicht des Repräsentierens auferlegt; die Personen aber entschlagen sich desselben. Denn es ist unbequem. Das Ganze, um es noch einmal zu sagen, ein bunter Widerstreit von herrschaftlicher Prätension und bäuerlicher Gewohnheit.

Die Resttage bes Saufes anbern bas Bilb, aber fie beffern es nicht. Ich habe hier Taufen und Hochzeiten beigewohnt. bie mir unvergeflich bleiben werben. Wirth und Gafte metteifern in Staat. Bagen auf Bagen rollt vor: Chaifen mit nieberaefcblagenem Berbed; bie wohlgenährten Bferbe tragen mit Silber beschlagenes Gefchirr, ber Rutscher ift in Livree und die Damen, die aussteigen, sind in Sammt und Seibe. Mufici spielen; die Tische brechen unter ber Laft ber Speisen: die Champagnerpfropfen knallen und der Klur ist mit Rucker bestreut, um die Kliegen von den Tafelgaften möglichst fern ju halten. Dann wilbes Juchen und Lichter, halberftictt in Tabaksqualm. Spiel und Tanz und Lärm, und ein Kauftfolaa auf ben Tifd machen ben Schluß bes Festes. Bauernhochzeiten zeichnen sich freilich überall burch eine gewiffe Reichthums-Entfaltung aus, aber biefe felbftbewußte, jur Schau getragene Opuleng, halt fich an anbern Orten innerhalb gewiffer bauerlicher Trabitionen. Bier find diese Traditionen burchbrochen und jeder versucht es, gleichsam auf eigne Sand, feiner Sitelfeit, und meift nur biefer, ein Genuge ju thun.

Auch Gutem und Tüchtigem bin ich in diesen Dörfern vielfach begegnet; aber zumcift boch jener Tüchtigkeit nur, die aus einem starken Sgoismus und dem Instinkte des Bortheils hervorgeht. Die Burzeln aller Kräfte, die hier thätig sind,

sind Selbstsucht und Selbstbewußtsein. Die Zeit soll noch erst kommen, wo die hohen Kräfte des Lebens hier lebendig werden."

Seit jenem Briefe, ber bie bamaligen (1838) Sittenzuftanbe bes Bruchs eher zu milb als zu ftreng schilbert, sind mehr als vierzig Jahre vergangen, und biefer Reitraum hat bis auf einen gemiffen Bunkt die Bunfche erfüllt, mit benen ber Brief folieft. Es ift beffer geworden. Der bloke Gelb- und Bauern-Stola hat bem Gefühl von ben Aufgaben bes Reichtums Plat gemacht und an die Stelle jener Selbstfucht, die nur an fich und ben enaften Rreis bentt, ift ber wenigstens erwachenbe Sinn für bas Allgemeine getreten. Es bammert eine Vorstellung in ben Gemütern von ber Gegenseitigkeit ber Pflichten, eine Ahnung bavon, daß die blanken Taler einen andern Amed haben, als bei bem Nachbar Geizhals im Raften zu liegen, ober vom Bruber Verschwender bei vingt un und "blüchern" vergeubet ju werden. Die üblen Folgen bes "rafch reich geworben feins" verschwinden mehr und mehr, und die Segnungen festen, foliben, ererbten Besites treten in ben Vorbergrund. Man läßt ben Schein fallen und fängt nicht nur an, sich bes bunn aufgetragenen und überall absplitternben Lacks zu schämen, sonbern lebt fich auch mehr und mehr in jenes Abels- und Stanbesgefühl binein, das burch Sahrhunderte bin die nieberfächfischen Bauern fo rühmlich auszeichnete.

Mögen unsere Oberbrücher, nach ber wilben Jugend ihres ersten Jahrhunderts, immer fester werden in Schlichtheit, Sitte, Zucht.

# Freienwalde

1

Bon Falkenberg nach Freienwalde. Die Stabt. Der Ruinenberg. Monte Caprino

> hier schmude häuschen schimmernd Am grünen Bergeshang; Dort Sicheln und Sensen blitzend Die reiche Flur entlang; Und weiterhin die Sbne, Die stolz der Strom burchzieht. . . . Uhland.

> > Nehmt Kinber, nehmt! es ist kein Traum, Es kommt aus Sottes Haus. B. Wüller,

Freienwalbe — hübsches Wort für hübschen Ort. Seine Rechtschreibung schwankt; aber ob wir Freienwalde schreiben (von "frei im Walb") ober Freyenwalbe (von Freya im Walb), in den Marken gibt es wenig Namen von besserm Klang.

Biele Wege führen hin; dies hat es mit berühmteren Pläten gemein. Wir wählen heute nicht die fürzeste Strecke quer über das Plateau des Barnim, sondern die üblichste, über Neustadt-Sberswalde, die trot des Umweges am raschesten zum Ziele führt. Bis Neustadt Sisenbahn, von da aus Post. Der Neustädter Postillon, einer von den alten, mit zwei Tressen auf dem Arm, bläst zum Sammeln, und während links die weiße Wolke des dampsenden Zuges am Horizont verschwindet, biegt unser Postwagen rechts in die Chausse ein, die uns auf der ersten

Hälfte des Beges abwechselnd über Tal und hügel, bann aber vom schönen Falkenberg aus, am Fuße des Barnim-Plateaus hin, dem Rielpunkt unserer Reise entgegenführt.

Wie oft bin ich biefes Wegs gekommen. Um Bfingften, menn bie Baume weiß waren von Bluten, und um Weihnachten, wenn sie weiß waren von Schnee; heut aber machen wir ben Beg zur Bflaumenzeit und freuen uns bes Segens, ber lachend und einlabend zugleich an den gestütten Aweigen hängt. Es ift um die vierte Stunde, der Himmel flar, und die niedersteigende Sonne kleibet die berbstliche Landschaft in boppelt schöne Farben. Der Bagen, in bem mir fahren, hindert uns nicht, uns bes iconen Bilbes au freuen; es ift teine übliche Boftchaife mit Lebergeruch und fleinen Kenstern, es ift einer von ben großen Sommerwagen, ein offenes Gefährt mit zwanzig Platen und einem "himmel" barüber, ber auf vier Stangen ruht. Diefer "Simmel" — bie Urform bes Balbachins, ber Bagen felbst aber bem alten Gefchlecht ber Rremfer nah verwandt, an beren Stelle mehr und mehr bas Rind ber Reuzeit "ber Omnibus" au treten broht.

In leichtem Trabe geht es auf ber Chaussee wie auf einer Tenne bin, links Biefen, Baffer, weibenbes Bieb und fcwarze Torfppramiben, rechts bie fteilen, aber fich buchtenben Sugel-Banbe, beren natürlichen Windungen die Freienwalber Strafe folgt. Aber nicht viele befinden fich auf unserem Wagen, benen ber Sinn für Landichaft aufgegangen; Erwachfene haben ihn felten, Rinder beinah nie, und die Befatung unseres Bagens besteht aus lauter Rinbern. Sie wenden fich benn auch immer begehrlicher bem naber liegenden Reiz des Bildes, den blauen Pflaumen zu. In vollen Bufdeln hangen fie ba, eine verbotene Frucht, aber besto verlodender. "Die schönen Pflaumen" klingt es von Reit gu Beit, und fo oft unfer Rremfer ben Baumen nabe tommt. fahren etliche kleine Sande jum Bagen hinaus und fuchen bie nächsten Ameige zu haschen. Aber umsonft. Die Bewunderung fängt schon an in Difftimmung umzuschlagen. Da endlich befoleicht ein menfoliches Rühren bas Berg bes Postillons und auf jebe Gefahr, felbst auf bie ber Bfanbung ober Anzeige bin links einbiegend, fahrt er jest mit bem machsleinenen Balbachin mitten in die Zweige des nächsten Baumes hinein. Ein Meistercoup. Wie aus einem Füllhorn fällt es von Front und Seite her in den offenen Wagen; alles greift zu; der kleinste aber, ein Blondkopf, der vorne sit und die Leine mit halten durfte, als führ' er selber, deklamiert jett auf den schmunzelnden Postillon ein: "Das ist der Daum, Der schüttelt die Pslaum", und an Landhäusern und Wassermühlen, an Gärten und Fischernetzen vorüber, geht es unter endloser Wiederholung des Kinderreims, in den der ganze Shorus einfällt, in das hübsche aber holprige Freienwalde hinein.

Freienwalbe ift eine Bergstabt, aber nicht minder ift es ein Babeort, eine Frembenftabt. Wir haben erft eine einzige Strafe paffiert und icon haben wir fünf Hotels und eine Hof-Apothete gezählt; noch find wir nicht ausgestiegen und icon raffeln andere Bostwagen von rechts und links heran; bas Blasen ber Boftillone nimmt tein Enbe: Berren in grunen Reiseroden und Twoler Spithuten wiegen fich auf ihren Stoden und umfteben bas Posthaus, blog in ber vagen Soffnung, ein bekanntes ober gar ein hubiches Geficht zu feben; Haustnechte erheben ihre Stimme ju Chren ber "Drei Rronen" ober ber "Stadt Berlin", und bie erften Anfange bes Ciceronentums, ratfelhafte Geftalten in Maufdröden und Strohmüten, ftellen fich fcuchtern bem Neu-Ankommenden vor und erbieten fich, ihm die Schonheiten ber Stadt zu zeigen. Nur ber fliegende Buchbandler fehlt noch, ber bie "Schönheiten Freienwaldes", befungen und lithographiert, mit beredter Runge anzupreisen verstände.

Freienwalbe ist ein Babeort, eine Frembenstadt und trägt es auf Schritt und Tritt zur Schau; was ihm aber ein ganz eigentümliches Gepräge gibt, das ist das, daß alle Babe- und Brunnengäste, alle Fremben, die sich hier zusammen sinden, eigentlich keine Fremden, sondern märkische Nachbarn, Fremde aus nächster Nähe sind. Dadurch ist der Charakter des Bades vorgeschrieben. Se ist ein märkisches Bad und zeigt als solches in allem jene Leichtbegnüglichkeit, die noch immer einen Grundzug unseres märkischen Wesens bildet. Und zwar mehr noch, einzelne Residenz-Ausnahmen zugegeben, als wir selber wissen. Freienwalde ist kein Roulette- und Squipagen-Bad, kein Bad

bes Rollstuhls und bes galonierten Bedienten, am wenigsten ein Bab der fünfmal gewechselten Toilette. Der breite Stempel, den die echten und unechten Engländer seit fünfzig Jahren allen europäischen Badeörtern aufzudrücken wußten, hier fehlt er noch, hier ist der komplizierte "Breaksaft-Tisch" noch ein kaum geahntes Geheimnis, hier wird noch gefrühstückt, hier sucht noch kein grüner und schwarzer Tee die alte Herrschaft des Morgenkasse zu untergraben, hier herrscht noch die vaterländische Semmel und weiß nichts von Butter-Toast und Mussin, des Lustvotes (aërated bread) und anderer Reuerungen von jenseit des Kanals ganz zu geschweigen.

Und einsach wie die Frühstücksfrage, so löst sich auch die Frage des Kostüms. Der Schal, der früher eine Mantille, oder die Mantille, die früher ein Schal war, der Hut mit der neuen "Rüsche", der Haben sie noch Hausrecht, und das zwölf Jahr gediente Leihbibliothekenbuch, hier ruht es noch frei und offen auf dem Antimakassar-Stuhl, mit der ganzen Undefangenheit eines guten Sewissens. Nichts von Hyperkultur, wenig von Komfort. Während überall sonst ein gewisser Kosmopolitismus die Sigenart jener Städte, die das zweiselhafte Glück haben "Badeörter" zu sein, adzuschwächen oder ganz zu verwischen wußte, ist Freienwalde eine märkische Stadt geblieden. Kein Wunder. Nicht der Welttourist, nur die Mark selber kehrt hier zum Besuch bei sich ein.

Freienwalbe, wie wir sahen, ist eine Bergstabt; kleine Bergstäbte aber sind selten die Stätten einer glänzenden Architektur. Die Häuser, überall ein "bestes Pläychen" suchend, schaffen mehr Gassen und Winkel als eigentliche Straßen, und das Beste, was wir von Freienwalde zu sagen wissen, ist, daß es von dem debenklich-pittoresken Borrechte derartiger Bergstädte keinen allzustarken Gebrauch macht. Die Buden-Gasse, der seidene Beutel, der Köter- oder Rosmarinweg sind freilich Lokalitäten, die dem Klange ihres Namens so ziemlich gleich kommen, aber der Marktplat mit seiner kahlen Geräumigkeit macht vieles wieder gut. Mehr als gut. Weite hier und Enge dort hätten sich gegenseitig aushelsen können.

Die Schönheit ber eigentlichen Stadt ist mäßig, ihr Reiz liegt braußen auf den Bergen. Diesen Bergen verdankt es alles, was es ist: von dort aus kommen seine Quellen und von dort aus gehen die Fernsichten ins Land hinein. Wer nicht kommt, um hier die Sisenquelle zu trinken, der kommt doch um einen Blick in die "märkische Schweiz" zu tun. Und diesen Freienwalder Bergen, den Hütern, Wächtern und zum Teil Ernährern der Stadt, schreiten wir jest zu.

Runadit ber Ruinenberg. Er erhebt fich unmittelbar im Rücken ber Stadt und hat mit dem befannten Botsbamer "Brauhausberge" bas eine gemein, baß er, wie biefer, bie altefte Aussichts-Firma und nach Ansicht vieler auch noch immer die bestfundierte reprafentiert. Er ift am leichteften zu erfteigen. Das ift eins, mas ihn empfiehlt. Bequeme Terraffen bilben ben Beg, sodak man die Hohe plaubernd erreicht, als erftiege man bie Treppen eines Renaissance-Schloffes. Der Blid vom Ruinenberg aus hat nur in Front eine Bedeutung, wo man junachst auf die malerisch in ber Tiefe liegende Stadt, bann über bie Turme und Dader binmeg in die buftige Frifde ber Bruchlandschaft hernieber blickt. Wie ein Bottich liegt biefe ba, burchftromt von drei Wafferarmen: ber faulen, alten und neuen Ober. und eingebämmt von Bergen huben und brüben, die, wie eben so viele Dauben, die grune Tiefe umstehen. Meilenweit nur Biefen: teine Fruchtfelber, teine Dorfer, nichts als Beufchober bicht und zahllos, die, immer kleiner und grauer werbend, am Horizonte endlich zu einer weibenben Berbe zusammenzuschrumpfen icheinen. Nur Wiesen, nur grune Alache; bazwischen einige Rropfweiben: 'mal auch ein Rahn, ber über biefen ober ienen Arm ber Ober hingleitet, bann und wann ein mit Beu belabenes Ruhrmerk ober ein Riegelbach, beffen helles Rot wie ein Lichtpunkt auf bem Bilbe ftebt. Der Anblid ift fcon in feiner Art. und weffen Auge frank geworben in Licht und Staub und all bem Blendwert großer Stäbte, ber wird hier Genefung feiern und bies Grun begrußen wie ein Durftiger einen Quell begrußt. Aber der Anblick, fo erlabend er ift, erleibet boch Ginbuße burch feine Monotonie. Erst weiter fühmarts, nach Frankfurt gu, verandert bas Bruch feinen Charafter, emveitert ihn, und ichafft ein Bilb voll Schönheit und Fruchtbarkeit, wie es die Mark in dieser Vereinigung nicht zum zweitenmal besitzt.

Der Ruinenberg blickt weit ins Bruch hinein. Woburch er fich inbessen von ben Nachbarbergen am wesentlichsten unterscheibet. bas ist ber schon erwähnte Blid auf bas ihm zu Rüßen liegenbe Freienwalde. Außerdem hat er feine historischen Traditionen, Erinnerungen, benen mir es nicht jum Bofen anrechnen wollen, baß fie fich in sagenhafte Borzeit verlieren. Es hat bies folgenben Zusammenhang. Bei Nachgrabungen, die im Spätherbst 1820 hier angestellt murben, ftieß man, etwa vier Ruft tief unter ber Erbe auf Kundamente, die nach forglicher Ausmessung eine Länge von 136 Fuß ergaben. Es war just die Reit, wo man hierlandes, über bas "wendische Interreanum" hinaus, alles auf Langobarden und Semnonentum zurudzuführen trachtete. Und bas Babe-Romitee, wie alle Babe-Romitees, ftanb natürlich auf ber Sobe feiner Zeit. Die Folge bavon mar, bag feitens besfelben bas 136 Fuß lange Fundament ohne weiteres als bie Seitenwand eines Frega-Tempels festgestellt und zwei Fliegen mit einer Klappe folagend jeber Streit über "Freienmalbe" ober "Fregenwalbe" ein für allemal zu gunften ber letteren Berfion entschieben murbe. Das Fundament felbst aber, alsbalb ans Licht geschafft, erfuhr eine boppelte Bermenbung. Die eine Sälfte warb als Dlauerbruchstud aufgerichtet und erhielt eine Tafel mit ber Geschichte ber Auffindung bes Frenatempels, wahrend bie andere Balfte, ebenfalls nach Sitte ber Reit, als fünftlicher "Ruinenturm" in eine neue Phase bes Daseins trat. Infdrift: "Wie icon ift Gottes Erbe".

Unser nächster Besuch gilt bem Ziegenberg, früher "Zidenberg", ber sich jedoch an seiner einfachen Erhebung ins Hochbeutsche nicht genügen ließ und in einen "Monte Caprino" verwandelt wurde. Bon seiner Höhe blickt man ebenfalls in die Bruchlandschaft hinein, aber die Stadt im Vordergrunde sehlt. Dies mag uns Veranlassung geben, die sich um Freienwalde herumgruppierenden Bergpartien auf ihre Formation hin ein wenig näher anzusehen. Ihre Sigentümlichseit besteht nämlich darin, daß sie, wiewohl frei und offen daliegend, doch zugleich einen sehr exklusiven Charakter haben und untereinander,

wenigstens lanbschaftlich, in gar keiner ober sehr geringer Verbindung stehen. Wir beschreiben diese huseisensörmigen Täler vielleicht am besten, wenn wir sie als ebenso viele Amphitheater bezeichnen. Da alle diese Amphitheater am Bruche entlang liegen und nach vorn hin geöffnet sind, so ist der Blick auf das Bruch das allen gemeinsame; alles das aber, was sie von rechts und links her mit ihren Flanken umspannen, ist ihre jedesmalige Spezialität, und kann nur von den verschiedenen Plätzen des eignen, nicht aber von den Plätzen des angrenzenden Amphitheaters aus gesehen werden.

Wenn wir ben Ruinenberg bie "älteste Firma" nannten, fo ift ber Monte Caprino bie jungfte. Professor Balentini, manchem unfrer Lefer aus alten Berliner Tagen her befannt, hat bem Städtichen, in bas er fich zurudzog, biefen Berg erobert und die höchste Ruppe besselben in die Liste ber Freienwalber Schönheiten eingereiht. Wofür ihm zu banken. Ob wir ihm auch für bas Sauschen zu banten haben, bas unter bem Namen "Balentinis Ruh" sich an höchster Stelle bes Berges erhebt und mit blau und roten Gläsern ausftaffiert, ben Besucher aufforbert, die Wiesenlandschaft abwechselungshalber auch mal blau und rot auf sich wirken zu laffen, ift ungewiß. Als besto gewisser aber wird es gelten konnen, bag bie boppelspaltige, fünf Suß bobe Inschrift bes hauschens auf ben Professor allerperfonlichft zurüdgeführt werben muß. Wer hier gestanden und biesen Bersen gegenüber nach Verständnis gerungen, benkt mit Wehmut an ben Ruinenberg und ben furzgefaßten Soltpiden Radflang zurud.

Wenige freilich werben angesichts dieser lachenden Landschaft Lust bezeugen, unsern alten Prosessor auf die Monte Caprino-Höhe seines misverstandenen Pantheismus zu begleiten, wenige werden ihn lesen, und sie tun Recht daran. Aber eine Aufgabe, beren sich der freie Wandersmann entschlagen kann, wird zur unabweislichen Pflicht für den ex officio Reisenden, der lesen muß und der in nachstehendem aphoristisch enthüllt, was er an Ort und Stelle gewissenhaft verzeichnet hat. Das Ganze ist ein ins Religiöse hinüberklingender Naturhymnus, in dem Logik und Grammatik, wie der Lahme und Blinde, einen wunderlichen Wettlauf anstellen. "Gott ist die Seele seiner Schöpfung, in

ber Er sich gleichsam wie in ein herrliches Gewand hüllt." Dieser Dativ überrascht. Aber Valentini bringt alles wieder ins Gleichgewicht. "Wie ein freundlicher Talisman erhält uns die Religion über die Wellen im Schiffbruch des Lebens." So vollzieht er in seinem eignen Hymnus einen Aft der Gerechtigkeit und zahlt schließlich dem Aktusativ die Schuld zurück, die er ansangs bei ihm eingegangen.

Denken wir milbe barüber, hat er boch felber seitbem bie letzte Schuld gezahlt. Auf "Balentinis Ruh" rasten jetzt andere; er selber aber ist, am Fuße bes Hügels, längst eingegangen zu dauernder Ruh.

#### Faltenberg

Da liegt zu Füßen ein schimmernd Bilb, An die Berge geschmiegt das weite Gestsb, Falter fliegen im Sonnenftrahl.

Etwa wie sich Heringsborf zu Swinemunde verhält, so verhält sich Falkenberg zu Freienwalde. Ein Dorf, das durch seine schöne Lage, vielleicht auch durch den schlichten Zauber des Ländlichen bevorzugt, dem eigentlichen Badeorte gefährlich zu werden droht. So dort wie hier. Und wie sich zwischen Heringsborf und Swinemunde ein tannenbekränzter Dünenrücken zieht, der von seinen höchsten Punkten einen prächtigen Blick in die grünliche See hinaus gestattet, so ziehen sich zwischen Freienwalde und Falkenberg die steilen, tannen- und laubholzbesetzten Abhänge des Barnim-Plateaus, dessen Kuppen meilenweit in das grüne Bruch- land herniedersehen.

Der Weg von Freienwalbe nach Falkenberg ist begreiflicherweise berselbe, wie von Falkenberg nach Freienwalde; wir sahren also, am Fuße des Plateaus hin, denselben malerischen Weg zurück, auf dem wir im vorigen Kapitel Freienwalde entgegensuhren. Die Pstaumenbäume sind noch dieselben wie am Tage vorher, aber nicht nur die Kinder sehlen, deren Übermut wir etwas zu gute halten dursten, auch der Baldach in sehlt, dessen ausgezackte Wachsleinwand gestern die Pstaumen von den Bäumen hartte. Ohne Erlednis, ohne Lärm und Jubel, nur dem stillen Eindruck der Landschaft und der Herbstesssrische hingegeben, beenden wir unsern Weg und diegen jetzt, mit plöslicher Schwenkung nach links, in die Falkenberger Dorfstraße ein. Bis dahin am Rande der Berge fahrend, sind wir mit Hülfe dieser Biegung nicht nur in das Dorf, sondern auch in die Berge selbst geraten. Die steile Wand, die eben noch frei ins Bruch blickte, blickt jetzt auf eine Hügelwand gegenüber; das Bilb hat seinen Charakter geändert und unser Weg ist ein Hohlweg, eine Schlucht geworden. In dieser Schlucht liegt Falkenberg. Die einschließenden Berge gewähren die schönste und wechselnbste Aussicht; der Abhang rechts blickt in das Bruch, die Wände und Kuppen zur Linken aber blicken in die Verschlingungen und Kesseltiesen der eigentlichen Wald- und Berglandschaft hinein.

She wir inbessen diese Wände und Kuppen ersteigen, um von ihnen aus Umschau zu halten, steigen wir in die zu unterst gelegene Gasse des Dorfes nieder, wohin uns die weiße Wand und mehr noch der melodische Lärm einer Wassermühle lockt. Dort sind wir willsommen. Wir nehmen Plat neben der Tür, und die Steinbrücke vor uns, unter der hinweg der Mühlbach schäumt, pickende Hühner um uns her und Sommerfäden in der Luft, so rasten wir und plaudern von Falkenderg und seinen Bewohnern.

Falkenberg ist doppellebig. Seine Natur bringt das so mit sich, und während es die Wiesen zu einem Bruchdorfe machen, machen es die Berge mit ihren Quellen und schattigen Plätzen zu einem Brunnen- und Babedorf. Im Sinklang mit dieser Doppellebigkeit unterscheiben wir denn auch einen Sommer- und einen Winter-Falkenberger.

Der Winter-Falkenberger ober ber Falkenberger außerhalb ber Saison ist ein ganz anderer wie der Sommer-Falkenberger oder der Falkenberger in der Saison. Der Winter-Falkenberger ist ganz Märker, d. h. ein Norddeutscher mit starkem Beisak von wendischem Blut. Er ist sleißig, ordentlich, strebsam, aber mißtrauisch, eigenssinnig und zu querulieren geneigt. Hört man ihn selbst darüber sprechen, so hat er freslich Recht. Die Heu-Wirtschaft bleibt doch immer die Hauptsache für ihn, das Fundament seines Wohlstandes, und seine Wiese, dies Stück Bruchland, ist mit Abgaben überbürdet. "Die Berwaltung, so hebt der Winter-Falkenberger an, hat uns Gutes gebracht, aber auch viel Vöses. Sonst stand das Wasser auf unsern Wiesen, und wir hatten

eine unsichere ober auch gar keine Beuernte; jest haben wir die Sinbeidung und bringen unfer Seu troden berein, aber wir muffen für ben Deich, ber uns fcutt, eine fo hohe Abgabe ober Beifteuer gablen, baß mancher schon gebacht hat: ohne Deich war' es beffer Unfer ganges Unglud ift, bag fie ,ba oben' bie Abgaben und die Beifteuer ungerecht verteilen. Die Berren von der Regierung fagen: wir haben ben Damm gebaut und bas Oberbruch troden gelegt. Wo wir bas Bruch von vielem Waffer befreit haben, ba muß auch viel gezahlt werben, und wo wir es von wenig Wasser befreit haben, ba wird auch nur wenig bezahlt'. Das klingt sehr schon und sehr gerecht, ift aber Ungerechtigkeit von Anfang bis Ende. Hier bei uns ftand bas Waffer alle Frühjahr am bochsten, elf Ruß hoch und brüber, mahrend es in anbern Teilen bes Bruches, und zwar in ben besten und reichsten, nur einen Jug boch ftanb. Bas gefchieht nun? Wir muffen bas Elffache bezahlen benn man hat uns ja von ber elffachen Waffermaffe befreit. Aber überschwemmtes Land ift überschwemmtes Land und es ift gang gleich, ob bas Wasser einen Ruß ober elf Fuß hoch auf Wiese und Acter gestanden hat."

So ber Winter-Falkenberger. Ich habe ihm anfänglich alles geglaubt und ihn wochenlang als ein Opfer bes Deichverbandes ober gar einer Regierungs-Laune angesehen, dis ich schließlich mich überzeugt habe. daß das "wendische Blut" ihn doch auf falsche Wege geführt und ihn bitterer und eigensinniger gemacht hat als nötig. Die Sache ist nämlich die: Bruchländereien, in benen das Wasser vordem elf Fuß hoch zu stehen pslegte, genossen das traurige Vorrecht, alle Jahre überschwemmt zu werden, während Ländereien mit einem Fuß Wasser jahrelang von jeder Überschwemmung befreit blieben. Ein Fuß Wasser oder elf Fuß Wasser ist freilich gleichgültig, aber die Elf-Fuß-Wasser-Leute hatten eben das Wasser immer, während es die Ein-Fuß-Wasser-Leute vielleicht nur alle elf Jahre hatten. Müssen aber doch alljährlich ihre Beisteuer zahlen.

Der Binter-Falkenberger ist märkisch, ber Sommer-Falkenberger ist thüringisch, eine Art Ruhlenser: freundlich, gebilbet, entgegenkommenb. Der Vorübergehenbe bietet guten Tag, gibt Auskunft, zeigt den Weg. Überall gute Form und gute Sitte, eine "Manierlichkeit", wie fie fonft in ben Marten, jumal in ben Obergegenben, nicht leicht betroffen wirb. Diese Manierlich= teit ift freilich jum guten Teil etwas bloß Angenommenes, aber boch nicht allein. Der mobelnbe Ginflug, ben bie Wohnstätte bes Menschen auf ben Menschen felber übt, zeigt sich auch bier. Die Falkenberger, so lange sich ihr Auge nur auf Waffer und Biese richtete, blieben wenbisch-martische Fischersleute von altem, etwas gröblichem Schrot und Korn; von bem Augenblid an aber, wo fie fich um die Sommerzeit ihren Bergen zuwandten, begann auch ber Anblick bes Schönen ben Formenfinn zu bilben, bie Sitte zu mobeln, und unter bem Ginfluß einer fo nah gelegenen und boch fo frat erft entbectten thüringifden Ratur entftanb etwas von thüringischer Sitte, von sachfischem Schliff. — Beld Unterfcbied jest zwischen einem martischen Sandborf und biefem gebirgsborfartigen Falkenberg! In jenem findet fich nur mas notig, im gludlichften Falle was nütlich ift, aber nichts von bem, was giert und fomudt. Rieht fich nichtsbestoweniger eine Allee burch folch ein Sandborf bin, fo barf man ficher fein, baß fie ein Befehl ins Leben gerufen hat. Der freie Wille, ber eigene Trieb ber Dorfler batte fie nie gepflanzt. Wie anders bier. Um bie alten Obstbaumftamme rankt fich ber forglich gepflegte Efeu am Sitterbraht, Weingange laufen an ber Rudfront ber Saufer bin, ber Cbereichenbaum lehnt fich an ben Borbau ber Baufer, und Bant und Laube haben ihren bestimmten Blat. Der Brunnen, bas Bienenhaus, Kleines und Großes fügt fich malerisch in bas Sanze ein, benn ber Sinn für bas, mas fällt, ift lebenbig geworben und wirtt felbftanbigtatig in jedem Moment.

Aber freilich Anleitung und Schulung ging dem "Selbständig-tätig-sein" der Falkenberger voraus, und das Beste nach
bieser Seite hin verdanken sie wohl dem Natur- und Schönheitssinn ihres nächsten Nachbars, des Besitzers von Cöthen, eines
Dorfes, dessen Bergpartien und Hügelabhänge den malerischen
Rahmen des mehr in der Tiese gelegenen Falkenbergs bilden.

In dies Cothener Bergterritorium hinein ermöglichen sich nun, als vorzüglichster Reiz eines Falkenberger Aufenthalts, allerhand Ausslüge und Partien. Wir treffen aber wohl das Richtige, wenn wir nur drei Punkte besonders namhaft machen und ihnen ben Preis ber Schönheit zuerkennen. Es sind dies die Karlsburg, die Iba-Siche und der Cöthener Park. Siner kuzen
Beschreibung derselben schick ich eine Beschreibung des ihnen gemeinschaftlichen Terrains voraus. Dieses Terrain ist ein nach
vorn hin geöffnetes Resseltal und hat die Form eines Hufeisens
oder eines griechischen "L. Auf der geschlungenen Berglinie, die
das Resseltal bildet, besinden sich Ruppen, unter denen die zumeist
nach vorhin gelegenen: die Karlsburg und die Ida-Siche (a und
b) mit Recht als die schönsten gelten. Am meisten zurückgelegen
liegt das Dorf Cöthen (o). Bon ihm aus zieht sich dann an
einem Bach oder Fließ entlang und von Bergwänden eingesast
der Cöthener Park dis an die Grenze des Falkenberger Gebiets.

Die Karlsburg, ein heiteres, villenartiges Gebäube, blickt von dem sogenannten Baschenberg aus in die Oberbruchlandschaft hinein. Was ihr als Aussichtspunkt einen besonderen Reiz verleiht, ist die aparte Schönheit des Vorbergrundes, des Dorfes Falkenberg selbst, über dessen Schluchten, Däcker und Türme hinweg der Blick zu der weiten, grünen Fläche des Bruches hinüber schweift. Leicht vom Dorf aus zu erreichen, ist, zumal um die Mittagsstunde, die Karlsburg, der bevorzugte Platz der Falkenberger Sommergäste, und hier in Front des Haufes, unter dem säulengetragenen, geisblattumrankten Vordau, klingen bei festlichen Gelegenheiten (die sich ja immer sinden) die Gläser zusammen, und die bereitstehenden Völler donnern dazwischen und wecken das Echo in den Bergen.

Noch schöner ist die Iba-Siche. Der Blid ins Bruch ist berselbe, der in die Berge aber umfaßt den ganzen Inhalt des zu Füßen liegenden Kesseltales: Berglehnen und geschlungene Wege, Laubholzgruppen, Häuser und Hütten. Man kann hier von einem Avers und Revers der Landschaft sprechen. Nach beiden Seiten hin ein gleich gewinnendes Bild. Was übrigens diesem Punkte seine begeistertsten Freunde wirdt, ist ein bloßes genrehaftes Beiwerk: eine breite Treppe, die sich spiralförmig um den alten Stamm der Siche windet und oben in einen Rund-Tisch oder poetischer in eine "Tasel-Runde" ausmündet. Die höchste Krone des Baumes spannt sich dann als Schirm über dieser gitter-

umfaßten Plattform, und wenn der Karlsburg, nach altem Herkommen, der helle Mittag gehört, so gehört der Ida-Siche die Dämmerstunde, wenn "Auf am Himmelsbogen die goldnen Sterne zogen". Dann ist diese Plattform ein Balton, wie ich hierlands auf keinem schneren gesessen. Aus dem Dunkel des Waldes blinken einzelne Lichter herauf, am Horizonte, jenseits des Bruches, ziehen lichtweiße Streifen und verschwinden wieder, — nichts ist wach als der Abendwind, der die Siche, die uns trägt, in ein leises Schwanken bringt. Und das Geplauder wird stiller und stiller, die es endlich schweigt. Immer heller funkeln die Sterne, immer weiter wird der Blick, dis endlich, wie aus Bann und Märchenschlummer, erst das Kasseln eines schweren Postwagens und dann das begleitende Posthorn uns weckt, das von der Kalkenberger Beralehne her herüberklingt.

Der Cothener Bart. - Bon ber Iba-Gide bis Dorf Cothen ist wenig weiter als 1000 Schritt, und die Cothener Dorfftraße paffierend, führt uns unfer Weg unmittelbar an ben Gingang bes Parks. Er ist etwas altfränkisch und stammt noch aus einer Reit, wo man gewiffen perspektivischen Runften ben Borrang einräumte por ber lanbicaftlichen Schönheitslinie. Marmortopfe, über beren Bebeutung an ber fpeziell von ihnen eingenommenen Stelle vielleicht immer ein Duntel malten wird. blicken rätselhaft aus allerhand Felsgemäuer hervor, und Delphine und Löwen freien Waffer und laffen es fich nicht anfechten, bag ihre alabasterweißen Unterkiefer von Sifenoder längst braun geworden find. Dazu Tempelden und Muschelarotten, und all Die Rünfte jener alten Barks, beren Mufterftuden wir nach wie por in Schwetzingen und Wörlitz begegnen. Dennoch hat biefer Cothener Bart feine Gigentumlichkeit, weil bas Stud Ratur eigentümlich war, bas zu seiner Anlage genommen wurde. Es ift eine reich mit Laubholg, namentlich mit schonen Buchen besette Schlucht, burch bie sich ein Fließ, ein Bach gieht. Dieser Bach, ber in feiner kunftlich vielfachen Verzweigung bem Barte bier und bort ben Charafter eines Elsbruches gibt, ift in Bahrbeit ber Quell seiner Schönheit überhaupt. Er begleitet uns von Schritt ju Schritt und ift unfer Suhrer burch bie labyrinthischen Sange. Und nicht genug bamit, alle Minuten halt er an, um

noch ein Übriges für uns zu tun: hier stürzt er sich vom Wehr, aber nur um an nächster Stelle schon als Springbrunnen wieder aufzusteigen; hier treibt er ein Wasserrad, dort speist er eine überlaufende Base, und aus der langsam sich drehenden Scheibe daneben sprizen seine dünnen Strahlen zugleich als Schmuck und als treibende Kraft.

Am wenigsten gludlich ist ber Park in Inschriften. Wir entschlagen uns hier aber und folgen lieber dem platschen Fließ, bessen Lauf uns nach einem kurzen Spaziergange durch die Mitte des umwalbeten Resseltals, in die malerisch verschlungenen Straßen von Dorf Falkenberg zurückstützt.

#### Das Schlon

Dies weiße Sauschen find' ich jum Entzuden, Die Band ift sauber bis hinauf jum Dache, Und heitre Fenster sind es, die es schmuden.

Treienwalde hatte von alters her ein "Schloß", erst ein Uchtenhagensches, bann ein kurfürstliches, zuleht ein königliches.

Das Schloß, das die Uchtenhagens inne hatten und in das sie wahrscheinlich einzogen, nachdem ihre Burg auf dem Schloßberge (siehe das entsprechende Kapitel) zerkört worden war, lag unmittelbar hinter der Freienwalder Kirche und blickte auf die Ober hinaus, die damals die dicht an die Stadt herantrat. Sine Abbildung in Philipp von der Hagens "Beschreibung der Stadt Freienwalde" stellt höchst wahrscheinlich dies alte Uchtenhagensche Schloß dar. Woher er dies Bild genommen, darüber gibt er nicht Aufschluß. Es ist ein einfaches, beinah fensterloses Gebäude mit einem gotischen Erkerturm als einzigen Schmuck.

Das kurfürstliche Schloß, in unscheinbaren Resten noch erhalten, erhob sich an berselben Stelle, wo vorher, burch zwei Jahrhunderte hin, das eben beschriebene Stadtschloß der alten Uchtenhagen gestanden hatte. Der große Kurfürst ließ es 1687 zu "fünstigem bequemen Aufenthalte baselbst" erbauen. Näheres über diesen Bau aber: wann er beendigt wurde, wer daselbst residierte, hab' ich nicht in Ersahrung bringen können. Die Nachrichten, die man am Orte selber einzieht, widersprechen einander und ein Befragen der reichen "Freienwalder Literatur" fördert uns, das Günstigste zu sagen, um nicht viel. Nur so viel scheint gewiß,

baß ber ursprünglich als Jagd- ober Sommerschloß intendierte Bau weber vom Großen Kurfürsten noch von seinem Nachfolger König Friedrich I. bewohnt, vielmehr sehr bald nach seiner Fertigstellung als königliches Amis-, später bann als städtisches Schulund Rathaus benutzt worden ist.

Das königliche Schloß Freienwalde liegt nicht innerhalb ber Stadt, sondern unmitteldar vor derselben, auf dem Wege zum Brunnen hinaus, fast am Fuse des ehemaligen Apothekerberges.\*) "Die Gemahlin Friedrich Wilhelms II.", so versichert Dr. Heibeder in seiner Beschreibung der Stadt Freienwalde, "sand die Lage dieses Berges so reizend, daß sie von 1790 an alljährlich mehrere Wochen während der Badezeit in Freienwalde zubrachte und das Haus des Oberförsters Wiprecht, das zu diesem Zweck erweitert und eingerichtet worden war, bewohnte. Sie ließ zugleich neben der Oberförster-Wohnung eine geschmackvolle Sommerwohnung dauen, die aus einem Saale, vier Kadinetts und einer Küche bestand, — den jezigen Pavillon."

Dieser Pavillon genügte bis 1795, und erft als zwei Jahre später, nach bem inzwischen erfolgten Tobe bes Königs, die nunmehr verwitwete Königin ihren Lieblingssit Freienwalde zu ihrem Witwensitze erhob, entstand bas gegenwärtige "tönigliche Schloß". Wahrscheinlich um 1800.

Die Frage brängt sich auf, wie verstoffen ihr hier bie Tage ihrer Witwenzeit? Still, und beshalb nicht eingetragen in die Blätter der Geschichte. Aber einzelnes lebt doch in schriftlicher oder mündlicher Überlieferung fort, das uns einigermaßen in den Stand sett, uns ein Bild dieser stillen Tage zu entwerfen. Die königliche Frau, ausharrend in ihrer Liebe für die Stadt, der sie seit Jahren ihre besondere Gunst geschenkt hatte, suhr mit regem Sifer fort, sich die Verschönerung Freienwaldes angelegen sein zu lassen und besonders die Landschaft durch Au-

<sup>\*)</sup> Diefer Berg heißt ber "Schloßgartenberg" und ift nicht mit bem "Schloßberg" zu verwechseln, ber halben Beges zwischen Freienwalbe und Fallenberg gelegen, die Ruinen ber alten Uchtenhagen-Burg auf seiner Kuppe iragt.

gänglichmachung ihrer schönsten Kunkte zu erschließen.\*) Überall entstanden Partien und Promenaden, Eremitagen und Tempel. Abhänge wurden bepflanzt, dichte Walbpartien gelichtet und gerobet. Sie kaufte den "Poetenberg", bepflanzte ihn mit Kastanien, mit Pappeln und Akazien, und errichtete, wie uns überliesert wird, ein Haus im japanischen Geschmack, das den Namen "Otahaiti" erhielt. Man nahm es damals nicht so genau.

Wir könnten noch von vielen Berichonerungen biefer Art erzählen, beren Berbienftlichkeit es wenig Abbruch tut, bak bas Maß ihrer Schönheit oft ein höchft bescheibenes ober zweifelhaftes war, wir ziehen es jedoch vor, uns nunmehr jenen Besuchsund Kamilientagen von Schloß Freienwalbe zuzuwenden, wo bie "Rinder" von Berlin herübertamen: ber Ronig, die Ronigin und mit ihnen bie brei ältesten Entel: Frig, Charlotte und Wilhelm. Vieles im Schloß erinnert noch an jene Tage ftillen Gluds, und besonders ift es "Rronpring Frit, beffen Spuren fich verfolgen laffen Es scheint fast, daß er oft längere Reit bei ber Grofmutter zum Besuche mar; er brechselte, spielte und kletterte im Bark umber, und allerhand Anekboten kursieren noch von alten viel verfolgten hofbamen, bie, befonders an Winterabenben, auf bem Beimweg vom Schloß burch schattenhaftes Bin- und Berhuschen, burch Geraschel in ben Aweigen und später am Abend burch Kraten an ber Haustur ober burch leifes aeipenstisches Klingeln in ihrer Ginfamkeit erfcreckt murben. intereffanteste Überbleibsel aus jener Beit aber ift ein Leierkaften, ber bamals bem Kronpringen jum Geschenk gemacht murbe, und

<sup>\*)</sup> Zu einem solchen "erschließen" war auch in Freienwalde, wie überall im Lande, noch vollauf Gelegenheit gegeben. Denn der Sinn für die "schöne Landschaft" ist wie die Landschaftsmaleret von sehr modernem Datum. Ramentlich in der Mark. Die eigentliche märkische Bevölkerung hat noch jetzt diesen Sinn beinah gar nicht, wovon sich jeder überzeugen kann, der an hübschgelegenen Orten einer Bergnügungspartie märkischer Stadts und Dorsbewohner beiwohnt. Sie sind ganz det ihrem Bergnügen, aber gar nicht dei der "Landschaft", der sie in der Regel den Rücken zukehren. Der Berliner "Sommerwohner" ist nicht deshalb so bescheiden in seinen Ansprüchen, weil ihm die märkische Ratur nichts dietet, sondern weil es ihm schlieblich gar nicht darauf ankommt, ob die Sache so ober so ist.

beffen Hauptstud bie Papageno-Arie war: "Gin Mabchen ober Beibchen Bunfcht Papageno sich".

1805 starb die Königin-Witwe und das Schloß zu Freienwalde stand auf lange hin leer. Erst in den dreißiger Jahren hören wir wieder von bestimmten Besuchern. Prinzeß Luise Radziwill brachte hier die Sommermonate von 1836 zu; sie sehnte sich nach Stille, nach Ruhe, und sie fand sie hier.

Seit jener Zeit vergingen wohl nur wenige Sommer, wo bas Schloß am Schloßgartenberg nicht auf längere ober kurzere Bochen seine Besucher gehabt hätte; aber eine Resibenz, ber Sit eines Hoshalts ist es seit ben Tagen ber Königin-Witwe nicht wieber gewesen.

Wir treten nun an bas Schloß selbst heran. Es hat mehr ben Charakter eines stattlichen, geschmackvoll aufgeführten Privathauses, als ben eines Schlosses. Unter Laub und Blumen gelegen, aus benen überall unterbrochen die gelben Wände hervorleuchten, macht das Ganze einen durchaus hettern Sindruck und doch heißt es auch von diesen Mauern: "sie haben Leides viel gesehn". Stilles Leid, aber um so tieser vielleicht, je stiller es getragen wurde.

Bon dem Innern des Schloffes gilt dasselbe mas von seiner äußern Erscheinung gilt: geräumige Limmer find ba, aber weber breite Treppen noch lange Korribore, weber hallen noch Sale. Ein Bau fur eine Ronigin-Witme, die fich felber leben will, nicht für eine Königin, die anderen leben muß. Ausschmüdung und Herrichtung erweisen sich als die üblichen; nur statt bes etwas nüchternen Stils ber Außenseite begegnen wir einzelnen Antlängen an die viel verurteilte und boch so behagliche Rototo-Reit. Chinefische Rimmer und Baradiesvogel-Rimmer wechseln untereinander ab, bazwischen Rosenstrauch=Tapeten und buntbebrudte Rattune. In ben Zimmern gerftreut steben alte Erinnerungsstücke, oft mehr absonderlich als schon und mehr bemerkenswert um ber Berfonen willen, benen fie jugeborten, als um ihrer felbst willen. Un folden eigentümlichen Wertstücken find die Schlöffer ber Hohenzollern reich, und wie in manchem anbern, so gibt fich auch hierin eine Gigentumlichkeit ihres Saufes zu erkennen. Sie haben nämlich nicht bas Beburfnis.

sich ausschließlich mit hoher, besternter Kunst zu umgeben, sondern gestatten mit Bereitwilligkeit, ja mit Borliebe fast, auch dem Riedriggeborenen in der Kunst, dem mit schüchterner Hand geschehenen Bersuche, den Zutritt in ihr Haus. Wer die Zimmer kennt, die Friedrich Wilhelm III. zu bewohnen pslegte, wird diese Bemerkung am ehesten verstehen. Es spricht sich beides in dieser Erscheinung aus, — ein Mangel und ein Vorzug. Die Hohenzollern waren nicht immer ästhetisch-seinsstlig, aber sie waren jederzeit human.

Ru biefen Betrachtungen gibt auch Schlof Freienwalbe genügende Veranlaffung. Da find komplizierte "Stroh-Nähtische" mit eingeflochtenen Ramenszügen, ba find Stuble mit bochzuschraubenben Lehnen, ba find endlich Tische, aus beren Blatten fic, burch Drud und Bug, Stehleitern vor bem erftaunten Auge aufrichten. Lauter Dinge, vor benen ber eigentliche Runftfinn erfdrict, mahrend ein freundlicher Sinn fie gelten läßt und fich am Streben freut. Aber, gut ober nicht, es find nicht biefe Schopfungen, bei benen mir zu verweilen hatten. Bir treten lieber aus bem Parabiesvogel-Rimmer auf ben Korribor binaus und steigen einige Stufen treppab, um nach jenem besten Erinnerungsftud bes Saufes zu fuchen, bas vor fiebzig Jahren ober mehr ber Jubel eines heiteren Bringen und ber Schreden alter Hofbamen war. Wir meinen natürlich die Drehorgel. Da fteht fie verstaubt im Reller. Wir legen bie Rurbel an, bie sich unter einem Ballen Flachs und Beebe findet, und beginnen zu breben. Aber die harmonie ift bin. Die beiteren Tone fpringen nicht mehr elastisch vom Lager auf; lahm, gebrochen, verflimmt ziehen sie langsam burch bie Luft und hallen bufter und unbeimlich von der Kellerwand zurück.

Schloß Freienwalbe ist jest unbewohnt. Bon Zeit zu Zeit hat es freilich noch seine Gäste, aber Laune und Zufall gefallen sich darin, die sommerliche Billa vor allem zu einem winterlichen Jagbschloß zu machen. Im Dezember, bei grauem Himmel, wenn Weg und Steg unter sushohem Schnee liegen, dann wird es lebendig hier. Aber nur auf Stunden.

Dann, um Mitternacht, mit Beitschenknall und Schellengeläut jagen Schlitten burch die Straßen der tiefstillen Stadt den Berg hinauf, den Park hindurch die vor das verschneite Schloß. Fadeln und Windlichter wersen ihren Schein auf die aussteigenden Gäste, — hohe heitere Gestalten, die den Schnee von ihren Pelzen schütteln. Sie treten auf wie solche, die hier zu Haufe sind. Diener mit Taschen und Jagdgerät, mit Büchsenstäten von rotem Juchtenleder, sliegen treppauf, alle Fenster werden hell, hinter den herabgelassenen Rouleaux bewegen sich einzelne Schatten, dann wieder wird es stiller und nur von Zimmer zu Zimmer knarrt noch der Ton, womit der müde Fuß aus dem Stiesel fährt. Noch ein kurzer Besehl, eine "gute Racht" und alle Lichter löschen aus.

Sh' ber Tag graut ist bas Schloß wieber leer. Nur halbverwehte Schlittengeleise und lange Streifen, die die Spite ber Parforce-Peitsche durch den Schnee zog, zeigen noch den Weg, ben die Gäste auf ihrer Weiterfahrt genommen.

Und das Schloß liegt ftiller da wie zuvor. Alles was kam und ging war wie ein Traum.

#### Der Gefunbbrunnen

hier an ber Bergeshalbe Berfiummet ganz ber Wind, — Die Zweige hängen nieber. Th. Storm.

"Der Freienwalber Gesundbrunnen liegt eine kleine Biertelmeile von der Stadt gegen Süden hin, in einem von ziemlich hohen Bergen eingeschlossenen Tal; die anmutigen Berge sind mit Sichen, Buchen, Fichten, auch niedrigem Baum- und Strauchwert bewachsen und haben viele gute Kräuter." So schried Thomas Philipp von der Hagen, dem wir die erste Beschreibung Freienwaldes verdanken, vor etwa hundert Jahren, und wir wüßten nicht, was wir an dieser Darstellung zu ändern hätten.

Aber wenn nicht bas Brunnental selbst, so hat boch ber Weg hinaus seinen Charakter verändert. Was damals eine "Allee" war, ist jest eine städtische "Straße" geworden und hinter den schönen Lindenbäumen, die nach wie vor den Weg einfassen, erheben sich, des Schlosses und Schlosgartens zu geschweigen, allerhand Villen, Hotels und Gärten, aus denen hervor im Mai die weißen Blüten und im September die roten Apfel lachen. Der ganze Weg zum Brunnen hinaus der einen oder andern unserer Tiergarten-Straßen nicht unähnlich.

Dieselben Hügelreihen, die den Weg zum Brunnen bilben, bilden schließlich auch das Brunnental selbst, das nichts anderes ist als eine etwas erweiterte Tal-Schlucht, ein Kessel, zu dem sich der Weg verhält wie eine schmale Straße zu einem breiten Platz, auf den sie mündet.

Es ift ein September-Nachmittag. An Linden und Sommerbäufern, julest an ber reizend gelegenen Bapenmuble vorbei, über beren ftillen Teich bie Schwane gieben, haben wir unferen Gana von ber Stadt aus gemacht und unfer Riel: ben Gefundbrunnen erreicht. Die Saifon ist icon vorüber; aber bie Quellen fprubeln weiter und die Rachmittagssonne steht ruhig über bem Tal und warmt mit ihren Strahlen bie icon berbstesfrische Luft. Gin Rellner, ber die traurige Berpflichtung hat, feine Reit hier abzumarten. bis bie de facto bereits beenbigte Saifon auch de jure geschloffen fein wirb, begrüft uns wie ber Gefangene ben Schmetterling begrußt, ber an feinem Fenfter vorüberfliegt. Wir erschienen ihm wie Boten aus bem Lande feiner Sehnsucht. Rebenfalls ließ feine Willfährigkeit nichts zu munichen übrig und gemeinschaftlich anfaffend warb an ber fonnigsten Stelle bes Gartens ein Raffeeplat ohne Awang und Mühe arrangiert. Die Rusammensebung geschah aus ben üblichen Requisiten: einem weißgeftrichenen Tisch mit einem Rif in ber Mitte und einem Stuhl mit bereits ichrag gebrudter Lehne.

Der Kassee kam, die Sonne labte uns, alles war frisch und erquidlich; nur eins ging wie ein Schatten über das heitere Bild: der Kellner stand wie angewurzelt an unserem Tisch. Ich hätte ihn wegschicken können, aber auch das schien mir untunlich. Es war ersichtlich, er sehnte sich nach dem süßen Laut menschlicher Stimme, einer Stimme, die ihn vergewissen konnte: "Aroll lebt noch und das Odeum ist kein leerer Wahn". Ich ließ ihn also stehen und führte eine jener Unterhaltungen, die man im Laufe der Jahre, ohne Wissen und Wollen, führen lernt, und die, einen gewissen öden Mittelkurs innehaltend, dem Angeredeten das Recht gönnen, weiter zu sprechen, aber zugleich durchklingen lassen: er täte besser, auf dieses Recht zu verzichten. Dieser Verzicht trat auch endlich ein und ich war allein.

Ich hatte einen prächtigen Plat inne, ber Zufall war mir günstig gewesen, und dem sogenannten Kapellenberg, ber das Tal schließt, den Rücken zukehrend, überblickte ich die ganze Anlage des Brunnens: den Park, die Gartenpartien, die Baulickskeiten. Diese Baulickkeiten, neuerer Anfügungen zu geschweigen, gehören drei verschiedenen Regierungs-Zeiten an und werden

banach genannt. Man unterscheibet bis biesen Tag einen kurfürstlichen, einen altköniglichen und einen neuköniglichen Flügel.
An Schönheit lassen alle brei gleichviel zu wünschen übrig; bie
"Rolonnabe" jedoch, bie sich unserer ehemaligen Stechbahn nicht unähnlich unter biesen Flügeln hinzieht, gibt, neben manchem andern, dem Ganzen einen aparten und zugleich gemütlichen Charakter und veranschaulicht uns auf einen Blick die Geschichte der verschiedenen Spochen des Bades überhaupt.

Diese Geschichte ift in turgem die folgenbe.

Wann zuerst bes Babes Erwähnung geschieht, ist nicht mit voller Gewißheit festzustellen. Leonhard Thurneysser, ber bekannte Alchymist, schrieb zwar schon um 1572 "Zwischen Freienwalbe und Neustadt, am Gebirge, ist ein Flüßlein, das führt Rubinlein mit sich, gar klein aber schön an Farbe", — es bleibt indessen zweiselhaft, ob unter diesem Flüßlein das Quellgewässer bes Freienwalder Gesundbrunnens zu verstehen ist. Wenigstens sehlen jest die "Rubinlein", die kleinen wie die großen.

Es scheint, daß man in alten Zeiten die Quelle einfach in die Talschlucht ausströmen und ihren Weg sich suchen ließ. Nur bei den armen Leuten der Nachdarschaft genoß der "Brunnen" schon damals eines gewissen Ansehens und man trank ihn als ein dewährtes Mittel gegen hartnäckige Fieder. Was dabei wirksam war, ist schwer zu sagen. Auch Augenkranke kamen. Sie legten von dem braunen Ockerschlamm auf das Auge, und sahen nach kurzer Zeit wieder klarer und besser. Schwerlich war es der braune Sisenschlamm als solcher, der so vorteilhaft wirkte, vielmehr die anhaftende Flüssigkeit, die Sisenvitriol enthielt. Sehört doch der Zinkvitriol (eine Art Seschwisterkind des ebengenannten Sisensalzes) dis diese Stunde noch zu den bevorzugten Mitteln der Augenheilkunde.

Jebenfalls war ber Auf und Ruhm bes Freienwalber Quells allerlokalster Natur, bis 1684 die Runde nach Berlin und dis in das kurfürstliche Schloß drang, daß in Freienwalde ein "mineralisches Wasser" entbeckt worden sei. Sinige mit Fieber und Lähmung Behaftete seien gesund geworden. Der Rurfürst, bereits in seinen alten Tagen und von der Sicht schwer geplagt, schöpfte Hoffnung, daß ihm vielleicht das eigene Land gewähren möchte,

was ihm so viele frembe Heilquellen bis dahln versagt hatten und er schickte seinen Rammerdiener und Chemikus, den als Entbeder des Phosphors berühmt gewordenen Rundel nach Freienwalde, um sich von der mineralischen Kraft des neu entdeckten Quells zu überzeugen. Der Bericht lautete günstig und noch im selben Jahre trasen der Kurfürst und seine Gemahlin als erste Brunnengäste im Bade zu Freienwalde ein.

Run brachen glanzenbe Tage an. Der Ruf von ber Beiltraft bes Brunnens verbreitete fich bis in ferne Gegenben und im nächsten Jahre, 1685, fanben fich eintausenbfünfhundert Gafte in Freienwalbe jufammen. Freilich maren es nicht famt und fonbers Brunnengafte. "Der Rurfürft, ber auch in biefem Sahre gur Rur erfchienen mar, ließ gehn Bispel Getreibe verbaden und bie Brote famt einer Gelbbeifteuer wochentlich zweimal verteilen" woraus genugfam zu erfeben ift, bag bie furfürstliche Gegenwart allerhand armes Bolt berbeigelodt hatte, nur um von ber Milbtätigkeit bes Fürften Rugen zu ziehen. 1686 murbe bas erfte und älteste "Brunnenhaus" gebaut, basselbe, bas unter bem Namen ber "turfürstliche Klügel" bis biefen Tag eristiert. Dazu tamen allerhand Bortebrungen und Ginrichtungen: zwei Betftunden täglich. amei Sahrmartte bie Boche; eine Brunnentapelle und ein Brunnenfoch. Was biefen lettern angeht, so hatte er die Berpflichtung, für 11/2 Sar. ein "autes Mittagbrot" zu liefern. Freilich nur für bie Armen. Der Rurfürst tat in allem, mas er konnte. Das nächfte Sahr machte er feinen letten Befuch.

Unter der Regierung seines Nachfolgers, König Friedrichs I. hielt sich Freienwalde im wesentlichen auf der Höhe seines Ansehens. Die Seilkraft des Brunnens stand noch in so gutem Ruf, daß das Wasser desselben behuss mineralischer Bäder für den König nach Alt-Landsberg und Nieder-Schönhausen gebracht wurde. 1704 und die zwei folgenden Jahre kam er selbst und bezog 1706 das "Schloß am Brunnen", das schon in dem vorhergehenden Jahre (1705) von dem berühmten Andreas Schlüter für ihn aufgeführt worden war. Dieses Schloß, wenn schon ein bloßer Holzbau, war ein prächtiges, zwei Stock hohes Gebäude, bessen oberstes Stock aus vierundsechzig Säulen bestand, auf denen alsdann das Dach ruhte. Eine Schilderung, die ziem ich

phantastisch klingt, mit ber es aber boch seine Richtigkeit hat. Bekmann, in seiner "Beschreibung ber Rurmark Brandenburg", gibt T. I S. 595 eine sehr hübsche Abbilbung bieses Sommerschlosses, bas mit seiner Fülle leichter graziöser Säulen von äußerst malerischer Birkung gewesen sein muß. Im obersten Stod war ein Speisesaal. Dies Schlütersche Bauwerk hatte nicht langen Bestand. Regengüsse unterwühlten es schon 1707, sobaß der König es rasch verlassen und seine Rücklehr beschleunigen mußte.\*) 1722 ward es unbewohndar gefunden und abgebrochen.

Schon mährend der letzten Regierungsjahre des ersten Königs hatte das Bad an Ansehen verloren; unter seinem Nachfolger, dem "Soldatenkönig", sank es mehr und mehr. Ein glückliches Ohngefähr aber wollte es, daß im Jahre 1733 einige von den allerlängsten Potsdamer Grenadieren ihre Gesundheit daselbst wieder fanden und von diesem Augenblick an war das Bad zu Freienwalde dem Könige bestens empsohlen. Ein neuer Flügel, der alt-königliche, wurde gedaut, die Quellen erhielten eine neue Fassung und über der bedeutendsten derselben ward ein auf acht Säulen ruhendes, natürlich hölzernes Brunnenhaus errichtet, das den stolzen Namen "Tempel" führte. Seine Inschrift aber lautete:

Steh' fiille, Wanberer, betrachte biese Quellen, Sie helsen wunberbar in vielen Krankheitsfällen. Ch' Du von bannen gehst, gebenk' an Deine Pflicht,

<sup>\*)</sup> Ift bieser Bericht zuverlässig, und es liegt kein Grund vor, dies zu bezweiseln, so wirft der hier erzählte Borgang ein interessantes und mancherlei erklärendes Licht auf die beinahe gleichzeitigen Borkommnisse in Berlin. 1706 stürzte am Schlöß der von Schlüter erbaute Münzturm ein und von da ab begann die siegreiche Kabale seiner Gegner. Das Bersahren gegen Schlüter ist immer als hart und ungerecht verurteilt worden. Bringt man nun aber andererseits in Anschlag, daß sast unmittelbar daraus, im Sommer 1707, das "Münzturm-Malheur" sich in Freienwalde wiederholte, so erscheit das harte Bersahren gegen Schlüter um vieles verzeihlicher. Die Kabale bleibt verwerslich, aber der König urteilte nach dem Augenschen. (Neue Arbeiten Prosesson Ablers haben aus den damaligen Berliner Bauakten ohnehin dargetan, daß Schlüter, bei all seiner Größe und Senialität, doch keineswegs schuldlos war und daß er in allem, was konstruktive Kenninis angeht, hinter seinem, ihm sonst in keiner Weise ebenbürtigen Rivalen Sossander von Goethe zurücklieb.

Sei bankbar gegen Gott, vergiß ber Armen nicht. Haft Du bies haus und Bab bewundernd angeschaut Und fragst, warum es denn nach Tempel-Art gebaut, — So wiffe, Gott ist ja der Segens-Quell allein, Darum muß unfer Herz auch hier sein Tempel sein.

Wie ber unbekannte Verfasser bie lette Zeile hat aufrecht halten wollen, ist schwer einzusehen. Je mehr bas Herz ein Tempel, besto weniger nötig wurde bieser Holzbau. Gleichviel indes. Alles ist längst hinüber, die Inschrift mit, und ihre Alexandriner geben keine Rätsel mehr auf.

Auch Friedrich II. fügte ein neues Brunnenhaus, das neukönigliche, den schon vorhandenen Gebäuden hinzu und gab dadurch dem Drunnental, wenn wir von einzelnen feineren Zügen
absehen, den Charakter, den es noch jett besitt. Sine besondere
Teilnahme scheint der große König dem Bade nicht geschenkt zu
haben. An Schönheit der Natur bot ihm die Umgegend Potsdams
kaum Geringeres und was die Heilkraft des Brunnens angeht, so
war es verzeihlich, wenn er den Skeptizismus, der ihn auf allen
Gebieten auszeichnete, auch auf den "klüchtigen Schwesel- und
Brunnengeist", den "Spiritus sulphuris volatilis" der Freienwalder Heilquelle übertrug. Es war übrigens die Zeit gekommen,
wo Private das Bad in ihre schützende Obhut nahmen, besonders
Herr Wegeln aus Berlin, der unter mannigsach anderem auch
Frei-Bäder für die Armen stiftete und beshalb ebenfalls in einer
Inschrift verherrlicht wurde. Der Schluß berselben:

Was für die Armen hier Herr Wegely gethan, Zeigt dieses Brunnenhaus der fernsten Rachwelt an, erhebt einen Anspruch, dem sich das Brunnenhaus seit längerer Zeit nicht mehr zu unterziehen vermag, da es wie der "Tempel" inzwischen vom Schauplat abgetreten ist.

An die Stelle dieser Werke der Architektur ist inzwischen aber, und zwar als Brunnenhüterin, ein Werk der Skulptur getreten: eine Najade mit einem Ruberstück in der Rechten, die lässig hingestreckt über dem Heilquell ruht, während aus der Urne neben ihr ein Wasserstrahl niedersließt. Soweit alles gut. Aber eine sonderbare Ökonomie hat darauf gedrungen, daß das Wasser nicht frei in ein Bassin oder eine Rinne strömt, sondern

in ein untergestelltes Gefäß, das zwischen Blumenvase und Topf nur notdürftig die Mitte hält. Der Essett ist überaus komisch und man begreift den pausbackigen Amorin durchaus, der über die Brust der Rajade hinweg, läckelnd in den Topf und auf das sließende Wasser blickt. Das Ganze vielleicht ein Unikum heiterer Natvetät, und während es, in Form und Gegenstand, die Antike zu kopieren meint, erinnert es doch, dem Geiste nach, der es schuf, an den Humor des Mittelalters, am meisten vielleicht an die bekannte kleine Brunnensigur in Brüssel.

Der Reiz aller bieser Werke ber Skulptur und Architektur ist nicht groß, und wenn es boch einen Zauber hat, in dieses Brunnental einzukehren, so muß es ein anderes sein, was uns an dieser Stelle erquickt und labt. Und ich glaube zu wissen, was es ist. Es ist das Gefühl eines vollen Geschützt- und Geborgenseins, die Stille dieses Tales, vor allem seine Herbstesschille.

Gewiß, daß es hier auch schön ist, wenn die Saison auf ihrer Höhe steht, die Brunnenmusik ihre Märsche spielt, die Toiletten rauschen und die jungen Paare kichern, — aber die schönste Zeit bleibt doch immer die, wo der Herbst hier einzieht, wo die letzte Sommerrose hinüber ist und selbst die Malve hinblaßt, um der Aster das Feld zu räumen.

Und ein solcher Herbstag ist heute. Hoch in der Luft, über die Berge hin, zieht der Wind und mitunter ist es, als kläng' er dis ins Tal hernieder. Aber wir hören nur den Streit hoch oben, die Luft unten steht undewegt. Die Vögel singen nicht mehr oder sind schon fort, nur noch das Sonnenlicht hüpft in den Zweigen. Die Tannenäpfel fallen nieder auf den Riesweg des Parks, aber nicht losgelöst von der Schüttelhand des Windes, nur losgelöst von Alter und eigner Schwere. Die Duellen rauschen, die Sommersäden ziehen, Bilder kommen und gehen. Dem Ohre klingt es wie leise Musik.

Bon wannen kommt sie? Ist es die Luft, die klingt, ober ift es das eigene Hern?

## Der Rofengarten. Der Baa-See

Und wo ber Rosengarten war, Da foll ber Liliengarten werben. Uhland.

Das Brunnental ist still und windgeschützt, aber in seinem Rücken liegt eine stillere Stelle — der Friedhof. Es ist ein kleiner, von einer niedrigen Steinmauer eingefaßter, mitten im Wald gelegener Begrähnisort, so recht ein Platz, wo

— jeber eitle Kummer, Dir wie ein Traum zerstießt, Und Dich ber lette Schlummer Im Bienenton begrüßt,

ein Plat, ber uns mit bem Gebanken bes Scheibens verföhnt und uns im Tiefften empfinden läßt:

Die Ruh' ift mohl bas befte Bon all' bem Glüd ber Belt.

Die Tür, einlabend, steht immer offen, die Walbblumen blühen braußen und brinnen, und die Buchen legen von außen her ihre grüne Hand auf die Gräber, als wollten sie den Schlummer berer, die brunten ruhn, noch ruhiger machen.

Es ist dies die Begräbnisstätte nicht für Freienwalde selbst, sondern für die, die als Gaste kamen, um Genesung zu suchen und sie schließlich an die ser Stelle zu finden.

Diefer Friedhof beißt ber Rofengarten.

Er heißt so, nicht aus Laune ober Einfall, vielmehr führte ber ganze Fleck Landes biesen Namen, lange bevor der erste Gast in diesen Garten einzog. Es hat das folgenden Zusammenhang. Die weiten Waldreviere, die Freienwalde nach Westen hin umgeben und alle Talschluchten mit Laubholz füllen, waren in alten Zeiten schon mit weiß und rot und gelb blühenden Wildrosen dicht überwuchert, und wer um die Johanniszeit durch diese Schluchten hinschritt, dem war es, als slögen bunte Schmetterlinge vor ihm her. Die Stelle aber, wo die Rosensträucher am dichtesten standen und einen kleinen Wald im Walde bildeten, diese Stelle lag im Kücken des Brunnentals und hieß der "Rosengarten". Die Sträucher verschwanden allmählig, das erste Grad erhob sich, andere folgten, die Steinmauer wurde gezogen, — aber der Name blieb, und von den Gestordenen heißt es sinnig und ungezwungen: "sie schlasen im Rosengarten".

Wetter in den Wald hinein, etwa eine halbe Meile im Rücken des Rosengartens, liegt der Baa-See, der Liebling und der Stolz der Freienwalder. Sie überschäften ihn offenbar, vielleicht weil er das landschaftlich einzig in Betracht kommende Wasserstück ihrer schönen aber etwas monotonen Landschaft ist, vielleicht auch weil er Verstedens spielt und nach Art vielumwordener Schönen sich dem Werber entzieht.

Auch wir suchten ihn, ohne ihn finden zu können und ermattet warsen wir uns nieder ins Moos und schlossen die Augen. Als wir wieder aufblicken, wurden wir waldeinwärts, aber dicht hinter uns, zweier Mädchen-Gestalten gewahr, die tief in Farnkraut standen und nur mit Kopf und Brust über das grüne Blattwerk hinwegragten. Sin Bild wie aus den fleurs animées! Wir schwankten noch, ob wir sie nach dem Wege fragen sollten, als sie von selbst schon, darfuß und hochgeschürzt, aus dem grünen Gestrüpp heraustraten und uns zuriesen: "Der See liegt da hinaus!" Dabei machten sie eine Handbewegung nach rechts und zeigten auf die Schlucht, durch die wir, auf unsern Irrsahrten, eben herabgestiegen waren.

Beibe Madden waren noch jung, die jüngere, hübschere, noch ein halbes Kind, und nachdem wir Begrüßungsworte mit ihnen gewechselt und uns an dem bescheiben-keden Ton beiber gefreut

hatten, murben mir einig, baß fie uns bis jum Baa-See hin als Suhrer begleiten follten.

Es ist immer schwer mit jungen Dirnen in ein einfach Gespräch zu kommen und den klaren, sprudelnden Ton zu treffen, in dem ihre Seele wohl wird, wie der Forelle im Quellwasser; aber es ist doppelt schwer mitten im Wald über dem die Mittagsschwüle brütet und in dem nichts vernehmbar ist als der Specht im Tann und dann und wann das Rusen des Pfingstvogels. Zu der Scheu der Geister kommt eine Scheu der Natur.

Bir versuchten ein Gevlauber, aber es icheiterte. Die Ginfamteit, die fonft so nabe führt, hier sog fie eine Schrante. Und fo gaben wir's auf, und beibe Mabchen, fortan unbeläftigt burch unfere Fragen, fchritten por uns ber, die Schlucht binauf. Ru beiben Seiten ftanb ber Balb und ichloß fich über bem Sohlweg, ber tief und vom Regen ausgewaschen war. Die Bandungen rechts und links zeigten allerlei Wurzelgeflecht, bas phantaftisch aus der roten Erbe bervorfah. Reines der beiben Mabchen blidte fich um, keine sprach mit ber anbern, aber beibe hatten einen elastischen Bang und wie bei guten Schlägern nicht bie Bewegung bes Armes, fonbern bie Bieaung bes Gelents entscheibet, so bewegten fich auf bem Bilbe por uns nur Sufte und Raden, mabrend ber Unterforper, trop ruftigen Schreitens, in ftatuarischer Rube ju verharren fcbien. Die altere wollte gefallen, die jungere balberte nur, und mahrend jene mit einem gemiffen totetten Ernft ihre Schritte tat, ticherte die andere und errotete über Ohr und Sals.

Nun kletterten sie die Wandung des Hohlweges hinauf und liefen waldeinwärts. Als wir sie wiederfanden, stand die jüngere auf einem steilabfallenden Berged und hielt sich mit der linken Hand an einem Wachholberbusch, während sie mit der rechten in die Tiefe zeigte. Unten lag der Baa-See, das ersehnte Ziel unserer Wanderung. Wir traten heran und hielten Umschau. Aber das Bild des Mädchens war schöner als der See; die Staffage ging über die Landschaft.

Was ben Baa-See zu keiner tieferen Wirkung kommen läßt, ist wohl bas, baß er jener Mischgattung von Seen angehört, die zu finster sind, um zu erheitern, und doch wieder zu heiter, um

ben vollen Einbruck bes Schauerlichen zu machen. Biel freilich hängt babei von ber Beleuchtung und noch mehr vielleicht von ber Jahreszeit ab.

Wir sahen ihn bei Sonnenschein. Gin Boot mit zwei Jägerburschen fuhr über ben See; ber eine ruberte, während ber andere von Zeit zu Zeit Hornsignale in ben Walb blies.

Ungleich schöner muß es an dieser Stelle sein, wenn das Laub hin ist und statt der grünen Kronen die grauverzweigten Buchen ihr Bild in den See werfen. Am schönsten aber in Sturm- und Winternächten, wenn der Mond grell-eisig am Himmel steht und statt des Jagdhorns des Jägerburschen, das eben vertlingt, das Hall des wilden Jägers über Wald und See zieht.

## Hans Sachs von Freienwalbe

Ich habe schon wieder auf Lieder gedacht, Ich fuhle so frisch mich, so jung. Chamiffo.

Die Straßen in Freienwalde sind Hügelstraßen und führen bergauf und bergab. Die belebteste berselben, die Berliner Straße, haben wir eben ihrer ganzen Länge nach passiert und noch immer nicht gefunden, was wir suchen. Aber das muß es sein — es ist das letzte Haus. Sin Berg und eine Kirche bilden den Hintergrund, nach der Straße zu stehen dei Linden und inmitten dieser Landschafts-Requisiten erhebt sich ein alter Fachwertbau, an dem ein erkerartig vorspringendes Fenster und zwei Rosenbäume so ziemlich das Beste sind. Die Rosenbäume sassenster ein, aber sie müssen den schmalen Raum mit zwei Aushänge-Brettern teilen, auf denen wir im Lapidar-Stil lesen: "Schirme repariert; Drechslerarbeit in Holz und Horn." Dazu eine große, in Holz geschnittene Tabalspseise, die als Ornament deutungs-reich über dem Ganzen schwebt.

Das ift allerdings, was wir suchen. Hier wohnt Karl Beise, Poet und Drechslermeister von Freienwalbe,

Drechselt Pfeifen in guter Ruh Und macht auch wohl 'nen Bers bagu.

Das Ganze hat das Anheimelnde einer Poetenwohnung alten Stils und wir treten guten Mutes ein. Gine Türklingel — nicht eine von den geräuschvollen, die, einmal in Bewegung

geset, wie ein bellender Dorfspit gar kein Ende sinden können, sondern eine von den leisen, wohlerzogenen — kündigt unser Sintreten an und eh wir uns noch in dem Halbdunkel, für das die draußenstehenden drei Linden ausgiedig sorgen, zurecht gesunden haben, erscheint aus der Werkstatt her, wo wir eben noch das Schnurren des Rades hörten, ein stattlicher Wann, hemdsärmlich, in Arbeits-Kostüm, und sieht uns freundlich fragend an. Er ist brünett, groß, dreitschultrig, in seiner ganzen Erscheinung von füdslavischem Typus, und nach Teint, Haltung und Schnurrdart viel eher ein Seressaner-Hauptmann, als ein Drechslermeister oder Poet. Nichtsdestoweniger ist er beides und in dem friedliedendsten Dialekt der Welt, im reinen Hallensisch, erkundigt er sich nach unsern Begehr.

Wir reichen ihm die Hand, sagen ihm, daß wir als gelegentlich ebenfalls Versbeslissene gekommen wären "um das Handwerk zu grüßen" und daß wir vorhätten, wenn irgend möglich, ben Abend mit ihm draußen zu verplaudern.

Unser Poet schlägt ein, die eben untergehende Sonne mahnt ohnehin an Feierabend, und sich auf Minuten bei uns entschulbigend, führt er uns zunächt in das nebenan gelegene Zimmer, das mit feinen geschmuckten Wänden die Honneurs des Hauses macht.

Bir benuten biefe Baufe, uns in bem But- und Empfangssimmer neugierig umzuseben und find überrafcht von ber Sinnigfeit ber Anordnung. Wenn das gange Saus ein Boetenhaus ift, fo ift bies bas Poetenftubchen. Blumen und Bilber wechfeln untereinander ab; Geranium und Brimel bliden fouchtern ju einer gipfernen Alora auf, Efeutopfe fpannen ihren grünen Bogen über Schrant und Spiegel und zwischen allermobernfte Karbenbrude brangen fich, in breiten Cbenholzrahmen, ein paar altfranzösische Stiche: "Vue des Environs de Saverne; dedié à Madame la Marquise de Vilette, Dame de Ferney-Voltaire." Das icheint nicht zu einander zu paffen, aber es paßt alles febr aut. Bas unfere mobernen Zimmereinrichtungen fo langweilig macht, bas ift bas Schablonenhafte und bas Beziehungs. Lofe. Sier hat alles eine Beziehung, eine Gefchichte, mare biefe Beziehung oft auch teine anbere, als innerhalb ber Rleinwelt eine mubevolle Groberungs-Gefdichte.

Unser Poet hat sich inzwischen reisesertig gemacht und bietet uns freundlich seine Führerdienste an. Wer ware dazu geeigneter, als er, der nicht nur alle Wege und Stege der Umgegend kennt, sondern auch die schönsten Punkte in Berg und Tal besungen hat; die vorgeschrittene Stunde aber macht es uns wünschenswert, auf entserntere Touren zu verzichten und unsere Wünsche deschentlich in ein "je näher, je besser" keidend, schreiten wir dem unmittelbar vor der Stadt gelegenen Schloßgartenberg zu, bessen bauliche Anlagen (Schloß, Pavillon 2c.) wir schon in einem früheren Kapitel kennen lernten.

Aber heute laffen wir Schloß und Pavillon am Abhange bes Berges liegen und fteigen höher hinauf, mo fcmale burchs Partholz gefchlagene Wege in enblosen Windungen bie obere Salfte bes Sugels umgieben. Rein befferer Blaubermeg bentbar. als folch ein Schlängelmeg. Die gerabe Linie, bie ben Raum mißt, hat auch etwas von einem Reitmeffer, und bie siebenmal auf- und abgeschrittene Avenue wirkt unwillfürlich wie ein siebenmal gerudter Zeiger; aber ber Schlängelweg entzieht fich einer berartigen Zeitkontrolle und die Frage nach bem "zuviel" wird rein praktifch burch ben ermubeten ober nicht ermubeten Ruk entschieden. Die Ruke aber ermuden schwer bei auter Unterhaltung und folder erfreuen wir uns an ber Seite unferes Führers und Genoffen. Bon Beit ju Beit, mo eine Lichtung im Part einen Blid ins Freie gestattet, stodt bas Gefprach, aber es ift nur ein läffiges Fallenlaffen bes Fabens, - er ruht nur, er ift nicht abgeschnitten. Ungesucht nimmt fich bas Gefprach an felber Stelle wieber auf und in ben hintergrund ber stillen Abendlanbicaft ftellt fich immer flarer bas Bild unferes Freunbes, wie fein eigenes Wort es vor uns entrollt.

Er beginnt mit Schilberungen aus seiner Heimat, seiner Kindheit. Am Giebichenstein spielt er umber; er singt und klettert unter Fels und Trümmern, und tut unbewußt seinen ersten Trunk aus Romantik und Märchenwelt. Er singt "des Knaben Berglieb", er hat eine klare Kinderstimme; aber was frommt "armer Leute Kind" Lied und Gesang, wenn beide nicht zu erwerben verstehen? Und so sinden wir unsern jungen Freund in den dunkeln Straßen Halles wieder, — er trägt den Kurrende-

Mantel und singt ums Brot. Sei's brum, es haben es bessere vor ihm getan. Aber Frau Musika führt einen knappen Haus-halt und andere freie Künste müssen helsen. Zunächst die Dicht-kunst. Zunstmäßig tritt er bei ihr ein; Friederike Schmidt, eine blinde Dichterin seiner Vaterstadt, diktiert ihm ihre Lieder, und gelehrig wie er ist, lernt er der Frau Meisterin die paar Hausterungen ab, die ihre Kunst ausmachen und versucht sich selbst alsbald in seinen ersten Versen.

Slückliche Jahre waren es, biefe Lehrjahre bei ber freien Zunft, aber wirkliche Lehrjahre follten folgen, die Drechslerkunft löste bie Reimkunst ab, und an die Stelle ber blinden "Frau Meisterin" trat ein Meister, ber scharf nach dem Rechten sah.

Wer inbessen, ber gesunden und vor allem poetischen Geistes ist, trüge nicht verhältnismäßig leicht diese Tage des Lernens und der Laune, diese Tage voll Zwang und Druck und Enge? Man sieht ein Snde ab. In weiter, aber doch immer kleiner und kürzer werdender Ferne, jetzt drei Jahre, nun zwei, jetzt nur noch eins, steht es wie ein Lichtschein und wächst und nimmt Gestalt an und endlich erkenndar geworden, sehen wir, wie die Gestalt nach außen zeigt, jenseit des Gittertores, in ein weites Land der Freiheit hinein. Das sind die Wanderjahre, die den Lehrjahren solgen, — ein Wechsel, den das Leben jedem beschert, er sei hoch oder niedrig gedoren, sei "Bursch" oder Handwerksbusch.

Diese Zeit ber Freiheit kam endlich auch unserm Poeten,—
er wanderte. Er wanderte mit Lust, und seine Lieder selbst haben
uns ein paar Klänge davon ausbewahrt. Er zog weit umber, arm,
glücklich, liederfroh, bis er plötlich, wie mancher vor ihm, eine
Leere und eine Sehnsucht in seinem Herzen wach werden und
wachsen fühlte, die ihn nun wieder heimwärts trieb. Er sang:

Wir find nicht bloß zum Wandern (Wie's immer auch gefällt), Wir find zu manchem andern Und bestrem in der Welt.

Und mit dieser Betrachtung kehrte er in seine Baterstadt heim. Diese nahm ihn wieder auf, und wenn sein Banderleben lyrisch-poetisch gewesen war, so genoß er jett bes zweifelhaften Borzugs, fich fein Daheim-Leben bramatisch gestalten zu seben. An Effekt-Szenen kein Mangel.

Die Personen, die bei diesem Drama mitwirkten, leben zu großem Teile noch, und so sind uns an dieser Stelle nur Ansbeutungen gestattet. Berlodungen aus Träumerei und romantischem Shrbegriff, Trauungen aus dem Totenbette, rätselhafte Biedergenesungen, Entsagungen aus phantastischer Opsersreudigteit und Trennungen aus Liebe, dabei Armut in Reichtum und Reichtum in Armut, so jagen sich die wunderlichsen Szenen und Gegensätz, dis wir, nach einem Leben, das "den Roman aus seinem eigenen Felde schlägt," unsern Freund in die einsachsten Berhältnisse zurücksehren und an der Seite der schlächtesen, aber besten Frau endlich Ruhe sinden sehen.

Diese Rube inbessen entbehrte ber Sorge nicht Schwere Zeiten kamen und in diesen stillen und doch schweren Zeiten begann die Saite wieder zu klingen, die in den Jahren sich drängender Erlebnisse geschwiegen hatte. An der Drehbank, unter dem Surren bes Rades, sielen mit den phantastisch gekräuselten Floden auch wieder die ersten Lieder ab. Sie fanden freundliche Hörer, bald auch Leser, und jenen ersten Liedern sind seitbem andere gesolgt.

Wir wenden uns hier von unserm plaubernden Freunde, nach bessen Mitteilungen wir biese Stizze zu zeichnen versuchten, ab und statt bessen seinen Liedern zu.

In seiner ersten Sammlung, die den fast allzupoetischen Titel "Blumen der Wälder" führt, erblicken wir ihn nicht auf seinem eigentlichsten Gediet, überhaupt aber mit einer Aufgabe beschäftigt, die schwerlich jemals von einem Dichter gelöst worden ist. Es handelt sich in diesen Liedern um eine Verherrlichung der Freienwalder Natur, und die ursprüngliche Absicht des Dichters scheint auf nichts Geringeres ausgegangen zu sein, als in einem wahrhaft beängstigenden Drange nach Vollständigkeit jeder Kuppe, jedem landschaftlichen Punkt einen poetischen Zettel umzuhängen. Das glückt aber nie. Eine solche Aufgabe ist unpoetisch in sich, und in derselben Weise, wie es unmöglich ist, auf sämtliche Schiffe der englischen Flotte, oder auf sämtliche Regimenter der preußischen Armee einen Sonetten=Zyklus zu machen, so verdietet es sich auch, die weitausgespannte Freienwalder

Lanbschaft Nummer für Nummer zu befingen. Der Berfasser scheint bies schließlich auch felber empfunden und ben zweiten, bereits angekündigten Band, ber weitere zwanzig Lieber bringen sollte, glücklich unterschlagen zu haben.

Bas biesen "Blumen ber Balber" inbesien einen Bert verleibt, bas ift ein zufälliger, in gar feiner Beziehung zu bem übrigen Inhalt stehenber Anhangsel, worin ber Dichter unferm Altmeister Friedrich Rudert feine Sulbigung barbringt. Dies Lieb nennt fich "Deifter Rückert und fein Lehrjunge" und ift ein febr aludlicher Briff. Es ift frifch, natürlich, originell. Der geschilberte Hergang aber ift ber folgenbe: Unfer Freienwalber Freund hat vor, bem alten Rudert zu feinem fiebzigften Geburtstage in Berfen zu gratulieren. Er schickt Frau und Rinber möglichst fruh ju Bett und fest sich bei ber fprichwörtlich geworbenen "Boeten-Lampe" nieber, um Gebanten und Reime zu Bavier zu bringen. Aber auch Boeten-Lampen verzehren Dl und die madere Sausfrau ftellt endlich von ihrem Bett aus giemlich einschneibenbe Betrachtungen über biefen Gegenftand an. Enblich, auf ber Sobe bes Ronflikts, tritt unfer Dichter aus ber Wolke bes Geheimnisses heraus und erklärt, um was es fich hanble. Nun wendet fich bas Blatt. "Mit Bater Rückert ift bas was andres": über unfere Boetenfrau kommt ein mahrer Opfermut, und fiehe ba

> "Als burch's Immergrün umschmüdte Rieb're Werkstattsensterlein Golb'ner Frühstrahl mich erquicke, Schloß ihr Kranz mein Liebchen ein; Schücktern wag' ich's barzubringen, — Bieler Lieb wirb heut' Dir klingen Sinn'ger alle wohl wie mein's, Inn'ger aber boch wohl kein's."

Dies Lieb wedte unserm Poeten viel Freube, aber was wichtiger ist, es stellte ihn und sein Talent an ben rechten Fleck. Er selbst schon, in dunkler Ahnung davon, hatte diesem Liebe das Motto gegeben: "Geh vom Häuslichen aus und verbreite Dich so gut Du kannst über die Welt." Wie diese Worte Motto seines Liedes gewesen waren, so wurden sie nun der Leitstern für sein poetisches Schaffen überhaupt. Das Haus und

sein persönliches Erlebnis innerhalb besselben, vor allem seine blonde Frau, in ihrer Schlichtheit und Tüchtigkeit, wurden der Mittelpunkt seiner Dichtung und mit innigem Gefühl konnte er von jener singen:

> Als Beftes warbst Du mir gegeben, Du, die nicht meine Lieber lief't Und bennoch Stoff aus ihrem Leben In jedes meiner Lieber gießt.

Ein neuer Geift tam in feine Probuttion, bas Gezwungene fiel fort, bas Natürliche trat an bie Stelle, und ein Sahr fpater tonnte er ber Belt seine erfte mirkliche Dichtung bieten. Sie führt ben Titel bie "Braut bes Sandwerkers" und ift ein anmutiges Ibull, bas uns, in fünf Kapiteln, vom Morgen bis zum Abend bes Hochzeitstages geleitet. Alles, was uns ein Menschenberg lieb und wert machen fann, bas klingt bier gusammen: Benügfamteit, finblich-einfacher Sinn, Liebe, Bietat und Gottvertrauen. Die ersten Gefange, vielleicht bie gelungeneren, zeigen uns bie Braut, wie fie bas "eingebrachte Gespinnft" vor bem Brautigam ausbreitet, barunter auch ein Leinenstück, bei beffen Anblid ihr unwillfürlich die Tranen aus ben Augen brechen. Es erinnert sie an ihre Kinderjahre, an den Tag, wo nach Reuersbrunft und Rot und Krantheit die fleifige Sand ihrer Mutter bas Garn zu biefem Stud zu fpinnen begann. Sie entfinnt sich auch ber Worte, die bamals die Mutter zu ihr iprach und fie wiederholt fie jest:

> Set auf ben herrn Dein ganzes hoffen, Laß nie von ihm bei Andrer Spott; Jemehr das Unglück Dich betroffen, Je inn'ger schließe Dich an Gott; Laß Fleiß durch Deine Lage blühen Und heiter lächeln wird ihr Glanz, hoff und vertrau, auf Schweiß und Mühen Legt endlich Gott ben Segenkkranz.

Es wird bas hauschen neu erfiehen, Wir werden es nach Gottes Rath Im Schmud ber Reben wiedersehen, — Aus Thranen sprießt die Freudensaat. Und nun, mein Rind, frisch angefangen, Bring Arbeit mir ans Lager her, Beim Schaffen haben Gram und Bangen Auf unfer Herz die Racht nicht mehr.

Mit biesen Worten, die sich mehr benn einmal auch an unstem Freunde selber bewährt haben, nehmen wir Abschied von ihm. Not und Sorge sind ihm reich aufgebürdet worden, und er liebt es wohl, nicht ohne einen leisen Anslug von Bitterkeit, sein Leben mit dem des Gellertschen Esels zu vergleichen, den alle drei Brüder benutzen und futtern sollten; "sie benutzen ihn auch alle drei, aber keiner futterte ihn." Indessen sei der krum. Eben den Segen der Arbeit, von dem jene Strophen sprechen, hat auch ihm über vieles hinweggeholsen; Humor und Dichtkunst haben ein weiteres getan und werden es ferner tun.

Vor allem aber möge ihm in Leben und Dichten ber glücklich bescheibne Sinn verbleiben, ber ihn an die Spite seiner ersten Liebersammlung die Worte stellen ließ:

> Wenn Du auch nur Kleines leistest, Wird Dir's boch zum Ruhm gereichen, Wenn Du nur Dich nicht erbreistest, Es bem Großen zu vergleichen.

# Der Schloßberg bei Freienwalde und die Uchtenhagens

"Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrubel Auf seinen Pfaben hinterbrein." Ich sehe nichts als einen schwarzen Pubel. Gnethe.

> Ein Kind aus schwarzer Menge blickt, Es lächelt sterbensweh und nickt Und macht im Saal die Runde. E. Wörife.

Die Hügel sind Freienwaldes Schönheit und sein Schat. Wer, ber je in der märkischen Schweiz war, hätte nicht vom Ruinenund Rapellenberg, von der Königshöhe und dem Monte Caprino gehört; heute jedoch, an allen diesen Punkten schöner Aussicht vorübergehend, machen wir dem entfernter gelegenen, halb verwilderten Schloßberg unseren Besuch, auf dem laut Sage die alte Burg der Uchtenhagens stand.

Borher, einleitend, ein Wort über ben Ursprung bieses Geschlechts.

Die Uchtenhagens saßen hier, um Freienwalbe herum, brei vielleicht auch vier Jahrhunderte lang, und emsiger, neuerer Forschung ist es gelungen, die Schicksale derselben, die lange Zeit hindurch nur unklar dämmerten, wieder klar und deutlich an das Licht der Geschichte zu ziehen. Aber die historische Forschung, so viel ihr gelang, vermochte doch nicht die auf die Anfänge des Geschlechtes zurüczugehen. Diese Anfänge sind in Dämmerung geblieben und wir scheiden deshalb alles, was wir von den

Uchtenhagens zu sagen haben werben, in eine sagen hafte und eine historische Zeit. Die historische Zeit, auf die wir weiterhin eingehenber zurückzukommen gebenken, beginnt mit dem Ausgange des vierzehnten Jahrhunderts, zu welcher Spoche sich die Familie bereits in Freienwalde vorsindet. Aber nur die Sage beantwortet uns die Frage: wie kamen die Uchtenhagens nach Freienwalde hin?

Und diefer Sage wenden wir uns zuvörderst zu.

Benning von Nagow "flein an Gestalt, aber boch an Gemut", nachbem er sich, verdient ober unverdient, die Ungnade bes Markgrafen zugezogen hatte, mar aus bem Lande verbannt worben. Ein Breis stand auf seinen Ropf. Jagow inbessen, unwillig bas Land zu verlaffen, baran er hing, zog sich bis an die Ober in die Sumpf- und Walbreviere jurud, die bamals die Oftgrenze des markgräflichen Besites bilbeten, alfo aller Bahricheinlichkeit nach in bie Berge und Bruche ber Freienwalber Gegenb. Bier lebte er mit anderen Berbannten und Ausgestoßenen bas Leben bes Geachteten, ungefannt, namenlos, aber ficher im Schus ber Balber. Es war ein Leben voll Rampf und Befahr, voll Freiheit und übermut, ähnlich bem, bas uns alte Ballaben und Bolfsgefange als bas Leben Robin Boobs, biefes unerreichten Borbilbs poetifchen Balb- und Räuberlebens, geschilbert haben; aber unfer Ragow trug boch schwer baran, benn es gog ihn unter bie Menschen und in bie Nahe bes Markgrafen gurud und feine Seele trachtete mehr und mehr nach einer Gelegenheit, fich bie Gunft feines Berrn, ben er liebte, neu zu erwerben. Und biefe Gelegenheit bot fich enblich. Es tam zu einem Rriege mit ben Bommern, und um Freienwalde berum fließen die Beere bes Bommern-Bergogs und bes Markarafen aufeinander. Man focht Mann gegen Mann (collato pede, wie ber Chronist ergablt), und ber Sieg neigte fich schon ben Bommern zu, als Jagow aus ber Walbestiefe mit feinen Beachteten hervorbrach. Er faßte ben Reind im Ruden, und nach tapferer Gegenwehr manbten fich die Pommern zur Flucht, ber Ober zu, die jedoch nur von wenigen erreicht murbe. Die Debraghl färbte ben Boben mit ihrem Blut. Und die Stelle, wo bas Blut floß, heißt bis diefen Tag bas "rote Land" Ragow aber, por ben Markgrafen geführt, wurde mit bem Lanbe belehnt, auf bem er fo gludlich getampft hatte, und empfing, auf baß fein Name nicht fürber mehr an alte Zeit und alten Groll erinnere, ben Namen Uchtenhagen, weil er "uht bem Hagen" b. h. aus bem Walbe, zu feiner, bes Markgrafen Rettung herbeigekommen war.

So weit die Sage, von der ich annehmen möchte, daß sie der Klasse der bloß aus dem Namen hergeleiteten Zurechtmachungen, also jenen nachträglichen Ersindungen angehört, an denen das siedzehnte und noch mehr das achtzehnte Jahrhundert auf dem Gebiete der Abelsaeschichte so fruchtbar waren.

Aber bas mangelnbe historische Fundament soll uns nicht undankbar machen gegen die Sage selbst, die, sie sei jung oder alt, verwirrend oder die rechten Wege führend, um ihrer selbst willen ihre Berechtigung hat. Wir überlassen uns beshalb, ehe wir in das Gebiet der Geschickte eintreten, auch im weiteren noch ihrer Führung und erfahren von ihr mit der ihr eigenen Bestimmtheit, daß es der Schloßberg war, auf dem sich die erste und älteste Burg der Uchtenhagen erhob.

Und biefem Schlogberg, ohne langeres Berweilen, gilt jest unfer Befuch.

Wir haben Freienwalde mie der Nachmittaaspost erreicht und

einem jener Cicerones, die den Posthof zu umstehen pslegen, vertraulich mitgeteilt, daß wir noch vor Sonnenuntergang oder doch vor dem Hereinbrechen vollständiger Dunkelheit den Schloßberg zu sehen wünschten, zu Fuß, wenn möglich, zu Wagen, wenn nötig. Da in den Cicerones von Freienwalde gemeinhin mehrere Amter kumulieren, mindestens aber die Metiers des Führers und des Fuhrmanns zusammentressen, so ist die Antwort selbstversständlich und nach einer halben Stunde rollt ein Sinspänner vor, der nicht voll die in die Zeit der Uchtenhagens zurückreicht, aber doch beinah. Der Hintersitz ist leer; auf dem Bordersitz besindet sich der Kührer selbst, nunmehr als Kutscher, und knipst mit der

Peitsche, um sich in seinem neuen Amte zu beglaubigen. Er trägt einen hellgrauen Flauschrod, bazu eine schwarze Tuchmütze, beren Schirm halb über sein Gesicht fällt. Was auf den ersten Blick überrascht, ist, daß er nicht raucht. Aber freilich jene sonderbare

Klaffe von Bersonen, ber er zugehört und von ber iebes Dorf ober jebes Aderftabichen wenigstens ein Eremplar aufzuweifen Es sind bies die Trager ber Bolkspoesie, die hat, raucht nie. Sagenhüter, die Märchenerzähler bes Norbens. Sie find autgeartet, rebfelig und fcweigfam zugleich, lieben bie Scholle, barauf fie geboren, baben einen Anflug von Kranklichkeit und manbern. halb bewundert, und halb belächelt, aber megen ihrer Berträglichfeit wohlgelitten, wie Fremdlinge amischen ihrer berberen Umgebung. Obwohl gelegentlich von einer überraschenben Scharffinnigfeit, haben fie in ben gewöhnlichen Rällen bes Lebens boch nichts von jener Bauernschlaubeit, bie fprichwörtlich geworben ift. Das Feld ihres Geistes ift von ber Phantasie übermuchert, und so gleichen fie jenem Ader, ber ju fcmach ift, um ernfte und folibe Frucht zu tragen, aber bem iconen Unfraut Plat gonnend, besto üppiger in roten und blauen Blumen fiebt.

So auch unfer Führer und Fuhrmann. Über ben Plat, ben wir einzunehmen haben, sind wir nicht lange in Zweifel. Namentlich überlassen wir den in Riemen hängenden "Fond" seinem Schickfal und seten uns auf das Vorderbrett unmittelbar neben den Flauschrock, nicht gewillt, eine zweifelhafte Bequemlichkeit auf Kosten besserer Unterhaltung zu erkaufen. Denn es untershält sich schlecht auf den Rücken anderer Leute los.

Noch einmal ein Peitschenknips, diesmal nicht in die Luft, sondern in die Weichen des Sinspänners und über das Straßenspslaster hin, das noch die alten Traditionen des Ortes wahrt, holpert und rasselt unser Wagen, dessen Hineinz die komischsten Sprünge macht, in den Freienwalder Riez hinein, dis plöglich das Holpern und Rasseln einem süßen Gefühl der Glätte und jenem leis knirschenden Tone weicht, den jeder kennt, der aus dem Sturm und Drang schlecht gepslasterter Straßen in den stillen Hafen einer Lehm- und Ries-Chausse eingemündet ist.

Der Abend ift schön, und Duft und Rebel steigen aus ben Wiesengründen auf. Der Wald zur Linken steht, wie es im Liebe heißt "schwarz und schweiget" und nur vor uns, nach Nordwesten zu, glüht noch der Abendhimmel in wunderbaren Farbenspielen durch die Nebelschleier hindurch. Es ist just die

Stunde, um den Schloßberg und die Burg der Uchtenhagen zu befuchen, denn die Landschaft selbst erscheint wie ein weitaufgetanes Tor, um uns rot und golden in das Land der Sage einzuführen.

Es labt uns bas Bilb und die Frische des Abends, aber endlich haben wir abgeschlossen mit der Landschaft und fühlen ein leises Unbehagen über das Schweigen unseres Führers, an dessen Seite wir doch Platz genommen, um bequemerer Unterhaltung willen. Die vordersten Hügelpartien liegen bereits hinter uns, wir müssen balb halben Weges sein, aber er schweigt noch immer. Da der Berg nicht zum Propheten kommt, so bleibt nichts anderes übrig als das alte Auskunftsmittel, und blindlings in die allerbequemste Form der Unterhaltung hineintappend, beginn ich mit der Frage:

"Sagen Sie, wie benken Sie über bie Uchtenhagens?"

Der Angerebete läßt sich Zett, und zweimal mit der Leine klatschend, um die lange Pause minder auffällig zu machen, antwortet er endlich in absichtlich unbestimmten Ausbrücken:

"Ja, ba ift viel".

Und so rollen wir weiter in den stillen Abend hinein, dessen allerstillste Stelle unser Wagen zu werden droht. Ich will aber dies Schweigen unterbrechen, es koste was es wolle, und so fahre ich denn fort:

"Es foll hier eine große Schlacht gewesen sein. Hier hinter ben Bergen. Ich glaube, sie nennen es bas "rote Land".

Er nidte mit bem Ropfe.

"Nun sagen Sie mir, ist benn bas Land noch immer rot."
"So rot", antwortete er halb wie im Scho und machte babei eine Handbewegung, als ob er sagen wollte: "lieber Herr, sprechen wir bavon lieber nicht".

Nichtsbestoweniger hatte biese Frage das Eis gebrochen, ich san seiner veränderten Haltung, und mit der Rechten auf die quadratmeilenweite Umgebung beutend, fuhr ich fort: "Sie müssen sehr reich gewesen sein . . Ich meine die Uchtenhagens."

Er sah unter seinem Mütenschirm zu mir auf, ein halbwehmütiges Lächeln flog über sein Gesicht, und er wiederholte auch jett nur meine Worte: . . . "sehr reich . . fehr!" Es war ersichtlich, daß er einen Nachsatz machen wollte, ihn aber rücksichtsvoll verschwieg. Ich kam ihm also auf halbem Wege entgegen und ergänzte:

"Sehr reich; aber wie?"

Dies Wort schien ihm Gewißheit zu geben, daß ich einer von dem romantischen Geheimbund sein musse, der nach Art anderer Geheimbunde zwar seine nicht ausgesprochenen, aber nichtsbestoweniger ganz bestimmten Erkennungszeichen hat. Er wußte nun, daß er sprechen durfe, ohne Furcht vor Profanation.

Und er wartete auch keine weitere Frage ab, rudte vielmehr vertraulich naber und fagte: "Wiffen Sie benn, mas fich bie Rieger hier ergählen? Da war hier in Freienwalde, in ber Uchtenhagenichen Beit, ein Bottcher, ber wohnte neben bem Rirchhof und hiek Trampe. Das Wasser stand bamals bis an bie Stadt beran, und amischen Trampes Baus und bem Baffer lag blog ber Kirchhof. Gines Rachts hörte nun Tramve ein Anurren und Winfeln, und er trat ans Kenfter, um ju feben, mas es fei. Er fah aber nichts, als ben Bollmond, ber am himmel ftand. Er legte sich also wieber nieber und warf sich eben auf bie rechte Seite. ba hörte er feinen Namen rufen: "Trampe", breimal. Und bann murbe es wieber ftill. Und in ber nächsten Racht ebenso. Trampe meinte nicht anders, als er werbe nun sterben muffen, und er ergab sich auch in fein Schickfal und bachte. "wenn es wieder ruft, bann wirst bu folgen, es fei, wohin es sei". Und in der dritten Nacht rief es wieder. Trampe trat nun auf ben Kirchhof hinaus, und als er sich umfah, war es ihm, als liefe 'was wie ein Sund amifchen ben Grabern bin und ber. Er konnte es aber nicht genau feben, benn bas Rirchhofsgras ftand febr boch. Trampe folgte ber Spur, bie nach ber Wafferseite bes Rirchhofs ging, und als er an ben Strom tam fab er einen Rahn, ber mit bem Borberteil im Baffer und mit bem Sinterteil auf bem Trodnen lag. An ber außerften Spige bes Rahns aber ftand ein schwarzer Bubel mit zwei Feueraugen und fah Trampen fo an, bag biefer bachte, bier ift Ginfteigen bas Beste. Und taum, bag er faß, so fuhr ber Rahn, als ob er von hundert Sanden gefchoben murde, mie ein Bfeil in ben Rluß hinein und über bas Wasser fort."

Hier unterbrach sich ber Erzähler einen Augenblick, um mir bie Linie zu beschreiben, bie ber Kahn bamals gezogen haben muffe und fuhr bann fort:

Reiner fteuerte, teiner führte bas Ruber, aber ber Rabn ging rechts und links, immer wie ber Bubel ben Roof brehte; fo tamen fie bis an ben Schlofberg. Der Rahn lief jest auf, beibe fprangen ans Ufer und stiegen bergan. Inzwischen mar es buntel geworben, ber Mond mar unter; aber ob nun ber hund rudwärts bergan lief, ober ob er ben Ropf nach hinten zu gedreht hatte, foviel ift gemifi. Trampe fab immer bie zwei Reueraugen por sic, bie ihm bis oben hinauf ben Weg zeigten. Und als er nun in ben Burghof trat, standen ba wohl hundert Käffer, alle voll Golb. Das war fo blant, baß es im Dunkeln bligte. Das Schloß felbft aber lag in Nacht, und nur mitunter glühten bie Kenster auf und allerlei Gestalten murben sichtbar, Ritter und Sbelfraulein, bie kicherten und lachten. Dahinter klang es bann wie Tangen und leife Musik. Trampe fab und horchte. Aber nicht lange, fo trat ein Ritter an ihn beran, legte ihm eine fcwere Sand auf bie Schulter und fragte, "ob er ber Bottcher aus Freienmalbe fei?" Und als Trampe bejaht hatte, befahl er ihm, die Käffer juguschlagen: "Das breizehnte gaß ift für Dich." Und nun ging Trampe an die Arbeit und fclug alle Faffer zu. Das breigehnte aber, bas er vorsichtig gleich bei Seite gestellt hatte, rollte er ben Berg hinunter. Er war nun fertig und wollte wieber geben. Da fuhr es ihm wie eins burch ben Ropf, "ob nicht ber Ritter jedes breizehnte Saß gemeint haben konnte", und als er noch so bachte, rollte er auch schon beimlich ein zweites Saß bergab. Als er aber unten antam, lag nur ein fag ba. "hm" bachte Trampe "wirst es noch 'mal versuchen", und ftieg wieder bergauf und rollte ein brittes Faß hinunter. Und feben Sie, bas mar es ja gerade, was sie gewollt hatten, und als er wieder unten war, war alles verschwunden, auch bas erfte Rag, und nur an ber Borberfpipe bes Rahns faß wieder ber Budel und faate: "Trampe, Du haft verspielt". Das ärgerte Trampen und er bachte, als fie zurudfuhren: "bas foll bir auch nicht wieber pafficren". Ift ihm auch nicht wieder paffiert, benn bie Uchtenhagens haben ihn nie wieber holen laffen, wenn fie einen brauchten, um ihre Fäffer juguschlagen.

Die Gefdichte, die bebeutungevoll mit bem Rufat, "wie fie fich bie Rieger ergablen", eingeführt worben mar, mar faum gu Ende, fo hielten wir auch icon am Ruge bes Schlogberges, vielleicht an berfelben Stelle, wo an jenem Abend ber bebenkliche Uchtenhagensche Kährmann seinen Rahn gelandet hatte. fprangen vom Wagen, schirrten aus, folugen bie Leine vorsichtshalber um einen Baumstamm, wiewohl ber Charafter unseres Ginfpanners alle möglichen Garantien für fein Wohlverhalten bot, und stiegen ben Berg binan. Es mar inzwischen immer finfterer geworben und bichte Schatten lagen um uns ber, die burch zwei Lichter am Ausgang einer feitwärts gelegenen Schlucht nur noch ju machfen schienen. Ich war etwas zurudgeblieben und beeilte mich, weil ich an Trampe bachte, wieber an die Seite bes Rührers zu kommen. Und es gelang auch. In bemfelben Augenblid aber, wo ich seinen Urm ftreifte, klang es wie Sundeblaff von ber Schlucht her über ben Berg, und ich zuchte zusammen und ftanb. Der Rührer, ber meinem Gebankengange gefolgt fein mußte, fagte ruhig: "bas ift bem Müller feiner; ber andere blafft nicht." Und die Ruhe, mit ber er bies fagte, überhob mich jeber Berlegenheit. So tamen wir endlich auf ber Ruppe bes Sugels an.

An ber Rückeite besselben befinden sich noch halbmannshohe Mauerreste, mit deren Hilfe sich die Grundsorm der ehemaligen Burg, besonders aber des Burgtors, vielleicht bestimmen ließe. Der Eingang in das Lettere, noch deutlich erkennbar, wird irrtumlich als Reller-Eingang bezeichnet, weil sich die Phantasie der Kiezer am liebsten mit Rellergewölben und den Trampeschen Kässern beschäftigt.

Wir unsererseits maßen zunächst die Überbleibsel ber alten Umfassungsmauer aus, setzen uns bann, einen Strauch als Lehne, auf die Trümmerwand und blicken in die Schlucht nieder, aus der Elsen= und Birkengebüsch so dicht, so still, so schwellend heraufzusteigen schien, wie Blätter aus einem Korbe quellen, in den sie zuvor gepreßt wurden. Und dazu klang es in der Tiefe wie ein Quell, der über Kiesel fällt. Ich fragte: "ist da ein Wasser unten?" "Ja". "Wie heißt es?" "Das klingende Fließ."

Sonst war alles ruhig. Der Führer, längst gesprächig geworben, sing an zu erzählen von Pfingst- und Maiennächten, wenn unten in Tal und Schlucht die Rehe schreien, und hoch über dem Berg, als wär' es der Kyffhäuser, die Dohlen kreischen. Aber es war nicht Mai, nicht Pfingsten mehr, kein Reh schrie durch die Nacht, selbst der Hundeblaff in der Mühle schwieg. Nur das klingende Fließ klang nach wie vor im Silberton zu uns herauf.

So fanden wir den Schloßberg. Wir verließen ihn, um heimkehrend uns der Frage zuzuwenden: was erzählt uns die Geschichte — sie, die jede Auskunft über den Schloßberg selbst verweigert, — von den Bewohnern desselben, von den Uchten-hagens.

Die hiftorische Reit ber Uchtenhagen umfaßt einen Reitraum von etwa brittehalb Jahrhunderten. 1367 wird ihrer jum erstenmal gebacht, und 1618 erlischt bas Geschlecht. Gine Urtunbensammlung, wie fie neuerbings unter Benutung ber perschiebenften Archive veröffentlicht worden ift, hat die Berftellung einer Stammtafel ermöglicht, ber wir - und baburch mittelbar ber Urfundensammlung felbst - einen mühelosen Berkehr zwischen oben und unten, zwischen Anfang und Ende bes Geschlechts verbanten. Aber wir verbanten ihr nichts, mas als eine historische Tat ber Uchtenhagens angesehen werben könnte. Bielmehr fehlt nach biefer Seite bin all und jebes. Wir begegnen ihnen weber in Konftang, noch in Worms; wir feben fie weber unter Friedrich bem Gifernen vor Bernau, noch ju Joachim Bettors Zeiten bei Mühlberg; wir feben fie weber gegen bie Suffiten, noch gegen bie Türken im gelbe, und burfen eben nur annehmen, bag fie nirgends gefehlt haben werben, wo es galt, bem Rufe bes Rurfürsten zu folgen, ober für die Ehre des Landes einzustehen.

Noch einmal also, das urkundliche Material bietet uns landesoder allgemein-geschichtlich nichts, es belehrt uns aber über die Bermögensverhältnisse der Familie und zeigt uns dieselbe in ihren Beziehungen zu ihren Lehnsmännern, Burgleuten und Hintersassen, oder wenn uns der Ausdruck gestattet ist, in den Berwaltungsgrundsätzen, wonach sich die Regierung ihres ziemlich ausgedehnten Besitzes leiteten, eines Besitzes, der nach Quadratmeilen rechnete und Städte umschloß. Da finden wir benn bie Uchtenhagens allen alten Sagen "wie sie fich die Riezer erzählen" zum Trop, als mahre Muster ritterlichen Wanbels; fromm, sittia, ehrbar in ihrem Saufe, milb, helfend, fürforglich nach außen bin. Sie bauen Rirchen und ichenten Gloden, fie ichuten bie Burger in ihrem Recht und ihrem Besit, sie belehnen ben Rat Freienwalbes mit neuen Kelbmarken, fie vertreten bie Stadt vor bem Rurfürsten und erwirken ihr Jahrmarktstage und Freiheit von Richts, was die finsteren Marchen recht-Roll und Abaaben. fertigte, die in Spinnstuben bis biefen Tag mit Graus und Behagen geflüftert werben, vielmehr in allem bie Anzeichen einer Regierungstunft im Rleinen, babet, in beftem Sinne, bas Bemuktsein von ben Rechten und Bflichten bes Regiments. Spruch im Freienwalder Stadt-Archive aibt uns Auskunft barüber. aus welchem Glauben und Meinen heraus bie Uchtenhagen ihre Berrichaft übten.

> All' Obrigkeit bie ift von Gott Und foll handhaben fein Gebot.

Es foll ihr gehorchen alle Belt, Richt leben, wie's Luft und Laune gefällt.

Das Schwert gab Gott in ihre handt, Damit ju mahren Leute und Landt.

Dem Guten foll fie geben Schut, Den Bofen ftrafen, bem Guten ju nut.

Eines Baters Berg aber foll fie ha'n Bu benen, fo ihr find unterthan.

So war ber Spruch, nach welchem die Uchtenhagen in Haus und Hof ihre Rechte wahrten, ihre Pflicht erfüllten; nichts, was auf Fluch und Untat hinwiese, auf Taten, die unsühnbar gewesen wären. Wohl im Laufe der Jahrhunderte mischte sich auch ein blutbeslecktes Blatt in die Geschichte des Haufes, ein Vetter erstach den andern im Zweikampf oder aus Notwehr, aber dem Verbrechen folgte die Reue auf dem Fuße, und Kurfürst Albrecht Achill nahm den Bußfertigen wieder in seine Hulb und Gnade auf, "gleichweis als ob die Geschichte nie geschehen wäre".

Durch fechs Generationen bin, ber vorhiftorifden Reit ju aefdweigen, hatte ber alte Stamm geblüht, nicht voll, nicht gablreich, aber boch immerbin geblüht. Da, in ber zweiten Salfte bes sechzehnten Sahrhunberts, trieb er plöblich neue Sprossen in Fulle: acht Sohne und funf Tochter murben geboren, und Freude war im alten Saus ber Uchtenhagen. Aber es mar bas reiche Blühen vor bem Tobe. She ein Menschenalter um mar, noch vor Schluß des Jahrhunderts, waren alle Sohne bes Haufes tot bis auf einen, und ber überlebenbe achte, inzwischen vermählt mit Sophie von Sparr, einer Baterichwester bes berühmten Feldmaricalls, icautelte ein einzig Rind auf feinen Anien. — ein gartes Rind, die blauen Abern fichtbar unter ber feinen Saut. Dies Rind, ein Knabe, mar Rafpar von Uchtenhagen, ber lette feines Geschlechts. Er ftarb neun Sahr alt und murbe in ber Rirche au Freienwalbe beigefest. Es heißt im Bolt, bag er vergiftet worben fet, und die Sage — bie hier wieber für die Be-Schichte eintritt - ergablt fein Enbe fo:

Siner ber Lehnsvettern bes Hauses, voll Berlangen nach bem Besitz ber Uchtenhagens, wußte bem Knaben eine präcktige Goldbirne zu reichen, die mit einem langsam wirkenden Gifte vergiftet war. Sin Bologneser Hindchen, das den Knaben auf Schritt und Tritt zu begleiten pslegte, sprang, als dieser die Birne essen wollte, an ihm herauf, halb liedkosend, halb geängstigt, um dem Knaben mit der Vorderpfote die Birne aus der Hand zu reißen, aber Kaspar nannte ihn lachend ein "neidisches Tier" und aß die Birne. Sine Traurigkeit, so fährt die Sage sort, begann alsbald den Knaben zu beschleichen, seine Lebendigkeit verlor sich und sein Auge wurde matt. So verging er wie eine Blume. Seine Mutter saß in der Sterbenacht an seinem Bett; da richtete er sich noch einmal auf, küste der Mutter die Hand und sprach sterbend aber leise-vernehmlich vor sich hin:

Alle Liebe ift nicht ftart genung, Ich muß boch fterben und bin fo jung.

So die Sage. Sh wir aber auf dieselbe in aller Kürze noch einmal zurücksommen, begleiten wir die Uchtenhagen durch ihre letzten Jahre bis zum völligen Erlöschen des Geschlechts.

Sans von Uchtenhagen, ber überlebenbe Bater bes fruh beimgegangenen Rinbes, ben Freuden biefer Welt für immer abgewandt und ohne tieferes Interesse bas alte Erbe bes Kaufes zusammenzuhalten, verkaufte, balb nach bem Tobe Rafpars von Uchtenhagen, die Stadt Freienwalbe famt allen feinen fonftigen Bütern an ben Rurfürsten Johann Sigismund, jugleich fich perpflichtenb. bie reichen Befigungen jenfeit ber Dber, bie fogenannte Infel Neuenhagen, fofort in turfürstlichen Besit übergeben zu laffen. Andererfeits ward ihm, bem Sans von Uchtenhagen, die Beibehaltung aller biesfeits ber Ober gelegenen Besitzungen, namentlich ber Stadt Freienwalbe, auf bie Dauer seines Lebens zugestanden, auch bas Recht ihm eingeräumt, bei etwaiger Geburt eines Erben, gegen Rückablung ber Rauffumme, in ben alten Besit wieber eintreten zu fonnen. Aber tein Erbe wurde geboren, und in bas alte, still und freudlos geworbene Stadthaus ber Uchtenhagens, bas sich, mit Turm und Zinnen, ein alter gotischer Bau neben ber Freienwalber Rirche erhob. trat nur noch ber Engel bes Tobes. Dem Sohne folgte broi Jahre fpater die Mutter, bis nach abermals zwölf Jahren voll ftillen Leibs und frommer Betrachtung auch Sans von Uchtenhagen aus ber Unraft biefer Zeit eintrat in bas Reich bes ewigen Friedens. Das Rirchenbuch berichtet:

"Anno Domini 1618, am Abend Judica des 21. Martii, zwischen 12 und 1 Uhr, ist der Sdle, gestrenge und Shrenveste Hans von Uchtenhagen, dieses Städtleins Erbherr und Junker und der letzte dieses Geschlechts, selig im Herrn eingeschlafen und verschieden, und danach am Sonntag Graudi (war der 17. Mai) allhier in St. Nicolaus-Kirche unter den Altar in sein gewölbtes Begrädniß, nach adliger Weise, zu seiner in Gott ruhenden Frauen und Söhnlein gesetzt, da er in seinem ganzen Alter das 64. Jahr erreicht hatte." So weit das Kirchenbuch.

Helm und Schilb waren ihm in die Gruft gefolgt, Freienwalbe wurde kurfürstlich, und nur das Wappen der Stadt: das rote Rad im silbernen Felde, deutet bis diesen Tag auf die Uchtenhagensche Zeit.

Das Geschlecht ift erloschen, und es erübrigt uns nur noch bie Frage: mas blieb in Freienwalbe und Umgegend von

Erinnerungsstüden an die Uchtenhagensche Zeit? Doch noch mancherlei. Das wohlerhaltene und dis diese Stunde bewohnte Amtshaus des Dorses Neuenhagen, früher eines der Schlösser der alten Familie, darf an sich als ein solches Erinnerungsstück gelten und die gewöldte Schloßkapelle mit Stuckaltar und symbolischen Figuren\*) verlohnte wohl, zu anderer Zeit, eine eingehendere Besprechung, als ich ihr in untenstehender Anmerstung gebe.

Aber heute verweilen wir an bieser Stelle nicht länger und treten vielmehr bort ein, wo die alte Zeit der Uchtenhagens in Bilb und Wort am vornehmlichsten zu uns spricht: in die alte Kirche von Freienwalde. Die Uchtenhagens haben sie gebaut, und sie ist das eigentliche und beste Monument des heimgegangenen Geschlechts. Bis vor wenigen Jahren lagen noch verschiedene

<sup>\*)</sup> Das Solog Reuenhagen jenseits ber Ober ift verhältnismäßig wohl erhalten bis auf ben heutigen Lag. Es wird noch bewohnt und bietet, wie mir nicht zweifeln, einen befferen Aufenthalt als mancher moberne Bau. Die alten Uchtenhagen-Räume bienen ben verschiebenften ötonomischen 3meden: bas Burgverließ ift ein Birticafisteller, bie große Salle eine Bafctuche geworben. Gin anderes Bimmer (man verzeihe biefen Egturs), brin ein ichmebischer Oberft in ber Rach-Uchtenhagenichen Beit ben Amtmann von Reuenhagen über Strohfeuer roften ließ, um bie verborgenen Schate gu ertunden, diente, biefer Reminisgengen unerachtet, noch por turgem als 36 hatte mir ein anberes gemablt. Bas aber beffer als Solafzimmer. alles andere erhalten ift und mehr als alles andere intereffiert, bas ift ein gewölbter Raum: jest Amisftube, fruher bie Schloftapelle ber Uchtenhagens. Die Altarwand, noch volltommen gut erhalten, ift ein umfangreiches, aus verschiebenen Teilen gusammengeseites Stud-Relief, bas, nach Art folder Studbilber, nicht einen freiftebenben Schrein bilbet, fonbern in bas Mauerwert felber, wie eine Bandverzierung eingelaffen ift. Es besteht aus einem Chriftus am Rreuze, ju bem zwei Beilige aufbliden; bies hauptftud bes Bilbes ruht aber auf einer Art Fries, in beffen Felbern mir bie fymbolischen Figuren bes hahns, bes Greifen, bes Belitans und bes Diebehopfs erbliden. - In ber Rirche zu Reuenhagen befindet fich übrigens noch ein aut erhaltener Grabftein aus ber Uchtenhagener Beit. Seine Inforift lautet: "Das Blut Jefu Chrifti reiniget uns von allen unferen Sünben. Johannes 3. Anno Domini 1592 ben 13. Dezember. Sier rubet . . . bie viel tugenbe reiche Sippolyta von Uchtenhagen in Gott feliglich entichlafen." Sippolyta, bem Bilbe nach etwa vierzig Sahr, mar eine lebig gebliebene Schwefter von Sans von Uchtenhagen.

Grabsteine por ben Stufen bes Altars, unter bem in gewölbter Gruft bie Toten rubten: - nun find bie Grabsteine fort und bie Gruft ift verschüttet. Aber anderes ift geblieben. Über ber niebrigen Safriftei-Dur, jur Linken bes Altars, befindet fich bas beinahe lebensgroße Bilbnis Rafpars von Uchtenhagen, besfelben, pon bem die Sage erzählt, baß Bosheit ihn vergiftet habe. Das Bilb ift, mit Rudficht auf bie Beit, in ber es entftanb, eine porzügliche Arbeit. Beschreib' ich es. Gin Tifchchen fteht gur Seite mit einer roten Dede barüber; auf bem Tische liegt bie hohe Sammetmute bes Rnaben, in Form und Farbe ben Otterfellmugen nicht unahnlich, benen man noch jest in ben Oberbruchgegenben begegnet; por bem Tijd aber fieht ber Angbe felbft; blak, burchsichtig, mit schmalen Lippen und rotblondem Haar, ein feines Röpfchen, flug, und burchgeistigt, aber wie vorausbestimmt ju Leib und frühem Tob. Seine Rleibung zeigt reicher Leute Rind. Über bem roten Unterfleib trägt er einen grunen Übermurf mit reichem Golbbefat, und eine getollte Balekraufe, weiße Armelden und fcmarze Sammetschuhe vollenben feine Rleibung und Erscheinung. In ber Rechten halt er eine fcone, aroke Birne, mabrend ein Bolognefer Sunden bittend, liebtofend an ihm emporspringt. Die Umfdrift aber lautet: "Da ich, Caspar von Uchtenhagen, bin geweft biefer Geftalt, mar ich viertehalb Jahr alt, Anno 1597 ben 18. November."

Es ist ersichtlich, daß dies überaus anziehende Bilb, das wirklich eine Geschichte herauszufordern scheint, die äußere Beranlassung zu jener Sage gegeben hat, die ich bereits erzählt habe. Die Birne, das Hündchen, der Ausbruck von Wehmut in den Zügen, dazu der frühe Tod, — es hätte, der Riezer und ihrer sagendilbenden Kraft ganz zu geschweigen, in den Herzen der Freienwalder selbst kein Fünken Poesie lebendig sein müssen, wenn sie sich die Gelegenheit hätte entgehen lassen wollen, aus so dankbarem und so naheliegendem Stoff eine Sage ins Leben zu rusen.

Wir freuen uns, baß die Sage ba ift, möchten sie nicht missen, aber sie ist eben Sage und nicht mehr, Der Beweis ist mit Leichtigkeit zu führen. Das Bildnis selbst belehrt uns in seiner Umschrift, daß es gemalt wurde, als Kaspar von Uchtenhagen ist "vierthalb Jahre alt gewest." Er muß also, ba wir die Birne auf diesem Bilde bereits erbliden, besagte Birne, wenn er sie überhaupt aß, mit viertehalb Jahren gegessen haben. Raspar von Uchtenhagen starb aber erst sechs Jahre später, und würden wir, um der Sage gewaltsam eine historische Grundlage zu geben, durchaus annehmen müssen, daß die durch Brauen von Gisttränken niemals berühmt gewesene Mark Brandenburg eine selbst Italien überbietende Meisterschaft in der Aqua-Tosana-Runst besessen habe.

Rafpar von Uchtenhagen, wie uns fein eigen Bilb am besten belehrt, ftarb einfach baran, daß feine Seele von Geburt an in einem halbverklärten Leibe gewohnt hatte. Er ftarb und warb in "ber Gruft unterm Altar beigefest." An ber bintern Banbung bes Altars aber, schlecht übermalt und minder gut erhalten als bas erfte, bereits beschriebene Bilbden, begegnen wir einem zweiten Bilbe bes Knaben, bas ihn uns zeigt, wie ber nunmehr Reunjährige, blaß und die Ruhe bes Todes auf ber Stirn, im offenen, blumenüberstreuten Sarge liegt. Er trägt ein weißes Sterbehemb und in bem glattanliegenden Baar einen blübenden Rosmarintranz; um ben Hals aber fclingt fich ein schwarzes Band, baran, bis zur Bruft hernieber, eine Schaumunge und ein länglich vierediges Mebaillon hängen. Gine Unterschrift gibt Tag und Stunde feines Todes; die Wappen ber Sparrs und ber Uchtenhagens ichieben fich in bie oberen Schen bes Bilbes ein und baneben lefen wir, nicht ohne an ben Bollflang lateinischer Rirchenlieber erinnert zu merben:

> Ah tibi Jesu lectulum In me para mollissimum, Meo quiesce pectore Et intime servabo te:

Worte, benen als beutscher Text ber breizehnte Bers von Luthers Liebe: "Bom himmel hoch ba komm' ich her" beigefügt ist:

> Ach mein herzliebes Zefulein, Rach Dir ein rein fanfft Bettelein, Zu ruh'n in meines Herzens Schrein, Daß ich nimmer vergeffe Dein.

Roch wenige Worte. Raspar von Uchtenhagen ruhte bereits länger benn zweihundert Sahr in ber Gruft feiner Bater und wenige waren es, die nach bem Bilbe hinterm Altar blickten. Das blaffe Geficht und ber Rosmarinfranz im haar rührten tein Berg mehr und taum jemand eriftierte, für ben bie Schaumunge und bas Mebaillon, bie auf bem Bergen bes Anaben ruhten, eine Bebeutung gehabt batten. Man nahm fie als Ornament. als Einfall des Malers. Da, mährend der zwanziger ober breißiger Jahre biefes Jahrhunderts, als ein Umbau notig geworden, stiegen bie Uchtenhagens noch einmal aus ihrer Gruft an das Tageslicht hinauf, und in langer Reihe, bas Rirchenschiff binunter, ftanben ihre Rupfer- und Gidenfarge. Bor bem Altar aber stand ein kleiner Sarg, der Sarg Raspars von Uchtenhagen. Man nahm ben Dedel ab, und fiehe ba, ba lag bas Rind ganz wie auf bem Bilbe mit Krang und Krause. Erft bei ber Berührung zerfiel alles zu Staub und Form und Bulle maren bin. Aber bas schwarze Seibenband hielt noch und an bem Seibenbanbe hingen, wie bas Bilbnis es zeigt, eine Schaumfinze und ein Mebaillon. Beibe werben aufbewahrt und find eine Sebenswürdigkeit von Stadt und Kirche. Die Schaumunze hat bas übliche Ansehen, bas Medaillon aber, etwa anderthalb goll lang und einen Roll breit, ift in zierlichfter Weise ben Formen eines alten Gebetbuches nachgebilbet, mit geripptem Ruden und zwei kleinen Klammern baran. Diese Klammern find festgenietet und öffnen also weber sich selbst noch bas Buch, wohl aber bewegt fich an ber Stelle, bie bem Schnitt bes Buches entsprechen murbe, ein fleiner Schieber bin und ber und ermöglicht eine Reliquie ober eine geweihte Hoftie in bas Büchelchen hineinzulegen. Richts berart inbeffen warb an jenem Tage, wo bie Sarge noch einmal ans Licht empor fliegen, in bem golbenen Büchelchen gefunden und nur ein Bettel fiel heraus, auf bem gefchrieben ftanb: Bfalm 63, 10. Diefe Stelle aber lautet: "Sie aber fteben nach meiner Seele, mich zu überfallen" und bie barinliegende Sinbeutung hat ber alten Sage, wie fie vorstehend erzählt murbe. au neuem Leben verholfen.

Ja, fie machft wieber. Um Mitternacht, fo heißt es jest, glühen die Fenster ber alten Kirche ploglich in rotem Lichte auf,

und die Gestalt Kaspars von Uchtenhagen in weißem Sterbekleibe und mit glattanliegendem Haar tritt vor den Altar und spricht leif' aber vernehmlich das Kirchenschiff hinunter:

> Alle Liebe ift nicht ftart genung Ich muß boch fterben und bin so jung.

Und wenn ber Ruf verhallt ift, erlischt ber rote Schein in ben Fenstern und alles ist wieber wie zuvor.

So erzählen Sage und Geschichte vom alten Geschlecht ber Uchtenhagen.

## **S**uckow

Das Dritte, das Dritte noch wissen wir's nicht, Doch bleibt es das Best' an der ganzen Geschicht', Courage, Courage!

Chamiffo.

Bucow hat einen guten Klang hierlands, ähnlich wie Freienwalde, und bei bloßer Nennung des Namens steigen freundliche Landschaftsbilber auf: Berg und See, Tannenabhänge und Laubholzschluchten, Quellen, die über Kiefel plätschern und Birken, die vom Winde halb entwurzelt, ihre langen Zweige dis in den Waldbach niedertauchen.

Ja, Budow ist schön, aber boch mit Einschränkung. Es hängt alles bavon ab, ob wir Budow die Gegen d oder Budow die Stadt meinen; — allen Respekt vor jener, aber Vorsorge gegen diese. Seine Häuser kleben wie Rester an Abhängen und Hügelkanten und sein Straßenpslaster, um das schlimmste vorwegzunehmen, ist lebensgesährlich. Es wedt mit seiner hals- und wagenbrechenden Passage die Vorstellung, als wohnten nur Schmiede und Chirurgen in der Stadt, die schließlich auch leben wollen. Von Löchern ist längst keine Rede mehr; wo dergleichen waren, sind sie zu einer rinnenartigen Vertiefung geworden und als Friedrich Wilhelm IV. vor einer Reihe von Jahren Buckow passierte, sah sich die Kommune veranlaßt, die Hauptstraße der Stadt susphoch mit Sand bestreuen zu lassen. Dieser Beschluß wurde aber nicht gleich gefaßt. Viele hatten vielmehr vorgeschlagen, das Pflaster zu lassen wie es sei, um den König desto eher zu einer

Budow 101

milben Beisteuer zu bewegen, in bankbarer Erinnerung "an Rettung aus Lebensgefahr". Aber ber Borschlag mußte freilich scheitern, weil eben niemand diese Rettung als gesichert voraussagen durfte. So wurde benn Sand gestreut und das alte Pslaster ber Stadt erhalten. Für schwache Achsen ist Buckow dasselbe, was Weien für schwache Lungen ist — keiner kommt heil heraus.

Budow war einmal wohlhabend, aber das ist lange her. Im vierzehnten Jahrhundert, auch später noch, blühte hier der Hopfendau und gab dreiunddreißig Hopfengarinern reichliche Nahrung. Sie gewannen jährlich weit über tausend Wispel und der Budower Hopfen war es, der dem Bernauer Bier zu seinem Ruhme half. Roch gibt es Hopfengarten in Budow, aber ihre Bedeutung für die Stadt ist hin und die überall siegreiche Kartossel erobert auch hier das Terrain. Kümmerlich schlägt sich die Stadt mit Spaten und Hade durch; Kommunalvermögen ist nicht da; die vier Jahrmärkte werden nicht besucht und die alte Hügel-Kirche, mit reichem Mtar und mächtigen Gloden, würde schwerlich in solcher Stattlichkeit auf die Stadt herabsehen, wenn sie vom jetzgen Budow gebaut werden sollte.

Die Budower find orbentliche, fleifige Leute, bie fich's fauer merben laffen; aber fet es, bak ihre menbisch-beutsche Blutmifdung nicht gang bie richtige ift, ober bak fie's nicht verwinden konnen. por lieber langer Reit einmal reich gewesen ju fein, gleichviel, fie haben eine Borliebe für's Brozessieren und gelegentlich auch wohl für die Selbsthilfe. Es eriftieren barüber viel beitre und viel traurige Geschichten. Gine Geschichte biefer Art, die luftig und traurig zugleich, spielte vor turzem erft, als bie Buctower mit ihrem "Grafen" — bem Grafen Riemming, Besiter ber Berrichaft Budom - in Streit gerieten. Diefer Streit nahm ein paar Tage lang ben Charafter an, als habe sich ein Borgang aus bem fünfzehnten Jahrhundert in unfre Beit hinein verirrt; bie Burger zogen zu Felbe, folugen bie gräflichen Mannen in bie Aucht, nahmen Boffes vom streitigen Terrain und pflanzten ihr Banner auf bem eroberten Grund und Boben auf. Rurzum eine mittelalterliche Rebbe in bester Form. Streitobjekt mar ein Forft, ben ber Graf als feinen, bie Stabt als ihren beanfpruchte. Die Gerichte hatten augunften bes Grafen entschieben, aber die Stadt schüttelte den Kopf und so geschah was eben gemelbet. Ein Bänkelsänger, der just des Weges kam, hörte von dem kaum geschlichteten Streit und das Balladenhafte des Borganges rasch erkennend, brachte er alles in "neue Reime aus diesem Jahr". Ich habe das Blatt zufällig in die Hand bekommen und gebe etliche Strophen daraus.

> Die Bürger von Budow saßen bei'm Bier, Das gab ein lärmen und streiten, Sie sprachen vom Grafen und ihrem Prozeß, Bon Inftanzen, erften und zweiten.

Sie wußten es alle klipp und klar, Daß der Graf die Richter bethörte Und daß der Forst, trot erster Instanz, Bon je zur Stadt gehörte.

Drum (hieß es) hätten fie appellirt Und fie wußten aus guten Gründen, Daß über ein Kleines, in Woch und Lag, Die Sachen ganz anders ftünden.

So klang es. Rur einer saß am Lisch, Der spielte mit Gabel und Leller, Und rief jest: "Heh! zwei Seibel frisch, Iwei bairisch aus dem Keller."

Er leerte das aufgehobene Glas Mit einem einzigen Juge (Seine blinzelnden Augen tranken zugleich Aus dem stehen gebliebenen Kruge);

Er strich ben Schaum sich aus dem Bart Und wetterte über die Tische: "De, Bürger von Bucow, was immer ihr prahlt, 's sind alles faule Fische.

Ihr habt keinen Muth; bleweil Ihr hie Abschießt eure Pfeile und Bolzen, Läßt braußen ber Graf in eurem Forst Die Lannen nieberholzen.

Ihr habt teinen Muth; ich sprech es mit Scham, Ihr seib wie andre Philister; Wer heute die Orgel spielen will, Der braucht ein tiefer Register. Ihr wift nichts von ber hohen Ragie, Bon bem Zauber bieser Tage, Der Zauber nennt sich fait accompli Und sein Spruch ist: thu und wage.

Ihr tommet nie und nimmer zum Biel Mit Klagen, Atten und Patten, Es giebt nur eines, bas heut hilft: Thatfachen, Griffe, Falten.

Greift zu, verschafft euch selber Recht Mit euren eig'nen Hänben, — Die Schläger bes Grafen schlagen im Wald, Wohlan, ihr mußt sie pfänben."

Run folgen sechs, acht Strophen, in benen beschrieben wirb, wie alles bem Redner zujubelt, wie die Bürger sich rüsten und andern Tages wirklich ausziehen, um die "Pfändung der Gräflichen" vorzunehmen. Drei andre Strophen schilbern den Zug selbst;\*) dann endlich treten sie in den Wald.

Und als fie fich nahten bem ftrittigen Grund — Da, vernehmbar aus bem Gehege Herklangen schon burch bie ftille Luft Der Polzagt bumpfe Schläge.

Der Tag mar heiß, die Luft mar ftill, Der Wald schwieg wie beklommen, Rur leise rauschten die Wipsel sich zu: "Sie sind es: die Buckower kommen."

Der Rampf ift nur turz. Die gräflichen Holzschläger strecken bie Baffen und bie Sagen und Arte werben gepfändet. Gin

Der Führer ritt einen Schedenfuchs, Er ritt ihn furz auf Trenfe, Dann folgten bie Schüben; bann aderlich Bold Mit Sichel und mit Senfe.

Die Schügen trugen mand Ruftungsftud Mit Scharten und mit Beule, Bulest nachrudte bas Corps d'Armse Rit Anittel und mit Reule.

Im Ganzen waren es 60 Rann In Rotten zu fechs und fieben, Rur ber Rann ber Faften, bes fait accompli Bar ruhig zu haufe geblieben.

<sup>\*)</sup> Die brei Strophen, bie ben Bug ichilbern, find folgenbe:

Hurra klingt breimal burch ben Walb. Aber ber Sieg ist von keiner Dauer. Die Gräflichen verstärken sich und rücken andren Tags, unterstützt burch die ganze Polizeimacht der Kreise Barnim und Lebus, ins Feld. Die Polizei, bekanntlich ein prosatsches Institut ohne Glauben an Gespenster, hat auch kein Herz für Romantik und Mittelalter, und schickt die Buckower in sehr bestimmten Ausbrücken heim.

Die Budower sprechen noch immer zu Bom Forst und ihrem Streite; Und doch wo das strittige Waldstüd stand, Da stehen jest Klaster und Scheite.

Und kommt ein Buckower fitll entlang Halb traurig und halb verbiffen, Da fingen die Bögel so luftig. Warum? Die Bögel werben's schon wissen.

Aber ich habe vielleicht zu lange schon bei ben Bucowern verweilt; wenden wir uns wieder ihrer Stadt zu. Bucow und seine Umgebungen bilden die "märkische Schweiz". Freilich geht es der Stadt mit diesem Namen und Anspruch nicht viel besser als mit ihrem Forst, denn Freienwalde tritt mit überlegener Miene in die Schranken und sagt: "dieser Name ist mein."

Wo liegt benn nun aber die wirkliche märkische Schweiz? Wir werden uns einen Dualismus, wie auch sonst wohl, gefallen lassen müssen. Freienwalde ist immerhin eine Dame, Buckow ist eine ländliche Schönheit, die mit nacktem Fuß in den See tritt und unter Weidenzweigen ihr Haar slicht. Nun wähle jeder nach seinem Sinn. Binnen kurzem wird sich solche Wahl erleichtern. Die neu-projektierte Sisenbahn zwischen Berlin und Küstrin führt auf kurzeste Entsernung an Buckow vorüber und einmal in den Verkehr hineingezogen, wird das "Aschenputtel" von heute ihrer bevorzugten Schwester vielleicht schon morgen gefährlich werden.

Budow liegt in einem Keffeltale, beffen Sohle von einem großen See gebildet wird. Diefer See hat die Form eines abgeftumpften Halbmonds, ist also bohnen- oder nierenförmig und heißt der Schermützel-See. Wir werden noch weiter von ihm

hören. An ber konkaven Seite bes Sees, ziemlich genau an ber Stelle, wo sich das hügelige Erdreich in den See hineinbuchtet, liegt die Stadt, von der aus sich in kürzester Zeit und mit leichtefter Mühe die verschiedensten Ausslüge in die Umgegend ermöglichen. Alle diese Ausslüge, verschieden wie sie sind, lassen sich nichtsbestoweniger in drei ganz bestimmte Gruppen bringen: in Spazierfahrten über den See, in Besteigung des Bollersdorfer Plateaus und in Wanderungen durch die Täler und Schluckten der nach Nord und Ost hin gelegenen "märkischen Schweiz."

Besteigen wir zunächst bas Plateau.

Wir mablen bagu, ftatt ber Fahrt über ben See, einen Umweg und zwar burch jene lieblichen Schluchten und Waldpartien, die von einem Bergwaffer, bem Sophienfließ, burchfloffen werben. Alles hat hier ben mittelbeutschen Charafter. Wer ben harz, wer Thuringen und bie fachfische Schweiz tennt, ift manche liebe Stunde unter gleichen Bilbern und Ginbruden bergan gestiegen. Tannen und Lärchenbäume faffen zu beiben Seiten bie Sügelabhange ein, Buchen und Birten find in bas Rabelholz eingestreut, ber Rudut ruft, ber Bach platichert und auf bem frifchen Rasen, ber bas Wanbern fo leicht macht, liegen bie Tannenapfel ober fpielen bie Schatten und Lichter ber Rachmittagssonne. So auch bier. Über bie primitivften Bruden hinweg - feche Felbsteine quer burch ben Bach - schreiten wir vom linken auf bas rechte und wieber vom rechten auf bas linke Ufer, bis wir, nach halbstündigem Mariche ben Tann ohne Beg und Steg burchbrechend, uns ploglich auf bem ersehnten Plateau befinden, bas wir, ben Windungen bes Baches folgend, faft wie auf einer Benbeltreppe ohne Stufen erftiegen haben. Aber noch wiffen wir es taum, bag es ein Sohenpunkt ift, auf bem wir stehen, benn bas Plateau behnt sich bis zum Horizont bin wie eine Sbene por uns aus und erft am Ausgang eines tiefen Ader-Ginschnittes, ber uns einer hier und bort unterbrochenen Band von Brombeer- und Beigbornsträuchern entgegenführte, bliden wir überrafcht in eine völlig fentrechte Tiefe nieber. Aweihundert Jug unter uns ber See.

Wir nehmen nun unseren Stand und haben vielleicht bas schönfte Landschaftsbild vor uns, bas bie "märkische Schweiz"

oder boch ber "Kanton Bucow" aufzuweisen vermag. Links und rechts in gleicher Höhe mit uns, die Raps- und Saatfelder bes Plateaus, unmittelbar unter uns der blaue, leicht geträuselte Schermüßel-See, drüben am anderen User, in den Schluchten verschwindend und wieder zum Vorschein kommend, die Stadt und endlich hinter derselben eine dis hoch hinauf mit jungen frischgrünen Kiefern und dunklen Schwarztannen besetzte Berglehne. Die Nachmittagssonne fällt auf die Stadt, die mit ihren roten Dächern und weißen Giebeln wie ein Bildauf dem dunklen Hintergrunde der Tannen sieht, das Auge aber, wohin es auch durch die Mannigsaltigkeit des Bildes gelockt werden möge, kehrt immer wieder auf den rätselvollen See zurück, der in genau zu versolgenden Linien unter uns liegt.

Auf ben ratfelvollen See. Roch miffen wir es nicht, aber wir ahnen es, bag er unter anberen Schäben auch einen Sagenschat umschließen muß, und unser Ruhrer, ein Budower Rifcher, ber uns bis hierher ichweigend geleitet, bebt jest an: "Dort unten liegt bie alte Stadt. Drüben am anderen Ufer. wo Sie die spiegelglatte Stelle sehen, bort hat Alt-Bucom gestanben. Wir kennen bie Stelle gang genau. Bon bem Ed bort, mo die Binsen hundert Schritt weit in den See hineingeben, bis hier g'rabuber vor uns, wo bie Beiben ins Baffer bangen. — so weit ging bie Stadt. Ich spreche nicht von Gloden, bie bei Sonnenuntergang klingen, Alt-Bucow hatte ichwerlich Gloden, aber bas muffen Sie ichon glauben, bag wir an klaren Tagen gehn Ruß tief unterm Spiegel allerhand Afahlwert fteben feben, Blodhaufer vielleicht, jebenfalls Zaun und Steg und mancher unter uns hat etwas von bem Afahlwert herausgeholt und ihm einen guten Plat im Sausffur gegeben. Bir benten, es ift ein Segen babei." Der Ergablenbe machte hier eine Paufe, mabrend beren er mich scharf ansah. Dann fuhr er fort: "Drüben, wo bie Stadt ftanb, ift ber See flach, wenigstens eine turze Strede; bier unter uns aber ift er tief, an hundert Jug und barüber; hier wimmelt es auch von Rifchen, aber wir haben wenig bavon. Wenn wir hier Rete gieben, fo geben bie Fifche tiefer, und wollen wir ihnen nach, fo fommen wir in ben alten Gidwalb, ber bier unten Budow 107

steht. Die Maschen zerreißen bann, die Fische schlüpfen burch und ein paar abgebrochene Zacken sind alles, was wir mit nach oben bringen. Ja, so hat sich's geändert. Einst war alles Berg hier, und Stadt und Wald standen zwischen hüben und brüben, wie wir beibe jetzt auf dieser Höhe stehen. In einer Nacht aber war alles vorbei. Der Berg ging nach unten und der See kam herauf!"

Sine kühle Luft wehte über das Feld und ein leises Undehagen lief nir über den Rücken. Indessen ich wußte doch nun, was es war, daß mich der Schermügel so ganz anders angeblickt hatte, wie manch anderer See und ich warf mich nieder und streckte den Kopf über den Abgrund hinaus, wenigstens den Bunsch im Herzen unten ein Sichenstelett dis an den Wasserspiegel heraufragen und die Fische durch seine Zackenkronen hindurchhuschen zu sehen. Ich sah es auch wirklich, aber mit dem Bewußtsein, daß es Täuschung sei.

Wir traten nun ben Rudweg an und plauberten über bies und bas. Des Sees Sagen verließen mich nicht und begleiteten mich bis fcilieglich wieber babeim, wo ich in Buchern nachjufchlagen und nach ber Borgefchichte bes "großen Schermütel" ju fuchen begann. Was ich fand, ist bas. Biele unserer martiichen Seen und feeartigen Bertiefungen follen burch fogenannte Erbfälle entstanden fein. Man bat teine andere Erklärung. Bloklich und unvermittelt inmitten eines Blateaus auftretend. wie das namentlich beim Schermütel-See der Kall ift, ift es nicht möglich von hereinbrechenden Wafferfluten, von Rlugbett ober Stromungen ju fprechen. Es ift nichts von aufen Berantretenbes, mas die Erflärung geben fann, es muß vielmehr ein innerlicher Borgang, ein eminent lokaler sein. Man benkt sich bie Sache so. Das Innere ber Erbe hat Höhlen, beren Banbe und Deckengewölbe bie Sanb ber Natur mit Ralt ober Gipsmaffen umtleibet hat. Solche naturlichen Tunnel find entweder völlig bobl und leer, ober aber mehr ober weniger mit Baffer gefüllt. Über folchem gewölbten Riefentunnel liegt Erbreich, wie viel ift gleichgültig, und auf bem Erbreich steht eine Stadt ober mächft ein Walb. So gebt es burch ein Sahrtaufenb. Da ploglich, fei es burch einen Rud von unten ober burch sidernbe Baffer von oben ber, bricht das Tunnelgewölbe ein und wie ein Haus, das seine Balkenlage verliert, in den Keller stürzt, so fährt nun das Erdreich mit allem, was darauf wuchs und stand, in die plötzlich geöffnete Tiefe herab. War der Tunnel leer, so zeigt sich nunmehr einsach eine Vertiefung, wo sonst eine Fläche war, war der Tunnel aber umgekehrt ein riesiges übermauertes Wasserreservoir, so schlagen nun die freigewordenen Wasser über allem, was niedergefahren ist, zusammen und — ein See steht ruhig über Stadt und Wald.

Sine geognostische Autorität hat die hübsche Wendung gebraucht: "baß bie Ratur, bei ber Bilbung von Erbfallen nur erft felten auf frifder Sat ertappt morben fei", ein Umftanb, ju bem wir uns, fo lehrreich bas Gegenteil auch fein murbe, im ganzen genommen zu gratulieren haben. War' es anders, maren wir in ber Lage, biefe "Erbfalle", wie Sternichnuppenfälle im Auguft, regelmäßig beobachten zu konnen, fo murbe bas mit Bulfanen überfate Zentral-Amerika ein vergleichungsweise bequemer Aufenthalt fein. Denn mas finb foliefico "Erbbeben" gegen folde "Erbfalle", mo bie Erbe gleichsam sich selbst zu verschlingen beginnt. Sind übrigens bie Annahmen über die Bilbung mehrerer unferer größten und iconften Seen nur halbwegs richtig, fo haben bie Borbewohner ber Mart von biefen "intereffanten Naturerscheinungen" mehr benn jur Genuge gehabt. Der Groffin-See nicht weit von Saarmund, der Gohlitz-See im Amt Lehnin, der Gubelack-See bei Lindow und ber große Bagrsteiner-See bei Rloster Chorin follen burch folde Erbfalle entstanden fein, ber jahlreichen, überall portommenben Teufelsfeen gang ju gefchweigen. Wo zwischen zwei abiduffigen Sugelwanben fich ploblich ein trichterformiger See einklemmt, ber weber Ru- noch Abfluß, mohl aber eine bebeutenbe Tiefe hat, ba liegt immer Grund vor, einen früher ober fpater erfolgten "Erbfall" zu vermuten. Erzählt man aber gar bie Sage von untergegangenen Dörfern und Stabten, fo ift es gut, bem Boltsmunde ju glauben und bie Ameifel ju Saus au laffen. Db die Gloden bann abends in ber Tiefe klingen ober nicht - ber ift nicht beneibenswert, ber fie folechterbings nicht zu boren vermag.

## Der große und kleine Tornow-See

Im Mummelsee, im buntlen See, Da blühn ber Lilien viele. Schnezler.

Die "märkische Schweiz" um Buckow herum ist zum großen Teil ein Besitztum der Grafen Flemming und Jhenplitz.

Der Igenplitische Anteil an biesem Stud schöner Ratur liegt im Norben und Norbosten bes großen Schermützel-Sees und umfaßt bas Areal ber Güter Bollers borf und Prithagen.

Bon bem Bollersborfer Plateau sprachen wir bereits im vorigen Kapitel; ebenso von bem schönen Blick, ben ber abschüssige Rand besselben auf ben unten liegenden Schermügel-See gestattet.

Dorf Bollersdorf, bessen Neine gotische Kirche bem kahlen Plateau einen malerischen Reiz verleiht, ist ohne Bedeutung. Seine Besiter wechselten oft. In der zweiten Hälfte des siedzehnten Jahrhunderts war es Sigentum des General-Leutnants von Görzte, der, nach Ankauf des jest Marwizischen Friedersdorf, auch noch Kieniz und Bollersdorf an sich brachte. Nach seinem Tode aber scheint es sosort in andere Hände übergegangen zu sein. Die schon genannte Kirche geht die ins vierzehnte Jahrhundert zurück. Bei einem vor Jahresfrist stattgefundenen Umbau wurden in der geöffneten Gruft Särge der alten, im Lande Beeskow-Storkow begüterten Familie Löschebrand gefunden.

1763 tam Bollersborf burch Schenkung in Besit bes Generalmajors von Lestwit und teilte seitbem, hinsichtlich seiner

Besitzverhältnisse, bas Schicksal bes Lestwig-Ihenplitischen Güter-tompleres: Friedland, Cunersborf, Bollersborf, Prithagen, bem es von ba ab zugehörte.

Prithag en liegt mehr östlich und das coupierte Terrain gestattet keinen Blick auf den Schermützel-See. Das Dorf selbst ist unbedeutend wie Bollersdorf. Viele Jahrhunderte lang besassen es die "Autze" oder die "von Reutze", wie sie später genannt wurden. Schon 1375 sinden sie sich, dem Landbuche nach, an dieser Stelle. Der letzte, wie es scheint, war "Junker Hans", ein Weidmann von altem Schrot und Korn, der seine Passion mit dem Leben bezahlte. Sein Name lebt fort in der Junker Hansens "Rehle", was in der Gebirgssprache der "märkischen Schweiz" soviel wie Schlucht bedeutet. In Prithagen weiß und erzählt noch jedes Kind von dem "tollen Junker", der bei Berfolgung eines Hirches in die "Rehle" siel und den Hals brach. Sine Meile weiter aber weiß Niemand mehr von ihm. Sin allerlokalster Ruhm.

Prithagen bebeutet wenig, feine Berge und Schluchten jeboch bebeuten viel, felbst feine "Rehlen".

Als einer seiner reizenbsten Punkte gilt ber Dachsberg, kaum eine Biertelstunde vom Dorf entsernt und mit Recht ein Lieblingsplat aller märkischen Touristen. Auch Berliner hulbigen ihm. Und das ist doch schließlich immer das Entscheidende!

Aber ben Dachsberg in Shren, in Wahrheit sind es boch seine beiben Seen, wie namentlich auch die Schlucht, die diese verbindet, was seine Schönheit ausmacht. Die beiben Seen heißen der kleine und große Tornow-See und die Schlucht heißt die "Silberkehle". Jene bliden zu dem Berge hinauf, der seinerseits terrassensörmig ansteigt. Am Fuße der Treppe breitet sich der große Tornow aus, auf dem mittleren Absah aber liegt der kleine Tornow, dunkel und still und in verschwiegener Tiefe.

Von der Kuppe des Hügels herab überblickt man nur den Keineren See; Baumpartien fassen ihn ein und beschränken die weitere Fernsicht. Das Terrassenformige des Berges kommt deshalb wenig zur Erscheinung. Möglich, baß bas Lanbschaftsbilb an Reiz gewönne, wenn ein unbehindertes Auge, die Stufen der Treppen herntedersteigend, erst bei der kleineren und dann endlich tief unten bei der größeren Wassersläche verweilen könnte. Aber auch, wie es ist, ist es schön.

Der kleine Tornow ist einer jener "Teufels-Seen", benen man in der Mark, an den Abhängen der Hügel, so oft begegnet. Ihr Name bezeichnet ihren Charakter. Das Wasser ist schwarz, dunkle Baumgruppen schließen es ein, breite Teichrosenblätter bilden einen Userkranz und die Oberstäche bleibt spiegelglatt, auch wenn der Wind durch den Wald zieht. Es ist, als hätten diese dunklen Wasser einen besonderen Zug in die Tiefe und als stünden sie fester und undeweglicher da, als andere.\*)

So ist auch der kleine Tornow einer von jenen Seen, an benen Sage und Märchen am liebsten verweilen und von Prinzessinnen erzählen, die in der Johannisnacht aus dem dunklen Wasser steigen und mit Silberrosen im Haar freundlich-traurig am Ufer sigen.

Nicht so ber große Tornow-See, ber funfzig Fuß tiefer seine breite und hellere Wassersläche am Fuß bes Berges ausbehnt. Ihm schreiten wir jest zu. Unser Weg dahin ist die Silberkehle.

Die Silberkehle führt ihren poetischen Ramen baher, weil an beiben Abhängen, wo das von Moos und Humus entkleibete Erdreich sichtbar wird, eine Band von Glimmersand zu Tage tritt. Dieser Glimmersand blitzt und glitzert wie Silber und liegt

<sup>&</sup>quot;) Der schönste See berart im nörblichen Deutschland war vielleicht ber Jorban. See auf der Insel Wollin. Still, dunkel, einsam, von Riefern eingeschlossen, lag er da. Braune, halbversaulte Baumstämme überragten hier und da seine Fläche, sodaß es war, als richteten sich Krokobile auf und sögen mit zurückgebogenem Kopf die Rachtlust ein. Die Blätter und Stiele der Rymphäen machten den See unpasserder. Suter Wille und wenig Geschmack haben dies kostdare Stild Ratur zerstört. Die Baumstümpfe sind sort und die Rymphäen auch. Statt ihrer ist ein Kahn da, der nun über die glatte, prosaisch gewordene Fläche hinglettet, als wär' es ein See wie jeder andere.

so fest auf, daß es möglich ist, Namen und Figuren wie in Sandstein hineinzuschneiden. Die Silberkehle hat völlig den Charakter einer Gedirgsschlucht und zeigt auf ihrem Lauf ein tiefausgehöhltes Bett mit all den Zerstörungen niederstürzender Bäche. Feldsteine, sest in den Sand gerammt, Laubholzdäume rechts und links über den Weg geworfen, Spuren von Wind und Wasser überall. Aber heute, wo wir des Weges kommen, ruht rings umher der Streit der Elemente. Wie eine Mühle am Sonntag, so liegt die Silberkehle da, das Triedrad steht still, das Wehr ist gesperrt. Erst im Frühjahr, wenn der Schnee schnelzzt, oder im Sommer, wenn die Regengüsse kommen, dann wird es wieder lebendig hier. Dann jagt das Wasser zu Tale, dann ist es wieder lebendig hier. Dann jagt das Wasser zu Tale, dann ist es wieder merden neue Bäume unterhöhlt und gefällt und die eingerammten Steine wie Riesel weiter nach unten gerissen.

Wir sahen das Bild bei Herbstesstille; nur am Fuße bes Berges plätscherten ein paar Quellen. So traten wir aus der Enge der Schlucht ins Freie und blickten auf die Fläche des großen Sees. Er ist dem kleinen Tornow unähnlich, liebt das Licht wie dieser den Schatten und gewährt ein Bild heiterer Ruhe. Grün ansteigende Ufer fassen ihn ein, rote Fichtenstämme spiegeln sich und wenn erst, wie beabsichtigt, der Wasserbruck des höher gelegenen kleinen Sees benutt sein wird, um mitten auf dem großen einen natürlichen Springbrunnen steigen zu lassen, so wird bieser Eindruck des Heiteren noch gewachsen sein.

Am Ufer bes großen Tornow-Sees erhebt sich eine Villa, ein Schweizerhaus. Der Erbauer, in Hulbigung gegen ben Ort, an bem er ben zierlichen Bau entstehen ließ, hat ihm ben Namen "Haus Tornow" gegeben. Das hat einen guten Klang. Stille weilt rundum. Es ist ein Plat für Rast und Ruhe, und wer empfände nicht die Sehnsucht danach! Bilder schmücken die Zimmer der Villa und Wein und Blumen ranken sich an Wand und Laubengang empor. Aber der schönste Blick, den "Haus Tornow" gewährt, bleibt doch der auf den See. Sin Kahn liegt bereit und trägt uns darüber hin, leicht und glatt. Denn hier walten keine tücksischen Mächte. Aus der Tiese des "kleinen Tornow" herauf

könnt' uns eine Hand, eine Stimme vielleicht nach unten ziehen, aber bas Wasser bes großen Tornow, das eben in tausend Tropfen von unserm Ruber fällt, funkelt in allen Farben bes Lichts. Sin Schwarm Tauben bligt durch die Luft und ein Reh tritt aus dem Wald ans User und blickt uns nach. Es weiß, es darf es.

"Friede" ift bie Parole am großen Tornow-See.

## Möglin

Das Kleine blieb, Das Große ist vergessen. Die Zeit versließt, wohl hundert Zahr Berslossen unterbessen.

Etwa eine halbe Meile vom Westrande des Oberbruchs entfernt liegt Möglin, ein nur zwölf Häuser zählendes, weder durch Größe nach Bodenbeschaffenheit ausgezeichnetes Dorf, dem nichtsbestoweniger der Ruhm zusiel, in alter und neuer Zeit unter den historischen Dörfern des Landes genannt zu werden.

Drei Jahrhunderte lang lebten hier die im Ober-Barnim reichbegüterten Barfuse,\*) die sich, wie wir das noch in dem Kapitel Prädikow hervorheben werden, in zwei Linien teilten, in die Barfuse von Prädikow, und in die Barfuse von Möglin. Der berühmteste Barfus (Hans Albrecht von Barfus; Feldmarschall unter König Friedrich I.) war ein Mögliner Barfus; er verließ aber früh sein väterliches Gut, kehrte nie wieder dahin zurück und ist deshalb der Erinnerung des Dorfes verloren gegangen.

Aber von einem unberühmten Barfus geht noch die Sage baselbst. Das macht, der lokale Borfall ist immer siegreich über bas historische Ereignis; das Allgemeine verblaßt, das Besondere gewinnt an Kraft.

<sup>\*)</sup> Ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts scheint die Mehrzahl aller Rittergüter bes Kreises in Händen der Barfuse gewesen zu sein, da es heißt, daß auf einem 1720 abgehaltenen Kreistage nur zwei Stimmen nicht barfusisch gewesen seien. Diese zwei waren: von Jena und von Phuel.

Dieser einzige Barfus, von bem Möglin und seine Bewohner noch wissen, ist Dietlof von Barfus. Sie wissen von thm, daß er reich war, daß er vierzig Dörser besaß, und daß er in einer Winternacht, als er zu Schlitten von Briezen kam, seinen plöglichen Tob fand. Es war Schneetreiben, nicht Weg nicht Steg erkennbar. Durch die nächtliche Öbe hin, immer gradaus, dem Instinkt der Pferde das beste überlassend, so ging die Fahrt. Schon waren sie dicht am Dorf, da, auf einem überschneiten und nur mit dünnem Sis bedeckten Sumpsloch brach der Schlitten ein und alles ging in die Tiefe.

Die kleine Felbsteinkirche (ohne Turm) ist aus ber ersten christlichen Zeit und stand hier um vieles früher, als die Barfuse nach Möglin kamen. In der Kirche selbst aber, aus verhältnismäßig später Zeit, hängt ein Wappenschild des alten Geschlechts, schmucklos, grün und rot übermalt und mit der Umschrist: Alexander von Barfus, geboren 1580 den 11. Decembris, gestorben den 19. Decembris 1647. Wahrscheinlich ein Onkel, vielleicht auch der Großvater Hans Albrechts.

Die Pfuels, die Möglin in ältester Zeit besaßen, hatten es hundert Jahre, die Barfuse breihundert inne. Dazwischen lag ein Interregnum, das zwanzig oder dreißig Jahre gedauert haben mag und von dem wir, mit Hülfe des Schoßregisters von 1450, nur ersahren, "daß in Möglin ein Schäfer war". Das klingt wie eine Berheißung für die Zukunft und der Schäfer von 1450 erscheint uns fast wie der Schatten, den Albrecht Thaer, "der Mögliner Schäfer par excellence", durch vier Jahrhunderte rüdwärts wirft. Ihm, der dem Namen "Möglin" zu einem weit über die Grenzen unseres Landes hinausgehenden Ruhme verholfen hat, wenden wir uns nunmehr ausführlicher zu.

## Albrecht Daniel Chaer

Chre jebem Helbentume, Preimal Chre Deinem Ruhme, Aller Laten beste Lat Ist: Keime pflanzen für künstige Saat.

Albrecht Daniel Thaer wurde am 14. Mai 1752 zu Celle geboren. Sein Bater, Hofmedikus ebendafelbst, stammte aus Liebenwerda in Sachsen; seine Mutter war die Tochter des Landrentmeisters Saffe zu Celle. Seine ersten Studien machte Albrecht Thaer auf dem Symnasium seiner Baterstadt, aber er versuhr dabei in so unregelmäßiger Art und Beise, daß er, um ihn selbst zu zitieren, "im sechzehnten Jahre französisch und englisch sprechen konnte, aber kein Wort lateinisch verstand". Die Lehrer ließen es eben gehen. Endlich entdeckte er sich dem Rektor des Symnasiums, nahm Privatstunden und holte in einem einzigen Jahre alles Versäumte so völlig nach, daß er, abermals ein Jahr später, imstande war, nach Göttingen zur Universität abzugehen.

Sein ganzes Wesen bamals, im Gegensatz zu seinen reiseren Jahren, war genialisch und erzentrisch; er hatte etwas Wundertindartiges an Gaben wie an Unarten. Mit großem Eiser wandte er sich der Medizin zu und schien namentlich bestimmt, in der Chirurgie Bedeutendes zu leisten. Er verweilte tagelang, das Seziermesser in der Hand, auf dem anatomischen Saal, sah aber bei der ersten Operation, der er beiwohnte, daß er seltsamerweise wohl zum Anatomen am ledlosen, aber nie und nimmer zum Chirurgen am ledendigen Organismus bestimmt sein könne, denn er siel in Ohnmacht; — eine Erscheinung, die sich wiederholte, so oft er den Bersuch machte, die angedorene Scheu zu überwinden. Er

wählte nun Pathologie, hörte Kollegia bei ben berühmten Professoren Schröber und Baldinger, die beide ein ganz besonderes Vertrauen zu ihm faßten, und genoß, troß seiner noch knadenhaften Erscheinung, ein solches Ansehen dei alt und jung, daß kein erheblicher Krankheitsfall vorkam, dei dem er nicht zu Rate gezogen worden wäre. Dies gab ihm, neben vielem Selbstgefühl, auch eine besondere Position, eine Art Mittelstellung zwischen Lehrern und Schülern.

Den eigentlich ftubentischen Rreifen, namentlich feinen fpeziellen Fachgenoffen murbe er immer frember und nur Bücher, philosophische Studien und philosophische Freunde schienen ihm eines vertrauteren Umgangs wert. Unter ben letteren nahm Johann Anton Leifewis, ber Dichter bes Julius von Tarent, ben ersten Rang ein. Thaer felbst schreibt barüber: "Unfere Seelen waren in beftanbigem Gintlang, faft hatten wir nur Gin Herz." Ihre Freundschaft wurzelte, neben ben Beziehungen bes Bergens, in gleichen Intereffen und Bestrebungen, und wiewohl Thaer, nach unbedeutenden ersten Bersuchen, die noch in seine Schulzeit fielen, die bichterische Produktion nicht als fein eigentliches Kelb erkannt hatte, so mar er boch, neben philosophischem Scharfblid, mit fo viel afthetischer Fühlung ausgerüftet, bag er bem bichterisch-produktiven Freunde als Kritiker hoch willkommen Sie lebten brei Jahre mit- und nebeneinander; auch nachbem beibe Göttingen verlaffen (1774), beftand ihr Freundschaftsverhaltnis fort, und bie wenigen Briefe, bie, aus einer gewiß febr lebhaften Korrespondenz zwischen ben beiben, noch jest existieren, geben Auskunft barüber, welchen Ginfluß Leisewig bem kritischen Freunde auf seine Arbeiten gestattete. Giner biefer aufbewahrten Briefe enthält eine fehr eingehende Kritit bes "Julius von Tarent" und ein aufmerkfames Berfolgen bes berühmten Trauerspiels in seiner gegenwärtigen Gestalt zeigt zur Genüge, wie bereitwillig die wohlmotivierten Bemerkungen Thaers von dem Freunde und Dichter benutt worben find.

Aus dieser Zeit studentischen Zusammenlebens mit Leisewit batieren aber noch andere Arbeiten Thaers, die ihn uns nicht nur auf tritischem, sondern auch auf produktivem Gebiete zeigen, freilich auf einem der Kritik verwandten, auf dem der philosophisch-

theologischen Untersuchung. Thaer felbst fcreibt über biefe fpater in etwas veränderter Gestalt fo berühmt geworbene Arbeit: "3ch erschuf mir bamals - gleich wenig mit ben Orthoboren, wie mit ben neuern sogenannten "Berliner Theologen" einverstanden ein felbständiges, religions-philosophisches Syftem und brachte es flüchtig ju Bapier. Es ward wiber meinen Willen abgefchrieben, fiel in bie Banbe eines großen Mannes, ber ben Stil etwas umanberte und einen Teil bavon, als Fragment eines unbekannten Berfassers, berausgab. Bis jest wiffen es nur brei lebenbe Menichen, bag ich ber Urheber bin." In biefen Worten Thaers wird weber Leffing genannt, noch mit Bestimmtheit angegeben, welches ber "Fragmente eines Wolfenbuttelfchen Unbekannten" Thaer für fich in Anspruch nimmt; es ift aber nach ben icarffichtigen und fehr eingehenden Untersuchungen 2B. Rörtes, bes Thaerichen Anverwandten und Biographen, febr mahricheinlid. baß bie fleine, bis babin Leffing jugefdriebene Schrift "über bie Erziehung bes Menschengeschlechts" eine Jugenbarbeit Albrecht Thaers ift, die, von Leisewis an Lessing übergeben, von biefem teils überarbeitet, teils fortgefest murbe.

Fast gleichzeitig mit diesem Aufsatz schrieb Thaer seine Doktor-Differtation. Sie erschien 1774 zu Göttingen unter dem Titel: "De actione Systematis nervosi in sedribus". Bald barauf kehrte er in seine Vaterstadt Celle zurück, um sich daselbst als praktischer Arzt niederzulassen.

Heber gefiel die Stadt ihm, noch er ber Stadt. Ihm erschien alles klein, beschränkt, krähwinklig; er erschien allen eitel und eingebildet. Seine Jugend und das noch Unentwickelte seiner Erscheinung ließen ihn, bei den Ansprüchen, die er erhob, fast in komischem Lichte erschien und an die Stelle der Auszeichnungen, die ihm in Göttingen so reich zuteil geworden waren, traten nun Kränkungen. Der Prophet galt nichts in der Heimat.

Jahre vergingen in Unmut und Unbefriedigtheit, aber seine bebeutende ärztliche Begabung brang boch endlich siegreich durch und vor Ablauf von fünf oder sechs Jahren sah er sich, als ber bebeutendste Arzt in Celle, hochgeehrt und von allen gesucht. Sein alter Bater, der noch weiter praktizierte, fand einst Gelegenheit,

fich von bem wachsenben Ruhme bes Sohnes zu überzeugen. Jener nämlich begegnete, als er eben seine Krankenbesuche beginnen wollte, einem Bauer auf der Treppe und folgendes Zwiegespräch griff Plat:

Bu wem will Er?

Is woll be Dottor Thaer to Huus? Id bin frank un möcht em spräken.

Ich bin ber Dottor Thaer.

Ja, he is be olle; id will abersch ben jungschen fpraten, be is klöger.

Bater Thaer lachte und gönnte bem Sohn seinen Triumph. Um diese Zeit etwa hatte Thaer auch in Gemeinschaft mit Leisewitz seine erste Reise nach Berlin gemacht und Spalding, Mendelssohn, Engel, Nicolai, Madame Bamberger ("eine Frau, die über die abstraktesten Materien der Philosophie rosenfarbenes Licht und Grazie zu verdreiten weiß") kennen gelernt. Es war von einer Übersiedelung nach Berlin die Rede, aber es zerschlug sich wieder. Bald nach seiner Rücksehr nach Celle lernte er Philippine von Willich, eine Tochter des Vizepräsidenten am Oberappellationsgericht zu Celle, Georg Wilhelm von Willich, kennen und nachdem er das Glück gehabt hatte, sie von einer schweren Krankheit wieder herzustellen, erfolgte 1785 die Verlodung und im solgenden Jahre die Vermählung des jungen Paares. Thaer war damals Stadtphysstus und Hosmedikus, und genoß eines großen ärztlichen Ansehens.

Aber sein ärztliches Wirken genügte ihm nicht. Er hatte in seiner Dissertation die Heilkunst als das Herrlichste, Angenehmste, ja, innerhalb aller menschlichen Bestrebungen Nüglichste gepriesen; je mehr er jedoch fortschritt, besto zweifelhafter erschien ihm der Anspruch auf das Lob, das er gespendet, und desto mehr beschlich ihn die Borstellung, daß eine andere, segensreichere Kunst da sein müsse, herrlicher, nüglicher, heilender, als die Heilunst. Nach dieser Kunst begann sein Herz zu suchen. Er fand sie. Aber erst allmählich und von Stufe zu Stufe.

Als die schönste, segensreichste Heilfunft erschien ihm der Aderbau. Ihrem Dienste beschloß er sich zu widmen. Bon kleinen Anfängen ging er aus. Er hatte sich in Celle ein geräumiges Haus mit einem sehr großen Hofraum gekauft, welchen er zu einem kleinen Garten benutzte. Er wandte sich alsbald mit Borliebe der Blumenzucht zu und bezeigte ein besonderes Geschick und eine glückliche Hand im Bariieren von Nelken und Aurikeln. Es sprach sich hierin schon dieselbe Neigung für das "Prinzip der Kreuzung" aus, das er später, innerhalb der Tierwelt, so glänzend durchführte.

Der kleine Raum hinterm Jause genügte bem "Hosmedikus" bald nicht mehr; er kaufte einen größeren vor dem Tore gelegenen Garten mit einem baranstoßenden Ramp von meist dürrem Flugsandboden, aber mit schönen Gruppen alter Sichen und Buchen besetzt. Garten und Kamp umfaßten sechzehn Morgen und der Bebauung und Verschönerung dieses Fleckhens Erde waren von nun an alle seine Mußestunden gewidmet. Akazien, Lärchenbäume, Pappeln wurden gepstanzt; Weißdorn- und Buchenheden zogen sich als lebendiger Zaun um die Anlage; Rasenstächen wurden geschaffen und Obstbaum-Plantagen angelegt. Dazwischen Fruchtsträucher aller Art. Gartenbau trat an die Stelle der Pflege von Relken und Aurikeln, — aus dem Blumisten war ein Gärtner geworden.

So ging es eine Weile. Aber wie ihm bas Blumenbeet zu beschränkt geworden mar, so murbe ihm jest ber Garten, tros feiner relativen Große ju tlein. Er taufte beshalb in turger Reit noch fo viele Lanbereien bingu, bag alles gufammen eine zwar bescheibene, aber ziemlich anständige Wirtschaft ausmachen Diese Wirtschaft lag nur eine Viertelstunde vor bem Tore, jog sich am Aller-Fluß entlang und umfaßte ungefähr 110 Morgen unterm Bfluge und 18 Morgen natürliche Wiesen. Da er tein Wirtschaftsgebäube vorfand, so entwarf er einen Blan au einem "Gehöft" und ließ Wohnhaus und Wirtschaftsgebäube nach seinem eigenen Plane aufführen. Er hatte babei überall nur das Zwedmäßige, nirgends die Eleganz im Auge und verfuhr gang nach ber Regel bes M. B. Cato: "Baue bein Gehöft fo, bag es weber ben Gebauben an Lanbereien, noch ben Lanbereien an Gebäuben fehlt". Der Boben bestand aus Lehm und Sand; brei Arbeitspferbe und vierzehn Rube wurden angeschafft und zwei Anechte und zwei Maabe in Dienst genommen.

So war Thaer, nachbem er die Stadien des Blumisten und Gärtners durchgemacht hatte, zum Landwirt geworden. Er blieb noch Arzt, sogar ein vielbeschäftigter, vielsach ausgezeichneter (1786 ward er zum Leibarzt des Königs Georg III. ernannt), aber sein Herz, sein Sinnen und Trachten gehörte der "Wirtschaft" draußen und die Sommermonate psiegte er, samt seiner Familie, auf dem "Gute" zu wohnen. Sein Leben war ein sehr angestrengtes; die Frühstunden von vier dis sieden und der Spätadend gehörten seinen landwirtschaftlichen Studien, der Tag seinem ärztlichen Beruf. Nur die Passion half über alles hinweg.

Es lag ihm zunächst baran, seiner Umgebung augenscheinlich barzutun, daß es einen Ackerbau gebe, der vollkommener und ergiebiger sei, als der, welchen man im Celleschen Felde betreibe. Er wollte durch sein eigenes Beispiel zeigen, wie man den Ackerbau, mit höchstem Unrecht, nur als ein Handwerk, ja oft noch geringer ansehe, in der Weinung, daß weniger Kunst dazu gehöre, einen Acker zu bestellen, als einen Schuh zu machen. Er wollte die Betreibung dieses wichtigen, verwickelten, dieses unerschöpflich künstlichen Gewerbes zu wohlverdienten Shren bringen. Er stellte sich bei seiner kleinen Wirtschaft einen doppelten Zweck: den zum Teil widerstrebenden Boden in eine möglichst hohe Kulturstuse zu heben und vor allem eine Experimental-Wirtschaft zu seiner eigenen Belehrung und Förderung zur Hand zu haben.

Selbstbenkend, aber auch Rat nicht verschmähend, wie gute Bücher ober bewährte Landwirte ihn boten, ging er ans Werk. Er belächelte die Bauernweisheit, die damals, häusiger noch als jett sich in dem Sate gesiel: "Sin günstiger Regen ist besser, als alles Geschreibse der Federsuchser", und zu seinen Lieblingssätzen gehörte der Ausspruch Zimmermanns: "Sin Trommelschläger, der in zwanzig Schlachten trommelte, weiß doch weniger vom Kriege, wie König Friedrich, als er eine gewonnen hatte." Gegen die Trommelschläger, die in zwanzig Schlachten getrommelt, zog Thaer jett zu Felde; auch seine ärztliche Praxis mochte ihm gezeigt haben, daß es mit der "Ersahrung" untergeordneter Natur ein eigen Ding sei und daß sie nur da belehre, wo eine Neigung vorhanden sei, sich belehren zu lassen. Wo diese Neigung fehlt, glauben die

Männer der Erfahrung wohl an Tüden der Ratur, aber nie an Fehler des Systems.

Thaer begann die Anfänge einer rationellen Landwirtschaft in seinem Kopfe allmählich auszuarbeiten und fing mit der Aufstellung gewisser Probleme an. Das erste Problem, bessen Lösung er zustrebte, war folgendes:

> bie größte Masse zur tierischen Nahrung geeigneter Pflanzen auf einer bestimmten Fläche Landes zu gewinnen.

Das zweite nicht minder wichtige Problem bestand barin:

bie verschiebenen Fruchtkräfte jedes Bobens für die verschiebenen, dieser Fruchtkräfte bedürftigen Fruchtart en so viel als möglich und in einer der Regeneration des Absorbierten günstigen Wechselfolge zu benutzen. Also die Brache entbehrlich zu machen.

Die Lösung bes ersten Problems fand er im Andau der Futtergewächse, ganz besonders der Kartoffel, die Lösung des zweiten Problems in der seitdem siegreich durchgedrungenen "Lehre von der Fruchtfolge".

Für die Kartoffel trat er überall in die Schranken und widerlegte alle Vorurteile. Er wies darauf hin, daß die Frländer die stärkften und ältesten Kartoffelesser und zugleich, unter allen europäischen Rassen, vielleicht die gefundeste, kräftigste und schönste seien; und dem Grafen Podewils, der ihn auf diesem Gebiete freundlich bekämpfte, antwortete er in späteren Jahren: der Herr Graf ist mein sehr verehrter Freund, aber der Kartoffelbau ist mein Kind."

Seine Lehre von ber "Fruchtfolge" stieß anfangs auf vielen Widerspruch, und ba er seine eigenen Felber banach bestellte, prophezeite man ihm, daß seine Üder nach vier Jahren völlig ausgesogen sein würden. Thaer ließ sich bas nicht ansechten. Schon Friedrich der Große hatte sich seinerzeit für ein rationelles aber konst antes Tragen der Felber ausgesprochen und den Widerspruch mit den Worten zurückgewiesen: "seh Er doch nur sein Gartenbeet an, wie das alljährlich trägt". Thaer war gewillt, die treffende Bemerkung des Königs sich selber gesagt sein zu lassen. Er überzeugte sich alsdald, daß der Acker nicht dadurch ausgesogen wird, daß man ihn alljährlich tragen läßt, sondern dadurch, daß man

ihn nicht das tragen läßt, was er zur Wieberherstellung seiner Kräfte bedarf. Es führte das später zu dem Axiom, daß den Acer, wie den Menschen, nichts so sehr entnerve und aussauge, als das Richtstun, das Richttragen. Aber auf das richtige, das ihm passende Tragen kommt es an.

Das Syftem bes Fruchtwechfels, bas, um es zu wieberbolen, die Brache entbehrlich machte, trat nunmehr fiegreich ins Leben, wiewohl zunächst nur mangelhaft und weitab von bem Grade von Vollfommenheit, bem es fpater entgegenging. überzeugte fich alsbald, bag es mit bem blogen Saat- und Fruchtwechfel an und für fich nicht getan fei, bag vielmehr eine genaue Renntnis bes Bobens vorausgeben muffe, um bie für eine bestimmte Ortlichkeit jedesmal vorteilhafteste Brobuktion von pornberein fesistellen zu können. Wenn mander Landwirt immerfort klagte, "baß sein Lein fast alljährlich migrate," so lachte Thaer, daß ber Betreffenbe ohne alle Not unverbefferlich barauf aus fei, feinen Lein felber bauen zu wollen und feste bingu: ein Landwirt, ber alles baut, mas er braucht, ift ein Schneiber, ber fich feine Souhe felber macht". Thaer verlangte von jebem Boben etwas, aber er verlangte nicht alles von allem. Wo kein Lein wachsen wollte, ba gab er es auf, einen fummerlichen Ertrag besfelben zu erzwingen, und ben Boben genau untersuchend, ber eine Leinernte permeigerte, ftellte er nunmehr fest: auf einem Boben von ber und ber Beschaffenheit hat fich ber Fruchtwechsel in bem und bem Rreife zu breben, unter Musichluß von Lein. Gludlicherweise begann eben bamals bie Wiffenschaft, welche gang besonders zur Bobenkenntnis hinführt, die Chemie, fich zu jener Stufe hoher Ausbildung zu erheben, auf ber wir fie jest erbliden. Thaer widmete ihr die größte Aufmerkfamteit, und die chemische Rufammenfetung ber verschiebenften Bobenarten mit ihrer fpeziellen Tragfähigfeit ober Unfähigfeit vergleichend, gludte es ihm, feine fpeziellen Erfahrungen zu allgemeinen Gefeten zu erheben. Frucht aller biefer feiner Anftrengungen mar, bak er auch feine Schlechteften Felber nutbar zu machen mußte und jeben Boben, nach Berhältnis feiner Gute und feines Wertes, bei kluger Bewirtschaftung für einträglich erklärte.

In einzelnen Kreisen, wenn auch nicht gerabe in nächster Rabe von Celle, begann die kleine Thaersche Wirtschaft Aufmerksamkeit zu erregen, Besucher kamen, Briefe wurden ausgetauscht, Anregungen gegeben und empfangen. Es ist aber trot allebem mindestens zweiselhaft, ob Thaer jemals aus seinem engsten Kreise herausgetreten und epochemachend für die Landwirtschaft geworden wäre, wenn sich nicht zu seiner praktischen Tätigkeit eine emsige Beschäftigung mit den Büchern, und als letzte Frucht praktischer Ersahrung und wissenschaftlichen Studiums ein literarisches Auftreten gesellt hätte.

Die beutsche landwirtschaftliche Literatur, die er in all ihren Erscheinungen kannte, hatte ihn im einzelnen angeregt und belehrt, im ganzen aber unbefriedigt gelassen. Dasselbe galt von den englischen landwirtschaftlichen Schriften, soweit er dieselben aus Übersehungen kennen gelernt hatte. Er schloß sich dem Spott derer an, die damals von einer "Anglomanie" zu sprechen begannen und war — etwa gegen Ansang der achtziger Jahre — der sessen überzeugung, daß auch aus England nichts zu holen sei und daß die deutsche Landwirtschaft sich selber helsen müsse.

Senau um diese Zeit war es, als ein Ungefähr ihm einige landwirtschaftliche Schriften im englischen Original zuführte. Wie war er freudig überrascht, darin die genauesten Beobachtungen, die sorgfältigsten Bersuche, die lichtvollsten Berhandlungen und Forschungen zu finden! Das war ja genau, was ihm als Ziel einer rationellen Landwirtschaft vorgeschwebt hatte. Alles, wonach sein Streben ging, — die Engländer hatten es bereits. Seitdem studierte Thaer die englische Landwirtschaft mit solcher Ausmerksamkeit, daß die Engländer selbst ihm zugestanden: er kenne ihr Land, wie wenn er es jahrelang durchreist habe.

Die Frucht bieser ernsten und anhaltenden Studien war sein berühmtes Werk, dessen erster Teil 1798 unter dem Titel erschien: "Sinleitung zur Kenntniß der englischen Land-wirthschaft und ihrer neueren praktischen und theoretischen Fortschritte, in Rücksicht auf Vervollkommnung deutscher Landwirthschaft für denkende Landwirthe und Cameralisten".\*) Der zweite

<sup>\*)</sup> Dies Wert "Ginleitung zur Kenntnis ber englischen Landwirtschaft" ift allerdings teilweis eine Kompilation, aber es ift keine übersehung.

Band folgte 1800 und 1801, ber britte Band 1804. In berfelben Zeit, von 1799—1804 erschienen bie "Annalen ber Niedersächsischen Landwirthschaft." Sechs Jahrgänge.

Das Auffehen, bas biefe Bucher und Schriften machten, mar ein ganz außerorbentliches. Man begreift biefen Erfolg nur, wenn man im Auge behält, daß fich ganz Deutschland eben bamals nach einem befferen Aderbaufpftem fehnte. "Bie ein leitendes Geftirn erschienen diese Werke am Horizont, freudig begrüft von der landwirtschaftlichen Welt". Richt nur in Schriften, sonbern auch in ben Salons ber Resibenzen und in ben Wein- und Bierstuben ber Martifiabte wurde mit Enthusiasmus bafür, mit Wut bagegen gestritten, oft von beiben Seiten gleich unverftanbig. Seine eigenen Erfolge, die von Jahr ju Jahr muchfen, unterftutten fein Anfebn, fodaß ihm ein großer hannöverscher Grundbesiger schrieb: "wenn ich biesen Abend einen Brief von Ihnen erhalte, bag ich meine Gebaube ansteden foll, fo steben sie vor Racht ichon in Flammen". Alles verlangte feinen Rat, erbat feine oberfte Leitung, sobaf bemfelben Manne (bazu noch immer "Leibmebitus"), beffen eigenes Guts-Areal fich auf taum 130 Morgen belief, 100 000 Morgen bes verschiebenften Bobens berart gur Berfügung ftanben, bag er, in Ansehung ber Bewirtschaftung, bamit ichalten und malten tonnte, wie mit feinem Sigentum. Sein Buch aber gewährt ihm por allem bie Befriedigung: "bas Rachbenken befferer Röpfe über Landwirtschaft geweckt und zu energischerer Tätigfeit angespornt zu haben".

Im Jahre 1802 traten auch die Anfänge seiner "landwirtsschaftlichen Akademie" ins Leben. Diese Akademie erwuchs organisch zwanglos; sie machte sich von selbst und ging mehr aus einem glücklichen Ungefähr, als aus einem festen Snischluß hervor, wiewohl Thaer in seinen Schriften bereits auf das Wünschenswerte eines landwirtschaftlichen Lehrinstituts hingewiesen und seine Ideen darüber geäußert hatte. Im genannten

Thaers Arbeit ift aus ber gründlichen Kenninis und Benugung von mehr als hundert englischen Werten hervorgegangen. Die englische landwirtschaftliche Lithe Lither Lit

Jahre kamen mehrere junge Manner, barunter ber später burch sein Buch "ber isolierte Staat" so berühmt gewordene Herr von Thünen nach Celle, um an Ort und Stelle die Methode und die Ersolge der Thaerschen Bestellungsart kennen zu lernen. Sie blieben den ganzen Sommer über. Um diese jungen Leute nicht undeschäftigt zu lassen, entschloß sich Thaer, ihnen Borlesungen über Landwirtschaft zu halten und einigen Unterricht in der Naturkunde, Chemie und Botanik hinzuzusügen. Der Fleiß und Sifer, womit man ihm entgegenkam, übertrasen seine Erwartung, aus den zwanglosen Vorlesungen wurde ein "Institut", das im kleinen bereits all die Züge der erst mehrere Jahre später ins Leben tretenden Mögliner Akademie besaß.

So kam bas Jahr 1804, bas unsern Thaer nach Preußen führte.
Schon 1709 und 1801 hatte er Reisen in die Mark, besonders in die Oderbruchgegenden gemacht und dabei die Frau von Friedland, eine Tochter des Generals von Lestwitz, sowie deren Tochter und Schwiegersohn, den Landrat Grasen von Ihenplitz kennen gelernt. Der Aufenthalt in Runersdorf, dem schönen Gute der Frau von Friedland, wo diese ausgezeichnete, mit allen Details der Wirtschaftssührung vertraute Frau ledte, war ihm genuß- und lehrreich gewesen und vielsach erstarkt und ermutigt, war er nach seinem Landgütchen an der Aller zurückgekehrt. Die Hauptbedeutsamkeit dieser Reisen lag aber darin, daß sie zu seiner Übersiedelung nach Preußen erheblich mitwirkten.

Die nächste Beranlassung zu bieser Übersiedelung entsproß aus der politischen Lage. Der Wiederausbruch des Krieges zwischen Frankreich und England hatte zur Besetzung Hannovers durch die Franzosen geführt. Die Not des Landes schmerzte ihn tief, trotzdem er persönlich unter der französischen Oktupation nicht zu leiden hatte. Ja, General Mortiers Anordnungen behandelten ihn als Versasser der "Englischen Landwirtschaft" mit besonderem Respekt. Nichtsbestoweniger konnte ihn sein persönliches Gesichertsein über die allgemeine Lage nicht trösten.

In dieser Zeit war es, daß Thaer sein Auge auf Preußen richtete, auf Preußen, das er für die einzige feste Vormauer gegen hereinbrechende Anarchie und Despotismus hielt. Die Ibee einer Übersiebelung kam ihm; Briefe, nach Kunersborf hin gerichtet, sprachen verwandte Wünsche aus und Graf Ihenplih — übrigens bei Harbenberg und Beyme bem entschiebensten Entgegenkommen begegnend — führte mit Umsicht und Gewandtheit die ganze Angelegenheit zu einem glücklichen Ende. Schon im Februar 1804 erhielt Thaer einen Brief vom Minister Hardenberg, in dem es hieß: "Für mich würde nichts erwünschter sein, als die Möglickteit, mich recht oft Ihres angenehmen und lehrreichen Umgangs erfreuen zu können, aber noch weit größer würde meine Zufriedenheit sein, wenn ich Sie dem preußischen Staate erwerden könnte. . . . Eröffnen Sie mir freimüthig Ihre Wünsche und die Bedingungen, die Sie verlangen würden". Thaer reiste gleich nach Eingang dieses Briefes nach Berlin, "um das Sisen zu schielt er solgendes Königliche Schreiben:

Mein Herr Leibmedicus! Ich habe mit Vergnügen vernommen, daß Sie entschloffen find, fich in Meinen Staaten niederzulaffen und Ihr landichaftliches Lehrinftitut bierber zu verlegen, wenn Sie für die mit biefer Beranberung verbundenen Schäben und Rosten entschädigt und in ben Stand gefett murben. Ihre gemeinnütlichen Arbeiten für bie Berbefferung ber Landwirthschaft, welche kunftig vorzüglich die Lanbescultur in ben preußischen Staaten bezweden werben, fortzufeten. Da 3d mir nun von Ihrem rühmlichst bekannten Gifer. Fleiße und Kenntniffen ben größten Nuten für die Landescultur verfpreche, fo habe 3ch Ihnen febr gern bie gemachten Bebinaungen, wie Sie aus ber abschriftlich anliegenden erlassenen Orbre ersehen werben, bewilligt und muniche, bag Sie recht balb im Stanbe sein mogen, Ihre Rieberlassung in Meinen Staaten auszuführen. Bis babin verbleibe 3ch 3hr anabiger Friedrich Bilbelm.

Die beigelegte Ordre enthielt, außer der Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften und dem Charakter als Geheimer Kriegsrat, folgende Zugeständnisse: 1) drei dis vierhundert Morgen Acker des Amts Wollup in Grbpacht; 2) die Erlaudnis, diese Erdpacht zu veräußern und ein Rittergut dafür zu kaufen; 3) Schut und Begünstigung des landwirtschaftlichen Instituts.

Thaer nahm an; verkaufte ben ihm in Erbpacht gegebenen Teil des später durch Koppe so berühmt gewordenen Amtes Wollup, erstand dafür das Rittergut Möglin nehst dem Borwerk Königshof, schloß im Herbst (1804) sein dis dahin in Selle fortgeführtes Lehrinstitut, "dem der Ruhm verbleiben wird, die erste landwirtschaftliche Lehranstalt in Deutschland gewesen zu sein" und wanderte, einige Wochen später, mit breiundzwanzig Personen in sein neues Baterland ein.

Thaer hatte in Celle zunächst eine Experimental-Birtsschaft, bann, — nachdem seine Versuche fast durchgängig von Ersolg gekrönt worden waren, — eine Modell-Wirtschaft gessührt; in Möglin wurde die Modell-Wirtschaft zu einer Muster-Wirtschaft. Hierin liegt der alleinige Unterschied zwischen der Celler und der Mögliner Wirtschaftskührung ausgesprochen. Die Modell-Wirtschaft in Celle legte denen, die sie kennen gelernt hatten, die Mühewaltung, oft auch geradezu die Schwierigkeit des Transponierens aus kleinen in große Verhältnisse auf, die Mögliner Wirtschaft hingegen war für die Mehrzahl der Fälle ohne weiteres ein Muster. Natürlich innerhalb der Grenzen, wie sie sich auf einem Gediet, das einem lebendigen Organismus gleicht, von selbst verstehn.

Möglin war Muster, Celle war Mobell, aber ben räumlichen Unterschied beisette gelassen, liesen im übrigen, um es zu
wiederholen, beide Wirtschaften in ihren Prinzipien und Qualitäten auf dasselbe hinaus. Deshalb werden wir hier, in Erwägung, daß wir die Celler Wirtschaft ausführlich besprochen
haben, bei der Mögliner nur kurz verweilen und nur dassenige
betonen, wodurch sich dieselbe sachlich und qualitativ von der
Celler Wirtschaft unterschied.

Es war bies vorzüglich die Sinführung einer verebelten Schafzucht, die Herstellung einer ausgezeichneten Wolle, der besten, die die dahin in Deutschland produziert worden war. Die Runst, die Thaer zwanzig oder dreißig Jahre früher, halb spielend geübt hatte, als es sich in seinem Celler Garten um Gewinnung immer neuer und immer schönerer Relken- und Aurikel-Arten

gehandelt hatte. — diese Runst der Kreuzung kam ihm jest trefflich zu statten. Was ihm innerhalb der vegetabilischen Welt überraschend geglückt war, glückte ihm innerhalb der animalischen doppelt und dreisach. Er erschien wie auserwählt für diesen wichtigen Zweig landwirtschaftlicher Tätigkeit: physiologisches Wissen, angeborene seine Instinkte und eine glückliche Hand, — alles vereinigte sich bei ihm, um zu den überraschendsten Resultaten zu führen.

Nicht gleich in ben erften Sahren feines Mögliner Aufenthalts vielmehr erft 1811—1813, nachdem Roppe als Gehülfe und Birtschaftsführer bei ihm eingetreten mar, hatte Thaer eine Schaferei - wozu er Merinofchafe aus Sachsen erhielt - einzurichten begonnen Es ging auch nicht von Anfang an alles vortrefflich, aber schon 1815 und 1816 murbe feine Wolle auf bem Berliner Bollmarkt für bie beste erklärt. 1817 schrieb er an seine Frau: "für mich ist ber biesmalige Wollmartt zwar nicht ber petuniar beste, aber ber gloriofeste, ben ich erlebt babe. Meine Wolle ift 20 Prozent geringer vertauft, als im vorigen Rabre, aber um 20 Prozent bober, als trgend eine Wolle hier und in gang Deutschland vertauft ift und werben wirb. Wollhandlern und allen Wollproduzenten ift es gang entschieden angenommen, bag meiner Bolle feine in gang Europa nabe komme, viel weniger ihr an die Seite zu feten fet. Dies ift fo bas Tagesgespräch geworben und fo über bas Gemeine binweggehoben, baß ich auch teine Spur bes Neibes bemerke. Jeber erkennt es an, bak ich bas Aukerorbentliche errungen, worauf fein Anderer Anspruch machen fann. Solche Bolle, fagt man. kann man erzeugen, benn Möglin hat sie erzeugt'. Wenn ich auf ben Markt tomme, fo fieht alles mit bem but in ber Sanb. 3ch heiße bereits ber Wollmarktskönig!"

Thaer erzielte bies alles burch sein Kreuzungs-Prinzip und die geschickte, scharssinnige Handhabung besselben. Jebem ware es freilich nicht geglückt. Sinem sehr erfahrenen Wollhandler sagte er: "zeigen Sie mir nur irgend ein Bließ, wie Sie es zu haben wünschen und ich werbe Ihnen in der dritten oder vierten Generation einen Stamm herstellen, der nur solche Bließe liefert." Man hielt dies für Übertreibung, überzeugte sich aber balb, baß er nicht zuviel gesagt hatte. Es glückte ihm mit ber Wollprobuktion wie bem berühmten englischen Biehzüchter Backwell mit der Fleischproduktion, der Schafe herstellte, die vor Beleibtheit auf ihren kurzen Beinen kaum gehen konnten, sodaß er sich veranlaßt sah, allmählich wieder Schafe mit längeren Beinen zu machen. Man sagte von ihm: "es sei, als ob er sich ein Schaf nach seinem Jbeale schnigen und demselben dann das Leben geben könne." Dies paste auf Thaer so gut wie auf Backwell.

Es konnte nicht ausbleiben, daß das Thaersche Züchtungs-Berfahren, das geniale Operieren mit der Natur, auch Gegner fand. Diese warsen ihm vor, daß er, bei seiner Art und Weise ber Züchtung, die Natur schließlich dahin zwinge, wohln sie nicht wolle, und daß er sie dadurch schwächen und ermüben werde. Denn die Kunst, wie groß auch, werde nie die natürlichen Anlagen ersehen können. Er rechtsertigte sich mit Shakespeares tiesgeschöpfter Lehre (Wintermärchen IV, 3.):

> "Doch wirb Ratur burch keine Art gebessert, Schasst nicht Ratur bie Art. So, ob ber Kunst, Die wie du sagst, Ratur bestreitet, giebt es Noch eine Kunst von der Ratur erschaffen. Du siehst, mein holdes Kind, wie wir vermählen Den eblern Sproß dem allerwildsten Stamm; Besruchten so die Rinde schleckter Art Durch Knospen ebler Frucht. Dies ist 'ne Kunst, Die die Ratur verbessert, — mind'stens ändert: Doch diese Kunst ist selbst Ratur."

Thaer erfuhr Angriffe, aber sie waren vereinzelt, und speziell auf dem Gediete der Schafzucht ward er mehr und mehr eine europäische Autorität. Bei Errichtung (1816) der beiden auf Rechnung des Staates gegründeten Stammschäfereien zu Frankenfelde in der Mark und zu Panten in Schlesien wurde Thaer zum General-Intendanten derselben ernannt und 1823, als auf seine Beranlassung in Leipzig der erste "Wollzüchter-Konvent" zusammentrat, huldigte man ihm nicht nur als dem Präsidenten, sondern speziell auch als dem Meister der Bersammlung.

Aber der Weg zu diesen Srfolgen war ein weiter und mühevoller. Unter den benkbar ungünstigsten Berhältnissen waren ihm die ersten Jahre seiner Wögliner Wirtschaftsführung Möglin 131

vergangen. Zu ben Sorgen und Fehlschlägen, die, namentlich nach dem unglücklichen Kriege von 1806, alle damaligen Grundsbesitzer trasen, gesellten sich für ihn noch ganz besondere Schwiesrigkeiten: sein relatives Frembsein in der neuen Heimat und — das "Institut".

Die Berstellung einer landwirtschaftlichen Lehranstalt mar, wie bereits erwähnt, bei Thaers Überfiedelung nach Möglin allerbings in Ermägung gezogen, aber vonseiten ber preußischen Regierung mehr als ein Anspruch, ben Thaer erheben konne, wie als eine Bflicht, die er zu erfüllen habe, angesehen worben. Thaer ging indes fofort an die Errichtung eines "Institute", abnlich bem, bas er in Celle geleitet hatte. Und in ber Tat, alles ließ fich viel versprechend an. Schon im Jahre 1805 traf er Borbereitungen zum Bau eines Inftituthauses; ba es jeboch an ben erforberlichen Mitteln gebrach, fo machte er ben Blan, ben Bau auf Attien zu unternehmen. Bon allen Seiten tamen Ruschriften; fcon im Juli 1806 konnte er bekannt machen, bag bie Unterzeichnung nunmehr geschloffen fei. Riemlich um biefelbe Reit berichtete Thaer bem Ronig, "bag bie Eröffnung bes Mögliner Inftituts in der Mitte des Oftober erfolgen werde." Und wirklich, bas Wohnhaus mit vierundzwanzig Limmern, außer bem Souterrain, ftand fertig ba; einundzwanzig junge Leute hatten fich jum Gintritt gemelbet; alles verfprach einen glanzenben Anfang.

Aber die Mitte des Oktober 1806 brachte andere Ereignisse; ber siegreiche Feind überschwemmte die Marken und statt der angemeldeten einundzwanzig jungen Leute kamen drei. Im Frühjahr 1807 waren es acht. Die Zahl wuchs später, da aber, bei der völligen Zerrüttetheit aller Geldverhältnisse, viele Söhne sonst wohlhabender Stern mit ihren Pensionen im Rücklande blieben, andere, die Aktien genommen hatten, ihre Aktien-Beiträge nicht zahlen konnten, so entstanden, ohne daß von irgend welcher Seite her eine Verschuldung vorgelegen hätte, die schwersten Verlegenheiten für Thaer, der, dem guten Sterne Preußens vertrauend, in freilich schon bedrohter Zeit dies Institut ins Leben gerusen hatte. Sechs Jahre später, während des Befreiungskrieges, wiederholten sich diese Verlegenheiten. Alles war in den Krieg, (auch Thaers drei Söhne) und so kam es, daß die Lehranstalt,

bie boch einmal ba war, ohne Berluft weber aufgegeben noch fortgeführt werben konnte. In Rot und Sorge fdrieb er feiner bamals abwesenben Frau: "Wollte Gott, bag ich bas Inftitut nicht angelegt hatte, benn es ift bie Quelle aller Berlegenheiten und Sorgen geworben. Aber es ift für unfer Land zu wichtig, und nun es einmal ba ift, muß es bleiben." Gin Glud, bag es blieb. Mit bem Frieden tamen gesegnetere Reiten, und wie Thaer, mabrend bes letten Jahrzehnts, bas ihm noch zu leben und zu mirten vergonnt war, seinen Ruhm machsen und die verschiedenen Ameige seiner Wirtschaft prosperieren fab, so muchs auch bas "Inftitut" (feit 1819 "Rönigliche akabemifche Lehranstalt bes Landbaus") von Sahr zu Sahr an Ausbehnung und An-Anfangs hatte Thaer es für bas Zwedmäßigfte gehalten, bas Instituthaus auf ben Ruß eines Gaft= und Logierhaufes ju feten, bamit jeber Afabemiter nach Bermogen, Gefchmad und Gewohnheit barin leben und zehren fonne. Allein bies erwies fich balb als nachteilig für alle Teile. Nur ungern entschloß er fich endlich bazu, einen gemeinschaftlichen Mittags- und Abendtisch zu halten. Die Mitglieder bes Instituts waren, nach Thaers ausbrüdlicher Bestimmung, nicht Studenten im gewöhnlichen Universitätssinne. Am wenigsten waren sie Schuler. Thaer außerte fich babin: "Schulmeifter konnen wir nicht fein, fonbern muffen unsere Ruborer wie freie vernünftige Manner betrachten, die nur allein ein lebhafter Trieb zu ben hier zu lehrenden Wiffenschaften ju uns geführt. Rein Amang. Aber freilich murbe es anbererfeits fomerglich für uns fein, wenn wir uns zu ber fonft bewährten Maxime gezwungen fähen: "sumimus pecuniam et mittimus asinum in patriam." - Das Inftitut wurde von einer ahnlichen Bebeutung für unfer Land, wie die "Forft-Atabemie" in bem benachbarten Cherswalbe. Die große Wirtsamkeit jenes bat barin bestanden, daß mit Gulfe ber barin gebilbeten und fpater gur Gelbftanbigfeit gelangten Danner eine hohere, umfaffendere Anficht bes landwirtschaftlichen Betriebes weiter und allgemeiner verbreitet worben ift, als jemals burch Schriften hatte gefchehen fonnen. Namentlich bat es bas fiegreiche Borbringen ber Thaerfchen Bringipien beschleunigt und um eines speziell hervorzuheben, Möglin 133

ein Zurudversinken ber landwirtschaftlichen Sprache und Ausbrudsweise in das alte wirre Chaos unmöglich gemacht.\*)

Wir wenden uns zum Schluß noch einmal ber literarifchen Tätigkeit Thaers zu.

Auch in Möglin, wie Körte sich ausbrückt, war Thaer eben so tätig am Schreibtisch, wie auf bem Aderseld. In ben ersten zehn Jahren seines Aufenthalts in der neuen Heimat würde es ihm sogar sehr schlimm ergangen sein, wenn der Erwerd seiner Feber nicht dem stockenden Erwerde des Pfluges zu Hülfe gekommen wäre. Mannigsaches erschien in jenen Jahren von ihm, vor allem jedoch sei seines Meisterwerkes gedacht, das unter dem Titel "Grundzüge der rationellen Landwirthschaft" (vier Bände) 1810—1812 veröffentlicht wurde. Das Werk, wie alle Welt jetzt weiß, war epochemachend. Dennoch hätte er sich schwerlich schon damals zur Herausgabe desselben verstanden, wenn nicht die pressende Not, in der er sich befand, ihm keine Wahl gelassen hätte. Er beklagte dies oft, denn wie groß die Freude gewesen war, mit der die landwirtschaftliche Welt dieses Werk begrüßt hatte, ih m

<sup>\*)</sup> Das "Inftitut", nachbem es noch im Jahre 1856 bas fünfzigjährige Feft feines Beftehens gefeiert hatte, ift balb barauf eingegangen. Es mar bas, bei total veranberten Reitverhaltniffen, bas Berftanbigfte, mas geicheben tonnte. Der bamalige Besitzer von Möglin, Landesötonomierat A. Thaer, batte bie Mabemie wie eine Chren-Erbichaft angetreten und hielt es, burch breißig Jahre bin, für feine Bflicht, bie Schöpfung feines Baters, felbft mit Opfern, aufrecht zu erhalten. Es tam aber enblich bie Beit, mo bas Gefühl, burch ähnliche Institute, bie ber Staat mit reichen Mitteln ins Leben gerufen hatte, überflügelt ju fein, fich nicht langer jurudweisen ließ und mo bie Babri nehmung eines machfenben Difverhaltniffes amifchen Aufgabe und Opfer endlich ben Rat eingab, biefe Opfer einzuftellen. Und fo wird benn ber Mögliner Atabemie nicht nur bas Berbienft bleiben, als erftes Inftitut berart und als Mufter aller folgenden in Deutschland bageftanden zu haben, es wird fich ju biefem Berbienft auch noch bie Ehre gefellen: ju rechter Beit vom Schauplas abgetreten zu fein. 773 Landwirte haben im Laufe eines halben Jahrhunderts ihre miffenschaftliche Ausbildung in Möglin empfangen, und was bie Landwirtschaft in unseren alten Provingen jest ift, bas ift fie gum großen Teil burch Thaer und feine Schule. Ratürlich find "die Jungen immer flüger als die Alten" und ber "überwundene Standpuntt" fpielt auch hier feine Rolle. Aber felbft unter ben Fortgefdrittenften wird niemand fein, ber unbankbar genug mare, bie icoppferische Beboutung Thaers unb mittelbar auch feiner Atabemie in 3weifel ju gieben.

felbft genügte es teineswegs. Bir tonnen indes auf Thaer und sein berühmtes Werk anwenden, mas Luther einst bei Tisch von Melandthon faate: "Magister Philippus hatte Apologiam confessionis zu Augsburg nimmermehr gefdrieben, wenn er nicht mare fo getrieben und gezwungen worben; er hatte wollen es immer noch beffer machen." Die "rationelle Landwirtschaft" bat verschiebene Auflagen erlebt und ift in verschiebene Sprachen übersett worden: zu einer Umarbeitung aber ift Thaer nicht getommen, wie febr biefelbe auch innerhalb feiner Buniche lag. Die anderweiten Schriften feiner Mögliner Evoche, namentlich verichiebene Bucher und Broiduren über Schafzucht und Wollprobuktion, übergeben wir hier. Es mogen ftatt beffen von ihm felbst berrührende Worte bier Blat finden, die ihn uns, bis in fein hobes Alter hinein, von einer seltenen Frische bes Geiftes und von einer fteten Geneigtheit zeigen, bas Gute burch bas Beffere au erfeten. "Meine Meinung, fo fcreibt er, habe ich über verschiebene Dinge in meinem Leben oft geanbert, und hoffe es, wenn mir Gott Leben und Verstand erhalt, noch mehrmals zu tun. Es freut mich immer, wenn ich Grunde bazu habe, benn fo tomme ich in meinem Wiffen vorwarts. Ich halte ben für einen Toren, ber in Erfahrungsfachen feine Meinung gu anbern nicht geneigt ift."

Wir werfen noch einen Blick auf die letzten Jahre seines Lebens. Nachdem er schon seit 1810 und 1811 mittelbar im Staatsbienste tätig gewesen und z. B. 1813 eine Gemeinheitteilungs- Ordnung — eine Angelegenheit, mit der er auch später praktisch viel beschäftigt war — entworfen hatte, wurde er 1819 zum Geheimen Ober-Regierungsrat ernannt. 1823 folgte der schon erwähnte Leipziger Wollkonvent, dem er präsidierte; das Jahr darauf (1824) seierte er unter zahlreicher Beteiligung von nah und fern sein Doktor-Jubiläum. Unter den vielen Geschesen, eigens für diesen Tag gedichtetes Lied:

Wer muht fich wohl im Garten bort Und muftert jedes Beet?

1825 auf 1826 erweiterte er seinen Besit burch Antauf ber benachbarten Rittergüter Lübersborf und Biesborf, und biefer

neue Besitz regte seinen landwirtschaftlichen Sifer noch einmal auf das Lebhasteste an. Aber das Feuer war im Erlöschen. Schon das Jahr zuvor hatte er an seinen Schwager Jacobi in Celle geschrieben: "Wir haben nun bald unsere Laufbahn auf dieser Welt vollendet. Wir können vor vielen Andern sagen, daß unser Leben köstlich gewesen, aber doch nur ein elend jämmerlich Ding. Mit Sehnsucht erwarten wir ein anderes; Gott erleichtere uns den Uebergang in dasselbe". Roch einige Jahre waren ihm gegönnt, aber Schmerzensjahre. Er litt an rheumatischen Beschwerden, endlich bildete sich ein schmerzhaftes Fußleiben aus, der Altersbrand. Er litt sehr. Des berühmten Diessendach Seilversuche schafften vorübergehend Linderung, aber die Uhr war abgelausen; Thaer entschief am 26. Oktober 1828.

Thaer war von mittlerer Größe, fein und schlank gebaut, in allen Teilen von autem Berhältnis, und von fester, ruhiger, immer bequemer Haltung und Bewegung. Sein Auferes war im ganzen nichts weniger als imponierend, hatte jeboch etwas troden Ablehnendes, fobag fich ber Frembe nicht leicht auf ben ersten Blid zu ihm bingezogen fühlte. Seine Rüge zeigten wenig Beweglichkeit: ber Mund mar geschlossen, zurudgezogen, schweigfam, aber mit bem unverkennbaren Ausbrud ber absichtslofeften Bute. Seine Augen maren rechte Runftleraugen, febr bebeutenb und von ungewöhnlicher Rlarheit; babet ruhig prüfend, man fühlte, bak er auch ben verborgenen Med traf. Sein autes. weiches Berg verriet fich leicht, auch bei geringerer aufälliger Un-Bas man jeboch ein gefälliges Befen nennt, mar ihm fo wenig eigen, wie jebe Art oberflächlicher Liebenswürdiakeit. Als Schriftsteller innerhalb feines Fachs gehört Thaer in ben bochsten Rang. Er war nicht eigentlich ein erfindendes Genie. aber er fand feine Stärke in ber beharrlichsten Anwendung feines gefunden Berftandes und fehr ausgebilbeten Scharffinns. Daß er gleich anfangs fich einer fast allgemeinen Anerkennung zu erfreuen hatte, verbantte er gang porguglich feiner Aufrichtig. keit und Treue in Erzählung von Tatsachen und ber eblen Offenherzigkeit, mit welcher er auch bas erzählte, worin er fich früher geirrt hatte. Das Bewußtsein feines arofen Riels

machte ihn stark, fest, beharrlich, mutig; seine Leistungen aber schienen ihm immer unzulänglich, ja selbst geringfügig gegen bas, was seiner Seele vorschwebte. Sin Jagen nach Berühmtheit, wie es sich bei weniger Begabten so oft sindet, blieb ihm burchaus fremd. Untersuchen, forschen, prüfen, war ihm von Jugend auf wie zur zweiten Natur geworden, und die Verse Hagedorns erschienen wie an ihn gerichtet:

Der ist beglüdt, ber sein barf was er ist, Der Bahn und Ziel nach eignem Auge mißt; Rie stlavisch folgt, ost selbst die Wege weiset, Ununtersucht nichts tabelt und nichts preiset.

Sein Leben, wie er selbst schreibt, war köstlich gewesen, bennoch empfand er zulett die "Sehnsucht nach einem anderen", wo
kein Suchen und kein Forschen ist. Wir aber, die wir noch
inmitten des Rampses stehen, den die Erde von uns heischt, haben
ihm zu banken, daß er gesucht und geforscht.

Nachbem wir bis hierher bem Manne gefolgt find, beffen Name unzertrennlich von bem Namen Möglins geworben, wenden wir uns nunmehr wieder ber Stätte zu, wo er gelebt.

Möglin, auch äußerlich genommen, ist, wenn man ben Ausbruck gestatten will, "nur Thaer", und in diesem Umstande liegt sein Reiz und seine Sigentümlichkeit. Im übrigen wirkt das ganze Dorf sast wie eine Überraschung. Stwas in der Tiese gelegen und durch keinen Kirchturm in die Weite hin verraten, tritt man plößlich, unter alten Bäumen hindurch, wie in ein Kamp, eine Riederlassung ein, und hat hier malerisch gruppiert alles zusammen, was zur Bedeutung und zur Poesie des Ortes gehört.

Den Mittelpunkt bes Ganzen bilbet ein Teich, den nach rechts hin hohe Schilfwände, nach links hin hohe Erlenbäume umfassen. Diesseits des Teiches, neben der Stelle, wo wir uns befinden, steht die alte Felbsteinkirche, von einer Linde, die nicht viel jünger sein mag als die Kirche selbst, überschattet. Jenseits des Teiches, freundlich blinkend im Schmuck eines angebauten Glashauses, steht das Wohngebäude, dahinter ein haus von

ähnlicher Größe — bie ehemalige Akademie. Die Wirtschaftsgebäude, darunter die berühmte Stammschäferei, versteden sich zum Teil hinter den hohen Bäumen, die den engen Kreis des Bildes: Teich, Kirche, Wohnhaus, Akademie, umzirken.

Persönlichkeiten, von zum Teil hervorragender Stellung in Leben oder Wissenschaft, drängten sich an dieser Stelle mährend der letzten fünfzig Jahre, und so darf es nicht Wunder nehmen, daß jeder Fußdreit Erde hier seine Erinnerungen hat. Am Südrande des Teichs, der Kirche zunächst, fällt uns eine Erdypramide auf, von Blumen überdeckt und terrassensignsig sich zuspitzend. Es ist ein Grabhügel Unter ihm ruht Albrecht Thaer, und auf den Treppenstusen des Hügels, der mehr ein Blumengarten als ein Grab ist, blühen den Sommer hindurch viele hunderte von Blumen

Am Westrande bes Teichs bemerten wir ben gersplitterten Stamm eines vom Winde abgebrochenen Baumes Das find bie Überbleibsel ber "Bergoas-Beibe" die bier ftand. Ru ben erften Freunden und Genoffen Thaers, bei feiner Überfiebelung nach Möglin, gehörte ber Bergog von Solftein-Bed, bamals ein Mann pon nah an fünfzig, ein Bertrauter bes Raifers Baul, wie er porber ein Freund bes Rheinsberger Brinzen Beinrich gewesen war. Der Bergog lebte monatelang als Mögliner Gaft, und biefe Beibe am Teich mar fein bevorzugter Aufenthalt, mo er zu fiten und zu finnen liebte. Es burfte mohl fo fein Die Ameige bes Baumes hingen in ben Teich nieber, bas blaugraue Laub war doppelt schon auf einem Hintergrunde bunkler Erlen, und ber an ber Burgel fieben Jug bide Stamm teilte fich bober hinauf in zwei Stamme. Zwischen biefen hatte ber Bergog seinen Blat. Beim Abidiebe fdrieb er, in bantbarer Erinnerung an bie hier verträumten Stunden:

> Gebenket auch an biefer Stelle Des Freundes, ber hier oftmals jaß, Und bei bem stillen Spiel ber Welle Die weite Welt um fich vergaß.

Es wirb fein Geift euch hier umschweben, Sein Dant an eurer Seite fein; Hier erft erfaßt' er wahres Leben Und lernte, schaffend, glücklich fein. Das Wohngebäube reich an Erinnerungsstücken aller Art, an Bilbern und Büsten, ist fast eben so sehr ein Thaer-Museum, als ein Wohnhaus. Auf Namhaftmachung dieser Erinnerungsstücke, meist Darbringungen von nah und fern, leisten wir hier Verzicht; ebenso auf eine Schilberung des Akademie-Gebäudes, der Lehr- und Wohnzimmer, der Bibliothek und der naturwissenschaftlichen Sammlungen, die sich darin vorsinden.

Wir verweilen nicht bei diesen Dingen, die, trot ihrer Sinfachheit, an die glänzendste Periode der Akademie erinnern, wir treten lieber aus den öben Zimmern wieder ins Freie, wo ein zierlicher in Front des Gebäudes aufsteigender Obelisk uns ein schönes Fest zurückruft, das hier geseiert wurde. Die Inschrift bezeichnet die Art des Festes. Sie lautet: "Zur Erinnerung an das fünfzigjährige Bestehen der landwirthschaftlichen Akademie zu Moeglin, im Oktober 1856". An der andern Seite besindet sich Thaers Reliesbild; darunter die Namen aller Schüler, die zur Errichtung dieses Denksteins beitrugen.

Diese Feter, wie sie das halbhundertjährige Bestehen bezeichnete, bezeichnete doch auch zugleich den "Anfang vom Ende". Und vielleicht war es diese Stimmung, die dem Feste eine besondere poetische Weihe gab. Biele waren gekommen, alt und jung, um dieser Stätte und dem Gedächtnis des Mannes, der hier in seltenem Maße segensreich gewirkt hatte, ihren Dank darzubringen. Und dieser Dank sand in dem Liede eines jüngeren Festgenossen seinen Ausdruck. Das Lied selbst, das wir aus dem Gedächtnis wiedergeben, lautete:

Es fieht in preuß'ichen Lanben Ein Rirchlein alt und ftumm, Und rings an seinen Wanben Schlingt Efeu sich herum.

Und Schatten streut die Linde Ein uralt mächt'ger Stamm, Die grune Kron' im Winde Sie neigt sich bann und wann.

Und neben biefer Stelle, Da liegt ber schöne Teich, Es plaubern mit ber Belle Die Zweige allzugleich. Und zwischen Teich und Linde, In Stufen auf und ab, (Rein schöner Grab ich finde) Da liegt ein Blumengrab.

Und brunter ichläft in Frieben, Rach ruhelofer Bahn, Ein Mann, bem viel beschieben, Der viel geschafft, getan.

Er hat ben Sieg erstritten In Arbeit und in Ehr, Er ist vorangeschritten — Wir solgen Bater Thaer.

Wir aber nehmen Abschieb jett von bieser Stätte und von Möglin. Unser Heimweg führt uns an bem Grabhügel vorüber, ber in Blumen steht, rot und weiß, als gab' es keinen Herbst und kein Scheiben. Die alte Steinkirche baneben, bie schon so vieles überbauert, wird vielleicht auch diesen Hügel überbauern, aber nicht bas Andenken an ihn, der unter diesem Hügel schläft.

## Quilit oder Nen-Hardenberg

Run Rönig Sbwarb fließ, hier halt' ich fest bie Feinbe bein, hier gludt es, ober nie.

G. Sefetiel.

Selig, wem Tatkraft und behaglichen Sinn leiht Gegenwart, Wer neu sich fühlt, Reues zu bilben bebacht ift. Blaten.

Die Geschichte von Quilit bis zum Jahre 1768 hin ist arm und dunkel. Der Besit wechselte vielsach, sodaß wir einer Menge von Ramen begegnen, ohne weiter etwas zu haben als eben diese Namen. Zu Anfang des sünfzehnten Jahrhunderts, also zur Zeit als die Hohenzollern ins Land kamen, sinden wir in Quilit die Höndorfs, Beerfeldes und Schapelows; gegen Ausgang desselben Jahrhunderts haben sich die Besitzverhältnisse geändert und wir hören von den Encendorfs, Pfuels und Barfus. Lauter Familien, die, mit Ausnahme der beiden letzteren, in Barnim und Ledus nicht länger existieren. Um 1685 kam Quilitz, und auch wohl das benachbarte Kloster Friedland, in Besitz der markgrässlich-Schwedter Linie des Hauses Brandenburg, und verblied bei dieser Linie bis zum Tode des Markgrafen Karl, 1768.

Alles bies bebeutet wenig, und die üblichen Details über Besigverhältnisse, Hufen-Zahl, Hebungen, Verpfändungen 2c., die wir den spärlich vorhandenen Urkunden entnehmen könnten, würden das Bilb wohl erweitern, aber nicht lebendiger machen. Auch das, was wir sonst wohl heranzuziehen gewohnt sind: die Grabsteine in der Kirche, die Sagen und

Traditionen im Dorfe selbst, — alles versagt gleicherweise ben Dienst. Die Kirche hat aufgeräumt mit den alten hinterlassenschaften, selbst der Name Quilitz ging verloren, und nur die Kleidung seiner Bewohnerinnen ist noch wie eine Art Tradition aus der Wendenzeit her geblieben. Frauen und Mädchen des Dorfes tragen noch den roten, vielgefalteten Friesrock, das geblümte Mieder, den breiten Überfalltragen, das ganze malerische Kostüm, das ich an anderer Stelle bereits (siehe S. 33) aussführlicher beschrieben habe.

Einigermaßen Leben und Farbe gewinnt die Geschichte von Quilit erst mit dem Jahre 1763, und wir wenden uns deshalb, mit Übergehung alles dessen, was vorher liegt, dieser Spoche zu. [Quilit von 1763 bis 1814]

Nach bem Tobe bes Markgrafen Karl sielen die am Rande des Oderbruchs gelegenen Güter besselben, Friedland und Quilig an die Krone zurück. Aber nicht auf lange; Friedrich II. verschenkte sie im selbigen Jahre noch, und zwar gab er Friedland an den damaligen Major von Lestwitz, "den Sieger von Torgau", Quilitz an den Oderstleutnant von Prittwitz, der in der Schlacht bei Kunersdorf, als Rittmeister bet den Ziethenschen Hafte. Gegen den König vor drohender Gefangenschaft gerettet hatte. Gegen beide Ofsiziere unterhielt der König seit den genannten beiden Tagen ein verwandtes Gefühl besonderer Dankbarkeit. "Lestwitz hat den Sönig gerettet", so hieß es damals sprichwörtlich. Lestwitz a sauvé l'état, Prittwitz a sauvé le roi.

Die Rettung bes Königs burch Prittwit wird verschieben erzählt. Die gewöhnliche Darstellung bes Hergangs ist bie folgende:

"Als gegen Abend die Preußischen Truppen nach übermenschlicher Anstrengung und Tapferkeit endlich zurückgeworsen waren und fast aufgelöst das Schlachtfeld verließen, war der große König in Berzweiflung, und man hörte ihn die Worte rufen: "Kann mich denn heute keine verwünschte Rugel treffen!" Zwei Pferde waren ihm unter dem Leibe erschossen worden, und eine dritte Rugel hatte ihm ein goldenes Stui in seiner Westentasche zerdrückt.\*) Nach

<sup>\*)</sup> Etui und Augel existieren noch und werben, unter andern Erinnerungsstüden ber Art, auf bem Stadtschlof zu Potsbam gezeigt. Das Etui (Gold

bem ichnellen Rudzuge bes Beeres ftreifte noch Roachim Bernhard pon Brittwig mit einem Trupp von etwa fünfzig feiner Rieteniden Hufaren auf bem Schlachtfelbe umber. Als auch er endlich fich por ben anbrangenben Rosafenschwarmen zurudziehen wollte. rief ihm ber Unteroffizier Belten, ber, frater geabelt, als Major in ber Rheinkampagne fiel, qu: Berr Rittmeifter, ba ftebt ber Ronig!' Sich umwendend, erblidte Brittwis ben Ronig, ber faft allein und nur in Begleitung eines Bagen, welcher fein Bferd bielt, auf einem Sandbugel bes fogenannten Mühlberges ftanb. Er hatte seinen Degen por sich in die Erbe gestoßen und blidte mit perschränkten Armen bem herannahenden Berberben enigegen. Gilig fprengte Roachim Bernhard auf ibn zu, boch nur mit Dube permochte er ibn zu überreben, fich aufs Pferd zu werfen und auf feine Rettung bebacht ju fein. Enblich folgte ber Ronia feinen Bitten, indem er rief: "Run Berr, wenn Ihr meint, por-Aber icon waren bie Rofaten gang nabe getommen. märts". Roachim Bernhard manbte sich um und schoß ben feindlichen Offizier pom Bferbe. Dies machte bie Berfolger einen Augenblick fluken. ber König gewann mit feiner kleinen Schar einen Borfprung. und iene vermochten ibn nicht wieder einzuholen. Mehrmals rief er babei aus: "Brittmit, ich bin verloren'! Auf biefe Beife rettete fich Friedrich vom Mühlberg herab ins Tal über die fogenannte aroke Mühle, binter beren Defileen er porläufig ficher mar. Bier ritt er auf bie erste Anhöhe und sah auf die zerschoffenen Bataillone, die vorüberzogen. Mit Tranen in ben Augen rief er ihnen zu: Rinder, verlaßt mich heute nicht, euren Ronig, euren Bater'. Und bann ritt er weiter und tam fpat abende nach bem Dorfe Otider. Auf bem Rüden Joachim Bernhards fcbrieb er hier mit Bleiftift an ben Minifter Fintenftein in Berlin bie berühmt gewordenen Worte: "Alles ift verloren, retten Sie bie Ronigliche Familie, Abieu für immer'. Bahrend in Oticher ber ungludliche Ronig nur von wenigen Getreuen umgeben, fich aufs Strob marf, fammelte Joachim Bernhard die aufgeloften Trummer ber Armee, etwa 3 bis 4000 Mann, fodaß ihm nicht nur ber

und Emaille) hat die Form einer Schachtel und stedt in einem mit Sammet gefütterten Gehäuse. Die Rugel ist ganz platt gebrückt.

Ruhm gebührt, den König, sondern auch den Rest der Armee gerettet zu haben. Denn wurden diese Truppenreste nicht in der Nacht noch nach Ötscher, wo die Schissbrücken waren, dirigiert, so waren sie auf dem rechten Oderuser verloren. Als er dem Könige melden wollte, daß sich einige Bataillone gesammelt hätten, verhinderten ihn die Adjutanten daran, die dei der verzweiselten Stimmung des Königs sürchteten, derselbe werde, sodald er ersühre, er habe noch Truppen in Händen, den unglücklichen Kamps von neuem beginnen."

So erzählen die meisten zeitgenössischen Schriftsteller. Etwas abweichend davon berichtet Frau von Blumenthal in ihrer tresslichen Lebensbeschreibung Zietens über denselben Hergang, und in Erwägung des Umstandes, daß Prittwitz selbst eine Vorrede zu dieser Lebensbeschreibung schrieb, also das Buch oder doch wenigstens diese ihn selbst so nah angehende Stelle gelesen haben muß, können wir nicht umhin, dieser anderen Darstellung eine vorzugsweise Bedeutung beizulegen. In dieser heißt es:

"Am Abend ber ungludlichen Schlacht ftanb bas Detachement von Rieten - Sufaren gur Rechten bes Ronias, als ber Monarch für seine Berson noch nicht die Hoffnung zum Siege aufgeben wollte, obgleich schon aller Anschein bazu verloren war. Der König warf sich mit etwas Infanterie in bas stärkste Feuer. Ihm wurde das Pferd, das er ritt, erschoffen; sein Abjutant, ber Oberft von Got, gab ihm zwar bas feinige, allein eben jest brangte auch die Ofterreichische Reiterei bes General Laubon mächtig auf ihn ein, und Friedrichs Berfon geriet in augenscheinliche Gefahr, umsomehr, als er nicht zurückgeben und auf seine Sicherheit bebacht fein wollte. In biefem furchtbaren Augenblide, an dem Breukens Glud und Stre hing, sprengten entflammt von But und Rache, die Zietenschen Sufaren berbei, hieben mit Nachbrud in bie Ofterreichische Reiterei ein, und hielten fie von dem Regiment von Diride — an beffen Svite ber Ronia ftanb - bis zur Rettung bes letteren gludlich entfernt. Unter ihnen zeichnete fich besonders ber Leutnant Belten aus, indem er ber erfte mar, ber einen Trupp Ofterreichischer reitender Grenabiere jurudwarf, bie icon ben Ronia umringen wollten. Der Rittmeifter von Brittmit, nachmaliger General ber Ravallerie. hatte unterbessen ben Mut, baß er sich ohne Anfrage zum Geleitsmann bes Königs aufwarf, ihn halb mit Gewalt aus bem Feuer herauszog, und ihn über bas Desilee bei ber Mühle bis zur Schiffbrücke bei Görig durchbrachte, wo sich die Armee balb barauf wieder formierte. So wurde Prittwig ber Retter Friedrichs und ber Retter bes Vaterlandes".

Der Krieg war zu Enbe und Prittwit Berr auf Quilit. Es war ein icones Gut, aber unwohnlich geworben, wie bie meiften Guter, bie lange in Bachterhanden find, und ba ber nunmehrige Oberstleutnant von Brittmis, ber turz gupor (1762) eine Kreiin Seberr-Thoß geheiratet hatte, standesgemäß zu leben aebachte, fo mußte er vor allem barauf aus fein, ein Baus aufauführen, bas ben Anfpruchen seiner übrigens auch in Schlefien begüterten Gemahlin entsprach. Der Bau murbe unverzüglich begonnen und mar ichon bis ju ben erften Steinen bes erften Stocks gedieben, als Ronig Friedrich bes Weges tam, fei es auf einer feiner Revue-Reisen in die öftlichen Brovingen, ober eigens zu bem Amede, bas Oberbruch und die Dielioration besselben au insvizieren. "Brittmit, Er baut ja ein Schloß; Er will ja boch hinaus", maren bie nicht allzu gnäbigen Worte, mit benen ber König sich an ben zur Seite stehenden Oberftleutnant manbie. ber nunmehr feinerfeits nichts Giligeres ju tun hatte, als bem Bunich und Winke bes Königs nachzukommen und unter Fortlaffung einer Bel-Etage fofort bas Dach auf bas Erbgefchof feten zu laffen. Erst in ben zwanziger Jahren biefes Jahrhunberts wurde burch Schinkel ein Umbau bes Schloffes vorgenommen.

Stelle ich nunmehr zusammen, was in Quilit noch an die Prittwitz-Zeit erinnert. Die Zimmer des Erdgeschosses sind im wesentlichen dieselben geblieben, namentlich gilt dies von dem großen, mit Stuck-Reliess geschmückten Gartensalon, der auf eine Parkwiese, und jenseits derselben auf die Wasser- und Baumpartien des Parkes blickt. Auch dieser Park selbst stammt noch aus der Prittwißischen Zeit, ebenso wie zwei seiner Gedenksteine. Der eine derselben ist ein unscheindarer Grabstein, unter dem der Schimmel begraben wurde, den Rittmeister von Prittwiß in der Schlacht bei Kunersdorf ritt, der also den historischen Moment der Rettung des Königs miterlebte, resp. seinen Anteil daran

hatte. Der Grabstein ist jetzt seinerseits wieder unter Laub und Moos halb begraben, sodaß es unmöglich ist, eine Inschrift zu entzissern. Man hat deshalb die ganze Erzählung von dem im Park bestatteten Schimmel wieder in Zweisel ziehen wollen. Aber gewiß mit Unrecht. Außere und innere Gründe sprechen dafür. Der Stein hat ganz die Form eines Grabsteins. Außerdem ging der König selbst, der auf der obersten Terrasse von Sanssouci nicht nur sein Pferd und seine Lieblings-Windspiele begraben ließ, sondern auch inmitten derselben begraben sein wollte, seinen Generalen mit dem entsprechenden guten Beispiele voran. Man liebte damals beraleichen.

Chenfalls im Bart, bem Gartenfalon gegenüber, und eine Wand bunkler Bäume als Hintergrund, erhebt sich malerisch bas Marmor-Denkmal, das Brittmit im Jahre 1792 bem Andenken bes großen Königs errichten ließ. Die Beichnung ju biesem Donumente murbe von Johann Meil, bem bamaligen Bige-Direktor ber Berliner Atabemie ber Runfte entworfen, bie Ausführung in farrarischem Marmor aber einem Bilbhauer in Lucca, namens Joseph Martini, anvertraut. Die Worte, bie biefer an ber linken Seite bes Denkmals eingraviert bat, lauten: Joseph Martini Lucensis inventor faciebat 1792; also etwa: Joseph Martint von Lucca hat es erfunden und ausgeführt, ober erdacht und gemacht. Das Wort inventor muß hier überraschen, wenn man es mit ber vorzitierten, ber Schabowichen Autobiographie entlehnten Rotiz zusammenhält, "bak Meil ben Entwurf gemacht habe", also der Anventor gewesen sei. Die Komposition ift etwas steif. eimas hertommlich und in vielen Studen angreifbar, aber bennoch eine gute Durchschnitts-Arbeit. Gin Saulenstumpf trägt bas Reliefbilb bes großen Ronigs; ein trauernber Mars, knieenb. umflammert von ber einen Seite her bie abgebrochene Säule mährend sich eine aufrechtstehende Minerva von der anderen Seite her an ben Säulenftumpf lehnt. Das hauptintereffe, bas biefe Gruppe einflößt, ift bas, bag es bas erfte Dentmal ift, bas bem Anbenken bes großen Königs errichtet wurde. Schaboms Priedrichsstatue auf bem Stettiner Ererzierplat ift erft bas zweite. Allerhand kleine Anekboten knüpfen noch an diefes Denkmal an. So beift es, bag eine Gule langere Beit im Schut ber Minerpa Rontane, Banberungen. II. 10

genistet habe. Fraglich. Aber bis biesen Tag ist die Statue, namentlich der offen am Boden liegende Helm des Mars, der bevorzugte Plat nesterbauender Schwalben. Am anziehendsten ist die einsache Auslegung, die die Quilitzer den Gestalten des Mars und der Minerva gegeben haben. Sie sagen, "es sei Prittwitz und seine Frau, die um den alten Fritz trauern."

Wir begegnen ber Brittmit-Reit, ober boch einer Mahnung an biefelbe, auch noch in ber alten, übrigens burch Schinkel völlig umgebauten Rirche. Ginige Schritte vor bem Altar ift eine Erztafel in die roten Riegel des Außbodens eingelaffen, auf der wir in Bergolbung ein turges romifches Schwert erbliden, um bas fich ein Lorbeer windet. Darunter lefen wir: Soachim Bernhard von Brittmit, R. Pr. General ber Ravallerie, Ritter bes Schwarzen Abler- und St. Johanniter-Malthefer-Orbens. aeb. 3. Febr. 1727, geftorb. 4. Juni 1793; und feine Gattin Maria Eleonora von Brittwit, geb. Freiin von Seher-Thofi, geb. 1789, geft. 1799. Unter biefer Tafel befindet sich höchst mahrscheinlich bie Gruft, in ber bas Prittwitifche Baar beigefest murbe; bie Tafel felbst aber stammt ersichtlich erft aus ben zwanziger Jahren biefes Rahrhunderts, wo die Rirche restauriert murbe. hatte man noch bie altherkömmlichen Grabsteine. Die Benutung non Gukeisen beutet auf bie Schinkeliche Reit.

Zum Schluß nennen wir noch zwei Porträts, benen wir in einem Zimmer des Schlosses begegnen, und die höchst wahrscheinlich der Prittwizischen Hinterlassenschaft angehören. Es sind dies: der alte Friz und General von Prittwiz selbst. Das erste Bild wurde 1786, kurz vor dem Tode des Königs, von Bardou gemalt. Die Auffassung weicht ab von dem Herkömmlichen. Neben dem Ausdruck physischen Leidens ist es ein Zug milder Schwermut, der den Kopf charakterisiert und anziehend macht. Das Porträt des alten Prittwiz, ebenfalls Brustbild, zeigt uns den General wahrscheinlich in der Uniform des Regiments Gensdarmes, dessen Kommandeur en Chef er seit 1775 war. Auf dem roten (psirsichblütsarbenen) Frack ruht das breite Orangeband des Schwarzen Ablerordens. Die Farde des Ordensbandes wirft einen gelben Resser auf das ohnehin ledersarbene, wenig anziehende

Sesicht, bessen Griesgrämigkeit unter bem gelben Lichte noch zu wachsen scheint.

1793 starb General von Prittwit, 1799 seine Witwe. Quility blieb aber noch eine Reihe von Jahren hindurch in Händen der Familie und zwar im Besitz des Geh. Finanzrats Friedrich Wilbelm Bernhard von Prittwitz, geb. 1764, gest. 1843, ältesten Sohnes des Generals. Herr von Prittwitz stand zu Hardenberg und Stein in naher Beziehung, nahm aber 1808 seinen Abschied und lebte seitdem ganz in Quilitz, die er die Herrschaft 1810 an den Staat verkaufte (mittelst Tausch), und dafür die frühere Probstei Rasimir im Leobschützer Kreise Oberschlesiens erwarb.

Aus biesen Jahren, wo von Prittwit ber jungere bie Berr-Schaft inne hatte, wiffen wir wenig über Quilis zu berichten, es fei benn, bag von 1801 bis 1808 ber bamals zwanzigjährige Schinkel hier seine ersten architektonischen Bersuche machte. begann mit bem Rleinsten, und zwar mit zwei Wirtschaftsgebauben, von benen bas eine auf bem Borwert Stuthof, bas andere auf bem Bormert Barmintel errichtet murbe, - amei Ortsnamen, die fast noch weniger, wie die Aufgabe felbst, imftande waren, feinen Genius zu beflügeln. Aber biefer mar eben ba und bewies fich im Rleinen, wie er fich fpater im Großen bewies. Wenn an biefen früheften Bauten Schinkels - nur ein Gartenfaal im Flemmingschen Schloß zu Bucow ist noch alter — etwas zu tabeln ift, fo ift es bas, bag ber Genius bes jungen Baumeisters. ber Bug nach ibealeren Formen fich hier an ber unrechten Stelle zeigt. Diefe Birtichaftsgebäube machen etwa ben Ginbrud, wie wenn ein junger Boet einen wohlstillsierten und bilberreichen Brief an feine Wirtsfrau ober beren Tochter fcreibt. Der Stil, bie Sprache, find an und für sich tabellos, nur bie Gelegenheit für ben poetifchen Ausbrud ift ichlecht gemählt; Gemeinplate waren beffer. Schinkel felbft, ber in fpateren Sahren mit fo besonderem Nachbruck ber Anlehnung an bas Bebürfnis bas Wort rebete, murbe biefe, einer höheren Form hulbigenben Wirtschaftsgebäube, speziell bas auf bem Bormert Barmintel, gwar mit Intereffe, aber sicherlich auch mit Lächeln wieber betrachtet haben. Indessen, wie jugendlich immer: ex ungue leonem. Je unvertennbarer bies hervortritt, um fo auffallenber ift es, bag eine Rufdrift an herrn von Wolzogen, ben herausgeber ber Schinkelichen Briefe, gerabe biefes intereffante, aus Rafeneifenstein und Eisenschladen errichtete Wirschaftsgebäube bem Rimmermeifter Ties in Friedland und bem Maurermeister Reubarth in Wriegen bat aufprechen wollen. Berr von Wolzogen halt biefer Rufchrift gegenüber feine urfprüngliche, auf einen Ausspruch Baagens geftüste Ansicht zwar aufrecht, aber boch mit einer gewissen Unsicherheit, bie, mir zweifeln nicht baran, beim Anblid bes Gebaubes felbft sofort ber festen überzeugung Blat machen murbe: bies ift von Schinkel und von niemand anderem. Es ift febr bie Frage, ob bie architektonischen Rrafte zweier kleiner Stabte felbft in unferen Tagen, nachdem Schinkel eine Schule herangebilbet bat, fähig fein murben, einen fo originellen, alle Schablone vielleicht nur allzusehr verleugnenben Bau aufzuführen, bamals aber (1808) vermochten es die vereinten Baufrafte von Friedland und Briegen ficherlich nicht. Ich neige mich fogar ber Anficht zu, baß bie Bermenbung von Schlade und Rafeneifenftein, eines Materials bas hierlandes nie als Baumaterial verwendet worden ift, bort aber zufällig zur Sand mar, allein ichon als Beweis bafür bienen barf, bag ber Bau pon Schinkel herrühren muß. biefer genialen Benutung bes jufallig Gebotenen mar er ja fo hervorragend. Das Ganze (ein Moltenhaus) hat die Korm einer Basilita: ein Hochschiff und zwei niedrige Seitenschiffe. Wenn aber eine Bafilita die prachtvolle breite Giebelmand nach vorne ftellt, und diefelbe als Portal benutt, fo hat Schinkel bei biefem Bau bas umgekehrte Arrangement getroffen. Er hat ben breiten Frontgiebel als hintergrund und die Apfis nach vorne genommen, bie nun als Eingang bient. Und wie vieles auch fich gegen ein Bafilita-Moltenhaus fagen laffen mag, barüber fann für mich tein Zweifel fein, bag Friedland-Briezen bamals folchen Ginfalles nicht fähig mar.

[Neu-Sarbenberg (Quilit) feit 1814.]

1810, wie bereits erwähnt, war Quilit aus ben Händen bes jüngeren Prittwit in ben Besit ber Krone übergegangen, aber auch diesmal nur auf kurze Zeit. Wie 1763 bem General von Prittwit, so wurde Quilit im November 1814 bem Fürsten-Staatskanzler von Harbenberg als Dotationsgut verliehen, und

ber alte Name Quilit, thm zu Shren, in Neu-Harbenberg umgeändert. Der Fürst besaß es — samt dreizehn andern Gütern, die zusammen die "Herrschaft Neu-Hardenberg" bilden — dis zu seinem am 26. November 1822 in Genua erfolgten Tode, um welche Zeit, nach dem Rechte der Erstgeburt, der gesamte Besit an den Sohn des Staatskanzlers, den Dänischen Geheimen Konserenzrat Grasen von Hardenberg-Reventlow kam. Dieser starb am 16. September 1840 ohne männliche Nachkommen, und die Herrschaft siel nunmehr dem nächsten Erbberechtigten, dem Grasen Karl Abolf Christian von Hardenberg zu.

Der Kürststaatskanzler war acht Jahre lang im Besit von Neu-Barbenberg; es scheint jeboch, wenn wir biefe feine letten Lebensjahre von Monat zu Monat verfolgen, bag er nicht allzupiele Muketage für eine Billeggiatur auf feinen Gutern fanb. Rur von wenigen Fällen haben wir eine bestimmte Runde, g. B. von seinem Einzug in Quilitz, mahrscheinlich im Sommer 1816, und von ber Reier feines fiebzigjahrigen Geburtstages am 31. Mai 1820. Über ben Einzugstag leben noch einige Trabitionen fort, ziemlich farblofe Berichte von Triumphbogen und Gichen= laubgirlanden, von Spalier bilbender Jugend und plattbeutschen Empfangsgedichten, - bie letteren von ben zwei hubscheften Mädchen bes Dorfes in ihrer wendischen Nationaltracht vorgetragen. Aber hiermit folieft bie Reihe ber halbverblaften Bilber ab, die in der Tat nur durch ben Quiliber roten Friesrod ein bestimmtes Rolorit erhalten. Mehr schon miffen wir von bem siebzigften Geburtstage, wiewohl ber Fürst beschloffen hatte, ibn in Stille zu feiern. Mancher Gratulant traf ein: unter biefen Begludwunschen, freilich brieflich nur, auch Goethe. Die Reilen, die er schrieb - wie wir offen gestehen muffen, etwas gezwungen und schwerverständlich - maren folgende:

> Wer die Körner wollte zählen, Die dem Stundenglas entrinnen, Würde Zeit und Ziel verfehlen, Solchem Strome nachzusinnen.

Much vergehn uns bie Bebanten, Wenn wir in Dein Leben ichauen,

Freien Geift in Erbesichranten, Reftes Sanbeln und Bertrauen.

So entrinnen jeber Stunde Fügsam glückliche Geschäfte. Segen Dir von Rund zu Runde! Reuen Ruth und frische Kräfte.

Am 18. Oktober 1817 fand die festliche Sinweihung der durch Schinkel restaurierten Neu-Harbenberger Kirche statt, und das Interesse, das der Staatskanzler dieser Kirche widmete (er vermachte ihr eine Dotation und fehlte nie beim Gottesdienst), läßt barauf schließen, daß er bei dieser Sinweihung zugegen war.

Much ein anekbotenhafter Borfall mit feinem Schwiegerfohn. bem Fürften Budler, zeigt uns ben Staatstanzler in feinem Barbenberger Schloß. Der Part hinter bem Saufe mar bei jebem Befuch ein Buntt freunbschaftlichen Disputs zwischen Schwiegervater und Schwiegersohn. Das feine Auge bes lettern batte feit lange gegen die altfränkisch-steife Anlage, die bamals noch vorhanden mar. protestiert, und bas in andrem Sinne feine Gefühl bes Schwiegervaters hatte mit gleicher Beharrlichfeit bie Neuerungen abgelehnt, weil biefe Reuerungen gleichbebeutenb waren mit Entfernung eines Dugend ber allerschönften Bäume. Davon wollte ber Staatstanzler nichts wiffen; man fieht, er hatte auch feine Bietat. Der Schwiegerfohn aber, als er alle Überredungsfünfte icheitern fah, fcritt enblich auf jebe Gefahr bin ju Tat und Abbulfe. Gin Rreis nachfter Freunde mar bei Tifch versammelt, und in bem schon ermähnten Gartenfalon aus der Prittwig-Reit herrschte jene Tafelheiterkeit. an ber bas Berg bes Fürsten bing und auf beren Bflege und Herporrufung er sich so wohl verstand. Run war bas Mahl beenbet und Wirt und Gafte traten auf die Beranda hinaus, bie ben Blid hat auf Wiese und Park und Monument. Der alte Kürst stand wie getroffen, - bas war ber Bark nicht mehr, bessen aroßen Mittelgang er noch vor Tifch in lebhaftem Geplauber burchfcritten hatte. In ber Tat, ber Part mar mahrend ber Stunden bes Diners ein anbrer geworben, ein folder wie er jest ift, wie er nach bes Schwiegersohnes Ansicht werben mußte. Gine Allee mar verschwunden und wo ein Elsbruch war, war eine Parkwiese entstanden, an beren Ausgang bas Waffer bes Ranals blitte. Der Fürst, im ersten Augenblicke sichtlich unangenehm berührt, war boch artiger Wirt und guter Schwiegervater genug, um gute Miene zum bosen Spiele zu machen und die jetzigen Besucher mögen sich bes Einfalls freuen. Wir aber entnehmen diesem kleinen Hersgang abermals das Faktum einer längeren ober kürzeren Anwesensheit des Staatskanzlers auf seinem Neu-Harbenberger Schlosse.

Gleichviel indes, wie selten ober wie häufig seine Besuche stattfanden, jedenfalls war von Anfang an seine Sorgfalt diesem neuen Besithe zugewandt und Schloß, Park, Kirche sind in ihrer jetigen Gestalt seine Schöpfung.

Machen wir zuerst einen Rundgang durch die Zimmer des Schlosses. Wir werden hier einer reichen Anzahl von Kunstschäßen begegnen, die der Aufmerksamkeit des Besuchers wert sind. Das Schloß erinnert nach dieser Seite hin am meisten an Schloß Tegel, welches letztere freilich den Vorrang behauptet. Vielleicht wäre dies anders, wenn Neu-Hardenberg alle diese Kunstschäße umschlösse, die es umschließen müßte, wenn nicht eine großmütige Laune des Staatskanzlers es darum gebracht hätte.

Es hat das folgenden Zusammenhang. Der Staatskanzler hatte bereits im Jahre 1804 — also lange bevor ihm die Herrschaft Neu-Hardenberg zusiel — das im Ledussichen Kreise gelegene Gut Tempelberg käuflich an sich gebracht und daselbst ein Schloß aufgeführt, das, zu anererdiem Hardenbergischen Familienbesitz, auch noch jene Fülle von Kunstschätzen beherbergte, die der kunstliebende Fürst auf seinen Wanderungen durch Europa an sich gebracht hatte.\*) Es war dies eine außerordentlich wertvolle Sammlung.

<sup>\*)</sup> Es war dies eine Fülle von Dingen. Bieles, namentlich Bilder und Stiche, hatte er in früheren Jahren in England gekauft, anderes rührte aus der Zeit seiner Anspach-Bayreuther Berwaltung her. Es ist bekannt, mit welchem Eiser er die Archive jener Landesteile durchforschen ließ; von allem nahm er Abschrift. Eins der wichtigsten Resultate dieser Untersuchungen war die Aussindung der "Memoiren der Markgräfin von Bayreuth". Ein seiner, literarisch ästhetischer Sinn, ein Sinn für das Sammeln historischer Erinnerungsstücke, oder auch bloßer Auriositäten, begleitete ihn durchs Leben. In sehr charafterissischer Weise zeigte sich dies im Jahre 1786, unmittelbar nach dem Lode Friedrichs des Großen, als er das in Braunschweig deponierte Testament des Königs nach Berlin brachte und sich als Besohnung sediglich eines der Windspiele des aroßen Königs erbat.

Das Beste berfelben ging nach ber Schlacht bei Reng verloren. Davoût nämlich, auf seinem Raub- und Siegeszuge burch bie Mart, liek vier Bagen voll biefer Runftfdate nach Baris ichaffen und als im Jahre 1814 bie Rückaabe alles beffen erfolgte, was Napoleon in gehn Siegesjahren mit nach Baris geschleppt hatte, leiftete ber Kürftstaatstanzler auf bie Rudforberung bes ibm verfonlich Genommenen Bergicht. Belde Grunde ihn babet leiteten, ift nicht recht klar. Doch scheint es, daß er in jener vornehmen Feinfühligfeit, bie ihm allerbings eigen mar, von feinen eigenen Anfpruchen absah, um bie Wiebererstattung all beffen, was anderen (auch bem Staate) genommen worden mar, mit um so mehr Nachbruck, weil mit größerer Unbefangenbeit, betreiben zu können. So blieb benn ber größte Teil jener Runstschäte, die einst die Sale von Schloß Tempelberg geschmückt hatten, in Baris zurück, und nur bie von Davout übersehenen Reste murben 1814 von Tempelberg nach Neu-Barbenberg hinübergeschafft. Allerbings erfuhr biefe Sammlung bis jum Tobe bes Staatstanzlers, burch einzelne Antaufe und Gefchenke eine Erweiterung, aber immerbin blieb fie nur ein Bruchftud ber alten Berrlichkeit.

Wir schreiten nun bazu, biese Bruchstücke, zumal Portrats und Bilber, in Augenschein zu nehmen.

3m Billardzimmer:

- 1) Alte Familienporträts des freiherrlichen Haufes Harbenberg dis zurück ins sechzehnte Jahrhundert. Das älteste und beshalb interessanteste dieser Bilder ist klein, nicht ganz handhoch und zeigt die Jahreszahl 1558. Es stellt dar: Eler Hardenberg, seines Alters zweiundsechzig Jahr.
- 2) Porträt des Staatskanzlers; von dem französischen Maler Duinzon. Raglers Künstlerlexikon bringt diesen Namen nicht, auch keinen ähnlich klingenden, sodaß ich, hinsichtlich der Rechtschreibung, nicht sicher bin.

<sup>&</sup>quot;) Davoüt war wohl kein Mann ber Literatur. Dieser Umstand mag es erklären, daß er sich mit der Wegführung glänzender, als wertvoll in die Augen springender Aunstwerke begnügte und die 16000 Bände zählende Bibliothek in Tempelberg zurückließ. Ebenso entging seinem Auge eine Anzahl Mappen mit alten, zum Teil seltenen Stichen gefüllt. Bibliothek und Aupserskich-Nappen befinden sich noch im Reu-Pardenberger Schloß.

3) Porträt bes Sohnes bes Staatskanzlers, bamals etwa fünfgebn Sahre alt. Gin febr hubiches Bilb. - Chriftian Beinrich August Graf pon Sarbenberg-Repentlom, einziger Sohn bes Rurften-Staatstanglers aus feiner erften Che mit Friederite Juliane Christine Grafin von Reventlow, wurde am 19. Februar 1775 geboren und ftarb als banifcher Hofjagermeifter und Gebeimer Konferengrat am 16. September 1840. Er mar von Rugend an in banischen Diensten. Im Sahre 1814 führte bies zu einer eigentumlichen Begegnung, wie fie bie Annalen ber Diplomatie vielleicht nicht zum zweitenmal aufzuweisen haben. 25. August bes genannten Jahres wurde zwischen Breußen und Danemart, bas bekanntlich auf frangöfischer Seite gefochten hatte, ber Friede ju Berlin geschloffen. Die Beauftragten maren Bater und Sohn: ber Staatstangler Rurft Barbenberg für Breugen, ber Geheime Ronferengrat Graf Sarbenberg-Reventlom für Danemark. Der lettere verblieb in seinen alten Beziehungen und ging barin so weit, daß er sogar auf ben Kürstentitel verzichtete, als ihm, nach bem im November 1822 erfolgten Tobe feines Baters bie Berrschaft Neu-Barbenberg zugefallen mar. Man hat preukischerseits bies ablehnende Berhalten getabelt, ein Berhalten, bas im wefentlichen fagte: ich gieb' es vor, ein banifcher Graf gu bleiben". Aber wenn es biefer Ablehnung allerbings an Berbindlichkeit gegen Breußen gebrach, so geziemt sich boch anderseits bie Frage: "war ber Sohn zu folder Berbindlichkeit überhaupt verpflichtet?" Man barf wohl antworten: "nein". Der jungere Sarbenberg war ein geborener Sannoveraner, seine Mutter war eine Danin. Als fein Bater in ben preußischen Staatsbienst trat, gehörte er (ber Sohn) bereits mit Leib und Leben bem banischen Wenn burchaus eine Schulb gefunden werben foll. Staate an. fo liegt fie jebenfalls nicht bei bem Sohne, sonbern in häuslichen Berhältnissen, die er am wenigsten ändern konnte. 1787 ober 1788 trennten sich bereits die Eltern, und die begleitenden Umftande, vor allem bie balb erfolgenbe Wieberverheiratung bes Baters, ließen es ratsam ober felbst geboten erscheinen, bag ber erst amolfjährige Sohn ber Mutter folgte. Unter Ginfluß und Leitung bes Baters ware er natürlich preußifch geworben, biefer Leitung indes enthoben, war es felbstverständlich, daß die banische Aussaat auch banische Frucht trug.

Neben bem Billardzimmer:

- 1) Die alte Burg harbenberg im hannoverischen, wie fie noch vor etwa einhundertfünfzig Jahren mar.
  - 2) Die jetige Burg Sarbenberg (Ruine).
- 3) Gin eingerahmtes Blatt mit ben oben mitgeteilten Berfen Goethes, die berfelbe zum siebzigjährigen Geburtstag bes Staats- tanglers an diesen richtete.

3m Gartenfalon und bem angrengenben Bimmer:

- 1) Große Malachit-Base; Geschent bes Raifers von Rugland.
- 2) Porträt Friedrich bes Großen; von Bardou gemalt (schon erwähnt; vielleicht aus der Prittmin-Zeit).
  - 3) General von Prittwig.
- 4) Porträt bes Staatskanzlers aus der Zeit seines ersten oder zweiten Aufenthalts in England (1772 oder 1781). Ein Pastellbild von Benjamin West.
  - 5) Rapoleon; von Gérarb.
- 6) Blücher; ein Gefchent von biefem felbst an ben Staats- tangler.
- 7) Friedrich Wilhelm III. (jung) in öfterreichifcher Hufaren-Uniform.
- 8) Sin prachtvoller Mosaiktopf, ber, von Harbenberg etwa zwischen 1790 und 1805 angekauft, burch einen Zufall bem Auge Davouts entging und ber Tempelberger Sammlung verblieb. Bon bort kam er 1814 nach Neu-Harbenberg. Es ist eine vorzügliche Arbeit; ein Frauenkopf, halb Profil, von weißem Teint und bunkelblondem Haar. Die Lippen sinnlich, die Augen groß und schwärmerisch; ein Halbmond auf der schönen Stirn. Ich habe nicht in Erfahrung bringen können, welcher Zeit das Bild angehört, auch nicht, wen es darstellt. Doch glaube ich nicht zu irren, wenn ich es für einen Kopf der Beatrice Cenci halte, die hier im Kostüm der Diana auftritt.
- 9) Ein großes Mosaitbilb: Die Tempelruinen von Paeftum. Ein Geschent, bas Papst Pius VII. etwa um 1820 an ben Fürsten-Staatstanzler machte. Das Bilb ift gegen vier Fuß lang und einen Juß hoch. Ein breiter Rahmen umgibt es, ber oben, als

nah fußhohes Ornament, bas papstliche Wappen trägt. Die brei Tempelruinen nehmen die Mitte des Bilbes ein; rechts Baumgruppen im frischen Grün, links Trümmerreste unter wuchernbem Strauchwerk; im hintergrunde Bergzüge, vorn ein paar Sestalten. Das Bilb wurde det seinem Eintressen in Berlin so schön gefunden, daß König Friedrich Wilhelm III. ein gleiches oder ähnliches zu haben wünschte und deshalb in Rom unter der Hand anfragen ließ: was der Preis eines solchen Mosaikbildes sei? Die Rückantwort, wahrscheinlich Nieduhrs, lautete: 6000 Taler. Als dei Hofe sider diese Summe gesprochen wurde, soll der General von Rohr halb erschrocken, halb treuherzig bemerkt haben: "aber doch mit dem Rahmen".

3m Eggimmer:

- 1) Sine Landschaft von Schinkel. Im hintergrunde die Ruinen der Burg hardenberg. Sin Festzug: Landvolk, geschmückte Stiere 2c., kommt den hügel herab und bewegt sich, an einer alten Siche vorbei, einem Ceres- ober Pomona-Bilbe entgegen. Sine Kopie des Bilbes befindet sich in der Wagner-Galerie zu Berlin.
- 2) Sine Mondlanbschaft von van der Neer. Sin vorzügliches Bilb, braun im Ton; von Schinkel, bei seinen Besuchen in Neu-Harbenberg, immer sehr bewundert.
  - 3) Luther; von Solbein.
- 4) Ratharina von Bora; von Holbein. Auf ber Rückseite biefes Bilbes, auf Holz gemalt, befindet sich ein zweites Bilb und zwar ein Totenkopf. Unter bemfelben stehen, auf einem fauber gemalten Zettel, folgende Worte:

Entgen ben tot ift tein schilt Darum leebe als Du fterve wilt.

"Entgen" meint entgegen ober gegen; "schilt" ist Schilb.

- 5) Sine Maria mit bem Kinde. Wie es heißt, von Rubens; aber andern Bilbern bes Meisters fehr unahnlich.
- 6) und 7) Zwei kleine Lanbschaften, febr blau im Ton, vom Lanbschafts-Brueghel.
  - 8) und 9) Zwei Lanbichaften von Nicolas Berchem.
- 10) Die Feuerprobe ber Kaiferin Kunigunde, Gemahlin bes Gegenkaifers Rubolph. Sin figurenreiches Bilb von Lucas

Eranach. Der Raifer, ein Bischof, Ratsberren und Sbelfraulein stehen zur Seite ber Raiserin; biese, als Zeichen ihrer Treue, leat eben ihre Finger in ben Rachen eines "glühenben Löwen".

- 11) Biolinfvieler; von Sieronymus Bofd.
- 12) Wirtshausszene; von Tenters. Sin Stammgast ber niedrigsten Art legt voll bedenklichen Sinverständnisses seine Hand auf die Schulter der Wirtin, einer runzeligen alten Weibsperson, deren Kopf in einer Nachtmütze steckt. Der Stammgast und wie es scheint Galan, hält ihr das Glas hin und sie schenkt ein. Sin Alter, mutmaßlich der Shemann, schaut aus einem kleinen Alkoven-Fenster, mit sauersüßem Gesicht, der Szene zu. Die Alte in der Nachtmütze ist vortresslich.
- 13) Gin Bürger- ober Ratsherrntopf; von Rembranbt. Das Prachtftud ber Sammlung.
- 14) Die Abamiten; von Rubens. Stwa zwölf Weiber und brei ober vier Männer sind gemeinschaftlich, wie es die Sekte vorschreibt, im Bade. Als im Jahre 1840, bei Übernahme bes Schlosses, auch die Bilbergallerie gerichtlich taxiert wurde, hatte der Wriezener Aktuarius dieses Bild wie folgt bezeichnet: "Nackte Weibsbilder von einem gewissen Rubens. 15 Sgr."

Unfer letter Besuch gilt ber Rirche.

Sie murbe, wie schon bemerkt, in den Rahren 1816 und 1817 burch Schinkel restauriert und im Oktober 1817 eingeweiht. Schinkel ließ von bem alten Bau wohl nur bie Umfaffungsmauern fteben; - ber Turm-Auffat, bas Maufoleum und bas Innere ber Rirde felbst find fein Wert. Der Turm ift ein Ruriofum. Auf bem Unterbau besfelben, ber etwa bis an ben Dachfirft reicht, hat er eine kleinere Stage aufgesett, biefer Stage aber nicht bie Form eines Burfels, fondern eines niedrigen, von zwei Seiten her zusammengepreßten Bylinders gegeben. Das Gange fieht nicht nur aus, sondern entspricht auch ben Broportionen. wie wenn man ein ovales Serviettenband auf eine oblong geformte Teebuchse stellt. Wie Schinkel zu bieser Sonberbarkeit gekommen ift, ift fcmer ju fagen. Er hielt viel vom ausprobieren. Erwiesen ift, bag er Dinge, bie gezeichnet feinen Beifall hatten, hinterher anderte, weil er fand, daß fie fich in Wirklichkeit anders ausnahmen als im Bilbe. Diese häufige Wahrnehmung ließ ihn vielleicht fagen: "so vieles, was die Theorie gut heißt, macht sich hinterher schlecht; sei's drum einmal versucht, ob nicht das, was die Theorie verwirft, sich hinterher gut mache". So setzte er, wenn wir überhaupt richtig erklärt haben, eine elliptische Stage auf einen oblongen Unterturm. Aber freilich war es ein mißglückter Versuch. Wir zweiseln nicht, daß er ihn später selber als solchen angesehen hat.

An ber entgegengesetzen Siebelwand ber Kirche befindet sich ein auf dorischen Säulen ruhendes Giebelfeld: das Maufoleum. Es verhält sich zu einem frei und felbständig dastehenden Bau etwa wie sich ein Hautrelief zu einer vollen, plastischen Figur verhält, steckt zu größerem Teil in der Kirchenwand dein und bilbet eigentlich bloß eine Mausoleums-Front.

Das Innere ber Rirche, - an ben Berliner Dom erinnernb und in ber Tat um biefelbe Beit aufgeführt (1817) in ber Schinkel die Restaurierung bes Domes leitete, - ift hell, geräumig, lichtvoll, ein wenig nüchtern. Das Gange mehr ein Betfaal, als ein Rirchenschiff. Sigentümlich ift ber Altar. Sinter bemfelben, die Rirche corartig fcliegend, erhebt fich eine hohe Nifchen-Wand, beren halbtreisförmige Fläche burch gemalte Säulen in fünf Felber geteilt wird Aus bem Mittelfelbe fpringt bie Rangel hervor, nach rechts und links bin von je zwei Felbern In diesen befinden sich die Kolossalfiguren der vier Evangeliften, und zwar Johannes und Lutas zur Linken, Matthaus und Martus jur Rechten ber Kangel. Die Bilber find von ungleichem Wert: Matthäus, Johannes, Lutas laffen viel ju munichen übrig; ber Martus aber ift im gangen genommen vorzüglich. Sie rubren von einem gewiffen Bertini ber, ben ber Staatstangler - befanntlich ein Macen ber iconen Runfte nach Stalien fcidte, um biefe Bilber nach ben Borbilbern großer Meister zu fertigen. Trot ihrer Mängel bilben alle vier einen Bilberschmud, wie er berart in martischen Dorffirchen schwerlich aum ameitenmal gefunden mirb.

Der Altar ber Kirche weist noch eine andere Sehenswürdigteit auf: bas Herz bes Fürsten-Staatskanzlers. Auf einem Kissen ruht es, von einer Glasglode umschlossen. Der Schrein aber, ber bas Ganze birgt, trägt an seiner Außenseite folgende Strophe: Des Fürsten herz, das liebend treu geschlagen, Für seinen König und für's Baterland,
Das — in den schweren, blut'gen Kampsestagen,
Wo vielen auch die lette Possung schwand —
Durch Mut und Beisheit stark, in kühnem Bagen
Des Baterlandes Ruhm und Rettung sand,
Und nach vollbrachtem Werk, gebaut dem heilgen Worte
Des herrn den Kempel hier — das ruht an diesem Orte.

Diese Strophe, bie bem Anbenten bes Fürsten eine magvolle und wohlverbiente Bulbigung barbringt, bote eine fdidliche Gelegenheit, wenigstens ben Berfuch einer Charatteriftit zu magen. Ich nehme aber Abstand bavon. Was ich fagen konnte, ift oft gefagt: Reues, Scharferes, Butreffenberes tann nur von benen erbracht werben, die im Bollbesit bes Materials sind. Gine folde Charafteriftit bes Fürften gehört ber Rufunft an. Gines aber moge fcon heute hier feinen Ausbruck finden, die Überzeugung baß Sarbenberg ein ausgewählter Mann war, bem, nach bem Willen Gottes, die Aufgabe gufiel, die Rettung unferes Baterjandes gludlich burdauführen. Selbft feine Schwächen leifteten biefer Aufgabe Boridub. Gin bloger sans pour et sans reproche - etwa wie Stein ober Marmis, ju benen wir freilich freudiger und gehobener aufbliden - batte es mutmaßlich nicht vermocht. Der Fürft war fein sans reproche, feine Rehler liegen tlar zutage, und man braucht, wie einer feiner Biographen fich ausbrudt "fein moralifder Berfchel ju fein, um biefe Rehler mublos zu entbeden." Aber biefe Mifdung von Eblem und minber Eblem, von Schlauheit und Offenheit, von Nachgiebigkeit und Festigkeit, mar genau bas, mas bie Situation erheischte. Gigensinn und Prinzipienreiterei batten uns verborben. Sein Leben, Borbild ober nicht, hat uns gerettet. Wie er felber in Beideibenheit hingufeten murbe "burch bie Gnabe Gottes".

## Friedland

Der Rigen muntre Schaaren, Sie schwimmen stracks herbei, Run einmal zu erfahren, Was in ben Mauern set. Ubland.

Alt-Friedland, vormals Kloster-Friedland, bilbet die zweite Hälfte des Besitzes, den Markgraf Karl von Schwedt in diesen Gegenden, d. h. am Rande des Oderbruchs inne hatte.

Friedland war in alten Zeiten ein Nonnenkloster bes Cistercienser-Ordens. Was die Geschichte diesem Orden im allgemeinen nachrühmt, das traf innerhalb der Marken, drin alles "wüst und leer" war, in verdoppeltem Maße zu "Die Cistercienser waren frei von jener geistigen Zerstreutheit, welche damals die gewöhnliche Folge scholastischer Streitigkeiten war. Sie waren ausgezeichnete Landwirte, immer voran mit ihrer Hände Arbeit. Aber ihrer Hände Arbeit bestand nicht bloß außerhalb der Klostermauern im Ausroden des Waldes, im Fällen der Bäume, im Umgraden der Erde, sondern auch innerhalb des Klosters im Abschreiben der Bücher. Sie brachten nicht nur das Christentum, sie brachten auch die Kultur: sie bauten, sie lehrten. Dabei waren sie vor andern ausgezeichnet in der Kunst der Bekehrung". So beschreibt sie die Geschichte des Ordens.

Wann Kloster Friedland gegründet wurde, ist nicht mehr mit Bestimmtheit festzustellen, da im Jahre 1300 das alte Kloster samt seinen Urkunden verbrannte. Doch läßt sich nachweisen, daß es bereits ziemlich lange vor 1271 bestand, also burchaus in die erste Zeit der Germanisierung dieser Landesteile jurudreicht. Der Evangelist Johannes mar ber Schubbeilige bes Klostere; bie Klosterkirche mar ber beiligen Jungfrau geweiht.

Wahrscheinlich in bemfelben Jahre (1300), in bem bas alte Rlofter niederbrannte, fdritt mann auch bereits zu bem Aufbau eines neuen. In eben biefem Sahre marb eine Urfunde ausgestellt, worin Markgraf Albrecht bem Rlofter feinen alten Befit bestätigte. Diefer mar: bas Stäbtchen (jest Dorf) Friedland; die Dörfer Ringenwalde, Biegborf und Lübersborf; ferner Anteile an ben Dörfern Megborf, Löwenberg, Beiersborf, Borned, Labeburg, Rlein-Barnim und Margahne; ferner, gang ober teilmeis, die Alebrand-Mühle bei Friedland, die Lappnowiche Mühle bei Ringenwalbe und bie Dornbufd-Mühle bei Bliesborf. Besonders reich aber mar Rlofter Friedland an iconen Seen, beren Fisch-Ertrag für die frommen Jungfrauen ausgereicht haben murbe, wenn auch bas ganze Sahr aus Fafttagen beftan-Das Rlofter befaß nämlich: ben Klofter- und Rieger-See bei Friedland, ben großen und kleinen Tornom-See bei Probsthagen (jest Prighagen), ben Griepen-See, ben Budowichen See, ben Weißen-See und jum Teil ben Großen-Schermützel-See, alle vier bei Budom gelegen. Dazu gefellte fich ein Beinberg bei Wriegen und vonfeiten ber obengenannten Dornbufchmuble bie Berpflichtung: ben Ronnen zu Friedland täglich vor Sonnenaufgang eine marme Semmel ju liefern. Diefe "warme Semmel" gönnt uns Ginblick in die gemütliche Seite bes Rlofterlebens.

Es scheint indessen bei bloßen Gemütlichkeiten nicht lange geblieben zu sein, benn die nächste Urkunde, freilich fünfundachtzig Jahre später, ist bereits darauf aus, durch Erlasse und Besehle dem um sich greisenden Sittenversall zu steuern. Es war die Zeit, wo die strenge Klosterregel überall einer "milben Praxis" zu weichen begann, ganz besonders in der Mark, wo die kaum bezähmte Wildheit der Bewohner, unter der dayerischen und luxemdurgischen Herrschaft neu hervordrach. Auch die Klöster wurden davon berührt. Sinst war das Leben innerhald derselben start genug gewesen, nach außen hin bildend und sittigend zu wirken, jeht, schwach geworden, drang der allgemeine Sittenversall von außen her in die Klostermauern ein. Das ersehen wir mit

aller Bestimmtheit aus ber zweiten Urkunde vom 3. Juli 1381, ber Riedel die Überschrift gegeben hat: "Dietrich, Bischof von Brandenburg, ordnet die Sinrichtungen des Klosters Friedland." Sie ist die wichtigste unter allen Urkunden, die auf das Kloster Bezug nehmen, weshalb wir uns ausführlicher mit berselben beschäftigen. Es ist dreierlet, was wir aus ihr ersehen: 1) das Regiment des Klosters; 2) die Tatsache des Verfalls; 3) die Wittel und Wege, diesem Versall zu steuern.

1. Die Urkunde beginnt, Ginblide in bas "Regiment bes Klosters" gönnend, wie folgt:

Dietrich durch die Gnade Gottes und des heiligen Stuhles Bischof von Brandenburg, entbietet der in Christo geheiligten Abbatissin, der Priorin und dem ganzen Kloster der heiligen Frauen in Fredelant, so wie auch dem sehr ehrenwerten Präpositus derselben Gruß im Herrn und ermahnet sie unseren Statuten, Ordinatorien und Mandaten sest und treu zu gehorsamen.

Gleich bieser erste Sat der Urkunde belehrt uns über manches Abweichende. Wir sehen zunächst das Kloster unter dem Bischofstehen. Dies war nicht das Herkömmliche. Wir sinden in der Geschichte des Cistercienser-Ordens folgendes: "Der heilige Stephan (Stephan Harbing, ein Engländer) hatte mit den Bischöfen, in deren Diözesen die Klöster standen, einen wichtigen Vertrag geschlossen. Er versprach ihnen nämlich, daß in ihren bischöflichen Sprengeln nie ohne ihre Gutheißung ein Kloster errichtet werden sollte, und sie gaben ihm ihrerseits wiederum die Versicherung, daß sie freiwillig auf ihr Recht hinsichtlich der Beaufslichtigung verzichten wollten". Soweit die Geschichte des Ordens. Doch ist es möglich, daß in der Mark Brandenburg von Ansang an diese Dinge sich anders gestalteten und die Klöster in eine Abhängigkeit von den Bischöfen eintraten.

Das andere, was in den zitierten Singangsparagraphen auffällt, ist das Vorhandensein einer Priorin neben der Abtissin, während doch die Klöster im allgemeinen nur eine Abtissin oder Priorin hatten.

2. Die Urkunde fährt nun, die Tatsache bes Berfalls konstatierend, folgendermaßen fort:

Wir wissen und haben aus der Evidenz der Tatsachen erfahren, daß überall, wo die Herrschaft der Zucht verachtet wird, die Religion selber Schiffbruch leidet. Wir haben daher Vorsorge getrossen, damit nicht durch Verachtung dieser Zucht, an denen, die sich Christo verlobt haben, Unpassendes wahrgenommen werde, Unpassendes, das allemalen angetan ist, dem Ruhm der Tugend und Shrbarkeit einen Makel anzuheften, oder die göttliche Majestät zu beleidigen. So denn haben wir, mit Uebergehung geringerer Dinge, in nachstehendem in Betracht gezogen, wie euer Zustand würdig und angemessen zu reformieren sei.

Der Zustand des Klosters war also der Reform bedürftig. Es scheint aber fast, daß er derselben sogar dringend bedürftig war, denn der lette Sat der Urkunde, den wir zu diesem Zweck vorwegnehmen, schließt mit folgender Androhung:

Wer aber unter euch, sei es im einzelnen ober in all und jedem, noch zwölf Tage nachdem diese Statuten, Ordinationen und Besehle zu eurer Kenntnis gelangt sind, als frecher Berletzer oder freche Verletzerin sich erblicken läßt, erfährt die Sentenz der Extommunikation, von welcher der Betroffene, es sei denn er stürbe (nisi in mortis articulo), nicht ohne unsere spezielle Erlaubnis absolviert werden wird.

- 3. Den Hauptinhalt ber Urkunde bilbet aber die Aufzählung ber verschiedenen Punkte, die der Reform bedürftig find und die Angabe des Guten und der Ordensregel Entsprechenden, das an die Stelle eingeriffener Unordnung zu sehen ist. Die Urkunde sagt darüber:
  - a) So benn, nach sleißiger Beratung und Verhanblung, setzen wir fest, ordinieren und befehlen wir, in wieweit ihr Nonnen unter fester Klausur zu verbleiben habt. Zu allen Türen, beren Eingang und Ausgang erforderlich ist, sollt ihr zwei verschiedene Schlüssel haben, der eine, von innenher, für euch Abbatissin, der andere, von außenher für euch Herr Präpositus, so daß niemand ein- oder ausgehen kann, ohne Wissen und Zulassung von euch beiden. Wir ordnen dabei ferner an, daß keine der Konnen, unter

was immer für Vorwand, Erlaubnis haben foll, außerhalb bes Klosters wohnende Freunde, noch auch überhaupt draußen Lebende zu besuchen, so wie wir besehlen, daß niemand ohne spezielle Erlaubnis der Abbatissin oder des Präpositus an das Küchensenster (ad senestram collationi) herantreten soll. Auch soll keine der Nonnen eine besondere Wohnung (habitaculum) oder sonstige Bequemlichkeit haben, noch auch außerhalb des gemeinschaftlichen Resektoriums oder eines andern gemeinschaftlichen Estaumes (coonaculum) zu Mittag oder zu Abend essen. Auch nur in gewissen Fällen wird die Abbatissin von dieser Anordnung Abstand nehmen können, aber doch immerhin nur so, daß alsdann an einem andern, eigens und speziell dazu bestimmten Orte die Mahlzeit eingenommen werden muß.

- b) Im übrigen, in Gemäßheit ber zweiten Orbensregel und nach alter löblicher Gewohnheit dieses Klosters, sollt ihr ber Abbatissin folgsam und gehorsam sein. Und wenn eine unter euch, wegen Ausschreitung und Unterlassung, Mahnung ober Strafe verdient, so soll sie dem Ausspruch der Abbatissin, in Gemäßheit der Orbensregel Gehorsam leisten, soll auch nicht von irgend einer andern gegen die Abbatissin verteidigt werden, außer wenn es die Ordensregel gestattet.
- c) Und ihr follt ferner keine Magbe ober besondere weltliche Dienerinnen, weber innerhalb bes Klofters, noch auch

<sup>\*)</sup> Die Berordnungen waren gewiß um so nötiger, aber freilich auch um so schwieriger durchzusühren, als alle solche Röster, die wie Rloster Friedland nur eine lokale Bedeutung hatten, wie von selber aus einem kirchlichen zugleich auch zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkte des Kreises wurden. Die Pfuels und die Ilows, die Sidendorps und die Hoensborps, die Stranze, Barfuse und Bulssen, wie sie ihre Güter in nächster Rähe um Kloster Friedland herum hatten, so hatten sie auch ihre Köchter in demselben. Die einsache Folge davon war, daß das Kloster in gutem und oft auch wohl in nichtsgutem Sinne des Worts zu einem Rendezvous-Plaze wurde, wohln die abeligen Insassen des Kreises ihre Reuigkeiten trugen, um sie gegen andere auszutauschen. Die Welt innerhalb und außershalb der Klostermauern war dieselbe. Alles war versippt, verschwägert, und die Kordialität, die Familien-Zugehörigkeit mußte natürlich die Aufrechthals tung der Disziplin erschweren.

außerhalb besfelben, zu biefem ober jenem Gefcafte haben. außer folde, welche burch euren Brapolitus zugelaffen und au eurer Bebienung speziell erlefen find; noch auch foll euch gestattet fein unter mas immer für Borgabe, irgend eine weltliche Jungfrau in euer Rloster auf längere ober fürzere Reit als Mitbewohnerin aufzunehmen, es fei benn auf fpezielle Erlaubnis. Und wenn ihr infolge unserer Erlaubnis eine folche unter euch aufgenommen habt, fo foll sich biefe Aufgenommene (suscepta) kleiben wie ihr, in ein eben folches Rleib und eine graue Tunita barüber. Und einmal aufgenommen, foll fie bas Rlofter nicht wieber verlaffen, unter was immer für Borgabe, por Ablauf einer festgesetten Reit, es fei benn, bag fie unfere Erlaubnis bazu erhielte. Und für ben Kall, bag etwas für die Rosten folder Ditbewohnerin beigesteuert wird, follt ihr bies bem Prapositus geben ober irgend einem andern, in ben ihr Bertrauen fest. -

- d) Im übrigen sollt ihr eine Lehrschwester ober Schulmeisterin, so wie auch eine Gemeinbeschule für Knaben
  und Mädchen (ad omnes moniales juniores) haben, und
  zwar bergestalt, daß die Knaben von Seiten der Lehrschwester und Schulmeisterin zu bestimmten und herkömmlichen Zeiten unterrichtet werden, wobei sie (die Knaben)
  in allem, was Zucht und Schulwissenschaft angeht, der
  Lehrschwester zu gehorchen haben.
- e) Und keine unter euch soll über Bedürfniß Speis' und Trank fordern ober nehmen, sondern soll zufrieden sein mit dem, was durch den Präpositus gegeben wird. Außerbem sollt ihr bestrebt sein, durch Tracht und Kleid (vestitu et habitu) in Schuhen, in Haarschleisen, in eng schließenden Gürteln, in Gürtelschnebben keinen anderen Schmuck zu haben, als solchen, welchen die Kirche zuläßt; noch sollt ihr, weil es der Scham, der Sitte und eurem Geschlechte widerstreitet, Maskenspiel und Maskenscherze treiben, noch auch sollt ihr die Geburtstage oder andere jährlich wiederkehrende Feste besonders halten und festlich begehen.

- f) Sbenso, wenn es sich trifft, daß ihr gemeinschaftlich ausgehet und in Prozession das Cometerium umschreitet, so werbe keine von irgend wem berührt ober nach Sitte weltlicher Frauen an Hand ober Arm geführt, vielmehr kehret alle nach dem Umgang in euer Kloster zurück, so daß kein anderer Zutritt zu euch offen steht, wie der, der oben beschrieben wurde.
- g) Im übrigen, auf baß ihr aufmerkfamer ben heiligen Gebräuchen (divino cultui) obliegen könnt, follt ihr nicht versuchen, Brote ober Badwerk zu hochzeiten ober anberen Festlichkeiten zu machen, zu kochen ober zu schicken.

Dann wird ber Prapositus ermahnt, auch seinerseits bas Rechte und Billige zu tun, niemand barben zu lassen, niemandem Grund zur Klage zu geben. Jedes Klostermitglied aber, bas alsbann noch zu Übertretungen schreitet und Gehorsam weigert, wird wie oben schon wörtlich mitgeteilt, mit der Sentenz der Exkommunikation bedroht.

Ob und inwieweit biefer Erlaß bes Brandenburgischen Bischofs ber eingerissenen "milben Prazis" ein Ziel setze, bas erfahren wir nicht. Zwar sind es noch verschiedene Urkunden, benen wir auf dem langen Wege von 1381 bis zur Aufhebung des Klosters begegnen, aber außer den Namen einzelner Abtissinnen, Priorinnen und Propste entnehmen wir denselben nichts weiter, als daß gelegentlich ein Pfuel oder Wulffen eine Schenkung machte, oder ein Ilow oder Platen, dies oder das — meist Zölle und Hebungen — an das Kloster Friedland verpfändete. Dieses scheint also immer bei Kasse gewesen zu sein.

So gingen die Dinge bis zum Jahre 1540, wo die Säkularisation ersolgte. Man zog die Klostergüter ein, respektierte jedoch die Personen, d. h. beließ die Ronnen spittelfrauenhaft in ihren Zellen und wartete ihr Aussterben ab. Dieses Aussterben ließ aber lange auf sich warten. Die Luft um Friedland herum war sehr gesund.

Rloster Friedland ging inzwischen gleich innerhalb ber ersten zwei Dezennien aus einer Hand in die andere, wobei die Ronnen, wie ein altes Inventarium, immer mit überliefert wurden. Erst 1568 regelten sich die Dinge in einer zufriedenstellenden Weise. Schon vier Jahre früher hatte Johann von Roebel die gesamten Kirchengüter durch Rauf an sich gebracht, jest (1568) gelang es ihm auch, die Ronnen zu einem Aufgeben ihrer Wohnungs-Ansprüche zu vermögen. Sine Urkunde darüber ward aufgenommen, die noch existiert. Es heißt darin, mit einem leisen Vorwurf gegen den sätularissierenden Kurfürsten:

Und dieweil hin und wieder in der Welt, sonderlich auch im heiligen römischen Reich allerhand Permutationen hinsichtlich der Klöster und geistlichen Güter vorgesallen sind (Beränderungen, die wir diejenigen verantworten lassen, denen es gebührt und zugesteht) so haben wir gedachtem Joachim Röbel, unserm Schwager, Freund und Landsmann, dieses Kloster gegönnt und ihm Brief, Siegel und Wohnung abgetreten.

Aus eben bieser Urkunde lernen wir auch die Namen berjenigen Damen kennen, die damals noch, wie eine Hinterlassensichaft aus der katholischen Zeit her, als Nonnen von Kloster Friedland lebten. Es waren: Urfula von Barfus, Priorin. — Anna von Krummensee, Schaffnerin. — Urfula von Pfuel. — Margarete von Stranz, Küsterin. — Urfula von Barfus II., Ronne. — Magdalene von Löwenberg. — Urfula von Hoppenrade.

Urfula von Hoppenrade war die Jüngste. Sie war zweiundvierzig Jahre früher als lette Ronne aufgenommen worden' jett also, bei Unterzeichnung der Urkunde, mutmaßlich eine Dame von einigen sechzig Jahren. Es brängt sich unwilkfürlich die Frage auf, wie alt die älteste gewesen sein möge.

Rloster Friedland blieb lange Zeit im Besitze ber Röbels, bis es um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, zusammen mit Duilitz, an den Markgrasen Karl kam, der sich wenigstens vorübergehend hier aufzuhalten psiegte. Seine bevorzugte Geliebte, eine Mamsell Siebert, der er in der Köpnicker-Straße zu Berlin ein schönes Haus bauen ließ, war eine Taglöhnertochter aus Friedland.

Wie Friedland endlich an den General von Lestwit und badurch an die Familie Itenplit kam, erzähle ich im folgenden Kapitel, unter Cunersborf.

Die Lage Rloster Friedlands. — auf einem schmalen Landftreifen amischen amei Seen, bem Rlofter- und bem Rieter-See muß pon nicht gemöhnlicher Schönheit gewesen sein, als die umgebenbe Bruchlanbschaft noch ihren alten Charakter hatte und bie hoben Giebel des Rlofters abmechselnd in ben einen ober andern See ihren Schatten marfen. Aber ein foldes Bilb bietet fich bem Auge nicht länger bar, und bie Ruinen anderer martifder Rlöfter machen einen tieferen und poetischeren Ginbruck, teils weil die Trümmer felber pittorester, teils weil ihre Umgebungen, bei fonft mannigfach Bermanbtem, ansprechenber find. Die Lage 3. B. bes aur Schwebenzeit burch Reuer zerstörten Jungfrauen-Rlofters zu Lindow in ber Graffcaft Ruppin, ist ber Lage Rlofter Friedlands nabe verwandt, aber die efeuumrankten Mauern, die ftordneftgeschmudten Giebel, vielleicht auch bie Bugel-Lage zwischen ben Seen, leiben jenem einen romanhaften Reig, ben biefes entbehrt.

Kloster Lindow ist schöner gelegen, vielleicht auch malerischer in sich selbst, aber Kloster Friedland ist besser erhalten, und die Umfassungsmauer, das Haus des Propstes, ein Stück Kreuzgang, vor allem das Resektorium, zeigen sich teilweise noch in gutem Zustand.

Das Resektorium, jest als Malzplat benut, läßt sich in seinen Sinzelheiten am besten versolgen. Es scheint ber Stil früherer Gotik. Das alte Kloster, bas 1800 großenteils burch Feuer zerstört wurde, war ein romanischer Bau,\*) ben nun ein gotischer Bau, mutmaßlich im Stile bes uns erhalten gebliebenen Resektoriums ersetze. Die gewölbte Decke besselben wird von brei Säulenpfeilern getragen. Zwei dieser Pfeiler sind rund, ber dritte (mittelste) vier- oder sechseckg. Die auf den Pfeilern stependen Gewölbe sind vielgerippt, sodaß immer sechzehn Rippen

auf einem Pfeiler ruhen ober aus bemselben palmenhaft aufwachsen. Der Abstand zwischen ben Pfeilern ist verschieden, und von oben nach unten zu abgeschritten, bemerkt man, daß ber Zwischenraum von Pfeiler zu Pfeiler immer um ein bis zwei Fuß kleiner wird. Es stehe bahin, ob dies Absicht ober Zufall ist.

Reben bem Kloster, und vielleicht früher in unmittelbarem Zusammenhange mit ihm, steht die ehemalige Klosterkirche, jest die Dorskirche. Sie ist nicht mehr, was sie war. Der Turm ist kein eigentlicher Turm mehr, und die Kirche selbst hat unter ben verschiedenen Umbauten, benen sie unterworsen wurde, ihren gotischen Charakter beinah völlig verloren. Sie besist aber aus alter katholischer Zeit her noch mehrere Wertstücke, von benen Kuglers Kunstgeschichte vor allem eines Tausbedens Erwähnung tut. Wohl in einiger Überschätzung. Se sinden sich, ähnlich wie die Reste vergoldeter Schnitz-Altäre, solche Tausbeden zu vielen hunderten in unserer Mark.

Was aber nicht nach hunderten anzutreffen ist, und was in ber Tat eine Sehenswürdigkeit ber Friedlander Rirche bilbet, bas find brei reichvergolbete Abendmahlskelche, bie noch, als Wertund Erinnerungsftude aus ber vorlutherifchen Beit ber, im Bfarrbause aufbewahrt werben. Alle brei find von verwandter Form und nur ber Große nach verschieben. Auf einem breiten Fuße ruht ein tulpenförmiger Relch, in ber Mitte bes turzen Stiels aber, ber biefe Relchtulpe tragt, legt fich ein fechsediges Ornament ringförmig um ben Stiel herum. Gins biefer fechsectigen Ornamente ift hohl und von burchbrochener Arbeit; innerhalb besselben klappert eine Reliquie, ein Knochensplitter ober ber Rahn eines Beiligen. Derfelbe Reld, einer ber fleineren, tragt auch zugleich bie Namen: Martha. Johannes. Welfickenborp. Gin anderer, ber größte und ichonfte, zeigt ftatt ber Ramen brei fauber einradierte Marienbilber nach Stellen aus ber Offenbarung und abwechselnd mit diefen brei Radierungen brei kleine Golbftulpturen, hautreliefartig auf ben Ruß bes Relches aufgelotet. Diefe kleinen Golbfigurchen ftellen "Maria und Johannes ju beiben Seiten bes Befreuzigten", ferner "St. Georg, ben Drachen totenb" und schließlich noch ein brittes bar, beffen Entzifferung mir nicht gelungen ift.

Die Kelche beweisen zur Genüge, daß Kloster Friedland zu ben reicheren Stiftungen des Landes gehörte. Es darf auch nicht wundern: zählten doch die Barfus, die Pfuels, die Krummensee und Flows, deren Töchter wir vorzugsweise in Kloster Friedland begegnen, zu den begütertsten und angesehensten Familien des Landes. Über den Ort, wo die Kelche herstammen, ist nichts bekannt.

Die Gefdichte "Rlofter Friedlands" hatte mit bem Gingeben besfelben ihre Enbichaft nicht erreicht. Die Roebels und ber Markgraf Rarl von Schwebt folgten, wie ichon hervorgehoben, im Befit; aber feiner von ihnen bat nachtraglich bem alten ftillen Rlofterborf einen anberweiten Charafter aufzubruden vermocht. Es konnte auch kaum anders fein. Die Roebels lebten in Buch (bei Berlin), bas ihnen icon, um ber Rabe ber Sauptftabt willen, lieber fein mußte, und fcheinen in Friedland niemals bauernd Wohnung genommen zu haben. Der Markgraf erschien allerdings von Zeit zu Zeit; aber feine Besuche waren boch zu flüchtig und zu felten, als baß ber Wunfch in ihm hatte lebenbig werben können, ein Schloß an biefer Stelle aufführen ju laffen. Gin einfaches Wohnhaus genügte bem Bedürfnis. Dies Wohnhaus eristiert noch, und in ihm, als einziges birektes Erinnerungsstüd an die Reit bes Markarafen, ein trefflich gemaltes Bildnis besfelben in halber Figur. Ich weiß nicht, ob andere Portrats von ihm vorhanden find; mare es bas einzige, fo murbe es icon um beshalb einen gewiffen biftorischen Wert beanspruchen können.

Das Bilb erinnert noch an Markgraf Karl und nicht zu vergessen, eine andre hinterlassenschaft noch: eine Glocke, die er der Kirche seiner Zeit zum Geschenk machte. Sie führt nicht den Namen eines heiligen, sondern heißt: "Markgraf Karl". Ob er selber durch Beispiel und Mahnung die Dörfler jemals zur Kirche gerufen, ist mindestens zweiselhaft (es waren nicht die Zeiten danach), aber die Glocke tut es jetzt statt seiner, und so oft sie am Sonntag Morgen erklingt, heißt es im Dorse: Markzaraf Karl ruft.

### Cunersdorf

Und Welchen Gott so reich bedacht, Daß er ein Held ift in der Schlacht Und hat dazu ein gläubig herz, Dem kann man trauen allerwärts. Otto Rognette.

Sunersborf ist Nachbargut von Kloster Friedland und gehört, wie dieses, der Jeenpligischen Familie an. Es ist zunächst, ohne seinem eignen Ruhme zu nahe treten zu wollen, nicht zu verwechseln mit dem berühmteren Schlachten-Runersborf (zum Unterschied gewöhnlich mit einem K geschrieden), das, weiter östlich; eine halbe Weile jenseits Frankfurt gelegen ist, während unser Cunersdorf diesseits der Oder, zwischen Wriezen und Seelow liegt.

Um über Cunersdorf zu schreiben, ist es nötig, noch einmal auf Kloster Friedland und das Jahr 1763 zurückzugehen, in welchem Jahre — wie schon früher hervorgehoben — die bis dahin Markgraf Karlschen Güter Quilitz und Friedland an die Krone zurücksielen. Sie blieben aber, um auch das zu wiederholen, nicht lange bei der Krone, indem der König, im selben Jahre noch, beide Güter als Dotationsgüter an zwei seiner Lieblings-Offiziere verlieh. Quilitz schenkte er an den damaligen Oberstleutnant von Prittwitz; Friedland erhielt der Major (oder Oberstleutnant) von Lestwitz und noch einmal sei hier das Wort zitiert: Prittwitz a sauvé le roi, Lestwitz a sauvé l'état.

Lestwit befaß nun Friedland. Wie aber tam er zu Cunersborf? Das geschah so.

Lestwit war in Zweifel barüber, ob er Friedland als Lehn ober als Allod erhalten habe und scheute sich boch, bei bem Könige beshalb anzufragen. War es Lehn, so siel es, da er keinen Sohn hatte, nach seinem Tode an die Krone zurück. In dieser Berlegenheit — einerseits von dem lebhasten Wunsche erfüllt, seiner einzigen Tochter ein Sut als Erbe zu hinterlassen, und andererseits von der berechtigten Borstellung ausgehend, daß es mißlich sei, ohne ausdrückliche Erklärung des Königs, Friedland als Allodium und freien Besit anzusehen — entschied er sich dafür, das benachbarte vormals von Barsussche Sut Cunersdorf anzukaufen und sich badurch in die Lage zu bringen, seiner Tochter, wie immer späterhin auch die Ansicht des Königs sich herausstellen möge, jedenfalls einen Landsit hinterlassen zu können. Er kaufte also Eunersdorf.

Balb barauf sah Lestwiz die Notwendigkeit ein, sich auf einem seiner Güter standesgemäß einzurichten, b. h. ein Schloß zu bauen. Da ihm der danernde Besitz Friedlands, dauernd über seine eigene Lebenszeit hinans, immer noch zweiselhaft war, so entschied er sich selbstverständlich dafür, das Schloß in dem neu erwordenen Cunersdorf aufführen zu lassen. Als der Bau halb sertig war, kam der König auf einer seiner Inspektionsreisen des Weges. "Lestwiz, warum baut Er denn in Cunersdorf und nicht in Friedland?" Jett war der Moment der Erstärung gekommen. Lestwiz antwortete, daß er keine Söhne und nur eine Tochter habe, und davon ausgegangen sei, daß Friedland nach seinem (Lestwizs) Tode an den König zurücksallen werde. "Ich weiß ja, daß Er keine Söhne hat", antwortete der König gnädig, "es soll alles seiner Tochter verbleiben".

So kamen Cunersborf und Friedland an die Familie Lestwith, Friedland als freier Besith aus Königs Hand, Cunersborf durch Kauf. Friedland, das einst eine glänzende Zeit gehabt hatte, verlor mehr und mehr. Nur Kirchdorf blied es. In

<sup>\*)</sup> In Cunersborf war zwar, noch aus ber Barfus Zeit her, ein Herrenhaus, aber weber geräumig genug, noch stanbesgemäß in seiner Ginzichtung. Dies alte Barfussche Herrenhaus existiert noch (es steht bem Schloß gegenüber) und veranschaulicht sehr gut, wie ber Abel vor zweihuns bert Jahren lebte.

Schloß Cunersborf aber lebten bie Leftwite und nach ihnen bie Igenplite, von benen beiben ich in nachstehenbem zu erzählen haben werbe.

# Hans Georg Zigismund von Lestwith

Lestwit, ebenso wie Prittwit, gehört in die Reihe berjenigen Offiziere des großen Königs, denen es bei verhältnis mäßig jungen Jahren vergönnt war, durch irgend eine glänzende Kriegstat in die Geschichte einzutreten, denen wir aber während der letzten dreißig Jahre ihres Lebens kaum wieder begegnen, weil ihnen der andauernde Friede jede Gelegenheit zu historisch aufzeichnenswerten Taten versagte. Ich gebe hier alles, was ich über Lestwit habe in Ersahrung bringen können.

Sans Sigismund von Leftwis murbe am 19. Juni 1718 zu Kontopp im Glogaufchen geboren. Sein Bater war ber fpatere General-Leutnant Johann George von Leftwis, feine Mutter Selene geb. Freiin von Rottwis. Die Leftwise, bie im Mannesstamme mit unserem Sans Sigismund ausstarben, geborten ben fünf alten ichlesischen Familien an: Rothfird, Leftmis, Prittmis, Strachwis, Beblis, Die fcon bei Liegnis in ber Mongolenfolacht gefochten hatten. Sans Sigismund machte feine Studien auf ber Universität zu Frankfurt a. b. D., und trat 1734 als Kahnenjunker in das daselbst garnisonierende Someriniche Regiment. Er machte bie beiben ichlefischen Kriege mit. focht bei Mollwit, Chotusit, Hohenfriedberg und Soor mit Auszeichnung und erhielt gleich in ber erften Schlacht bes fiebenjährigen Krieges (bei Lobosis) ben Pour le mérite. 1757 warb er Major im Regiment Alt-Braunschweig. Er war noch Major in eben biefem Regiment, als die blutige Schlacht bei Torgau am 3. Rovember 1760 ibm Gelegenheit gab, fich in besonderem Grabe auszuzeichnen. Gine vortreffliche, von Graf Balberfee berrührende Schilberung ber "Schlacht bei Torgau" fagt barüber im mefentlichen Rolgenbes:

"Der Flügel bes Königs war geschlagen; nur vier Bataillone vom Regiment Schenkenborf standen noch in Reserve; unter ihrem Schutze sollte sich die Armee wieder sammeln. Der König fühlte sich burch eine starke Kontusion (eine Kartätschentugel hatte ihn besinnungslos vom Pferde geworsen) so ermattet, daß er sich nicht mehr fähig hielt, das Kommando der Armee fortzusühren. Er trat es also — auch Markgraf Karl war blessiert — an den General-Leutnant von Hilsen ab. Er selbst zog sich aus dem Getümmel zurück.

Um diese Zeit war es, daß einzelne Offiziere die Mannschaften wieder zu sammeln suchten. Besonders zeichnete sich der Major von Lestwitz vom Regiment Alt-Braunschweig dabei aus. Es war ihm bereits gelungen, einige hundert Infanteristen von verschiedenen Regimentern und eine Anzahl Tambours in eine Wasse zu formieren, als der König in der Absicht, das Schlachtseld zu verlassen, vorüber ritt.

"Wer ift Er und was will Er hier machen?" fragte ber Könia.

"Ew. Majestät, ich bin ber Major Lestwit von Alt-Braunschweig und sammle Offiziere und Leute, um mit ihnen die Höhen zu ftürmen."

"Ra, Herr, bas ist brav, sehr brav. Da mach' Er nur geschwind und formier' Er einige Bataillone."

Beim Fortreiten wandte ber König sein Pferb noch einmal um und sagte: "Hör' Er, mein lieber Lestwitz, sei Er versichert, baß ich Ihm bies nie vergessen werbe."

Der König mochte sich erinnern, daß der Major von Lestwit der Sohn des General-Leutnants von Lestwitz\*) war, ben wegen der unglüdlichen Kapitulation von Breslau (1757) die Ungnade des Königs und die ganze Schwere der Militärgesetze getroffen hatte.

<sup>\*)</sup> Der Bater — von dem es heißt, daß er an militärischen Gaben den Sohn überragte — war durch die Rapitulation von Breslau (1757) in Ungnade gefallen und wurde durch den erzürnten König auf die Festung geschickt. Er verblieb indessen, vielleicht mit Rücksicht auf sein hohes Alter (er war besreits siedzig) nur kurze Zeit in eigentlicher Haft und erhielt von da ab bloßen Stadtarrest. Er durste nunmehr in Berlin leben, war aber durch Schrenwort verpslichtet, nie das Stadtwiertel zu verlassen, das einerseits durch die Rochund Zimmers, andererseits durch die Friedrichs und Bilhelmsstraße gebildet wird. Her starb er auch (1767). Rur ein mal erhielt er Urlaub. Als sein Sohn, der spätere Generalmajor, zum erstenmal nach Amt Friedland reiste,

Es glückte Lestwißen in der Tat, aus den Zersprengten drei Bataillone zu bilden, zu denen sich nun die vier noch intakt gebliebenen Bataillone des Regiments Schenkendorf gesellten. Diese sieben Bataillone waren es, die, als spät am Abend Zieten die Süptiger Höhen in der Front attackerte, diesen Frontangriff durch einen Flankenangriff unterstützten und dadurch den Tag entschieden.

Der König schrieb — vielleicht nicht ohne eine gewisse Ungerechtigkeit gegen Zieten, ben er übrigens anderen Tags unter Tränen umarmte — ben Erfolg dieses Gefechtes, nächst dem Major von Lestwiz, dem Regimente Schenkendorf zu. Er vergaß auch Lestwizen nicht. Unmittelbar nach dem Kriege, wie wir bereits gesehen haben, erhielt er Amt Friedland, also die Hälfte des ehemaligen Markgraf Karlschen Besizes, und der König, wie um zu zeigen, daß Prittwiz und Lestwiz seinem Herzen gleich nahe ständen, versuhr dei der Teilung mit solcher Gewissenhaftigkeit, daß er z. B. dem etwas kleineren Amt Friedland einige Duilizer Höße hinzufügte.

1765 murbe Lestwit Oberst, 1766 Chef bes Leib-Grenadier-Bataillons, 1767 Generalmajor. Er blieb ein Liebling König Friedrichs, der ihn oft in seine Gesellschaft zog. Auch das Testament des Königs vom 8. Januar 1769 erwähnt seiner wenigstens mittelbar. Es heißt darin § 28: "Einem jeden Stabs-offizier von meinem Regiment und von Lestwitz, wie auch von der Garde du Corps, vermache ich eine goldene Denkmünze, die bei Gelegenheit unserer glücklichen Wassen und der Vorteile, die unsere Truppen unter meiner Anführung erhalten haben, geprägt worden ist." 1779, wahrscheinlich unmittelbar nach dem bayrischen Erbsolgekrieg, an dem er noch teilnahm, zog sich v. Lestwitz aus dem Dienste zurück. Er starb 1788 am 16. Februar.

um von dem schönen Gute Besit zu nehmen, durfte ihm der alte Lestwit bahin folgen, um Zeuge von dem Glüd seines Sohnes zu sein. Der Rönig, der ein Interesse an diesem Ereignis nahm, hatte ihm eigens zwei Abjutanten mitgegeben, damit der Alte an diesem Ehrentage seines Sohnes, auch seinersseits in allen Shren eines Seneral-Leutnants erscheinen könne. Anderen Tages kehrte der sechsundsiedzigiährige herr nach Berlin zurüd und trat wieder seinen "Stadtarrest zwischen Roch- und Zimmerstraße" an.

#### Fran von Friedland

1788-1803

Hans Sigismund von Lestwitz war am 16. Februar 1788 zu Berlin gestorben, seine Leiche aber nach Cunersborf übergeführt worden. Da ihm, wie wir gesehen haben, Amt Friedland als freies Eigentum vonseiten des Königs verliehen worden war, so ging nun die ganze Herrschaft Friedland, die bereits eine ganze Anzahl von Gütern zählte, auf seine Erbtochter über, die damals schon den Namen "Frau von Friedland" führte. Mit diesem Namen hat es solgende Bewandtnis:

He lene Charlotte von Lestwitz, geb. am 18. November 1754, vermählte sich 1771, also kaum siebzehn Jahre alt, mit Abrian Heinrich von Borde, Königl. Gesandten in Dresben, später in Stockholm. Die She war jedoch, burch Schuld bes Gemahls, keine glüdliche, und wurde, balb nach der Geburt einer Tochter Henriette Charlotte, spätere Gräfin von Jenplitz, wieder getrennt.

Da die Geschiebene so wenig wie möglich an eine She erinnert sein wollte, die ihr eine Last und Kränkung gewesen war, so nahm sie unter Zustimmung des Königs den Namen einer Frau von Friedland an und führte das Lestwißische Wappen fort. Gleichzeitig kehrte sie nach Schloß Cunersdorf, in das elterliche Haus zurück und lebte daselbst ausschließlich der Erziehung ihrer Tochter und der Ausbildung ihres eigenen Geistes. Nach dem Tode des Generals, ihres Baters, übernahm sie sofort die Berwaltung der beiden Güter, und da es ihrem scharfen Auge nicht entging, daß die Bewirtschaftung, um zu größeren Erfolgen zu gelangen, vor allem eines größeren Betriebskapitals als disher bedürfe, so verkaufte sie ihren Schmuck und ihre Juwelen, um sich in den Besit eines solchen Kapitals zu bringen.

Dieser erste Schritt, mit bem sie die Verwaltung ihrer Gitter begann, zeigt am besten, welcher raschen und energischen Entschlüsse sie fähig war. Es war eine seltene und ganz eminente Frau; ein Charakter durch und durch. General von der Marwig auf Friedersdorf, der ihr Gutsnachbar war, hat uns in seinen Memoiren eine Schilderung dieser ausgezeichneten Frau hinterlassen.

Er ichreibt: "Das Meifte in ber Landwirthschaft - ungefähr alles. was ich nicht schon aus ber Rindheit wußte, und nachher aus ber Erfahrung ermarb - habe ich von einer fehr mertwürdigen Frau in unserer nachbarfchaft gelernt, von einer Frau von Friedland. Als ich fie kennen lernte (1802) war fie ungefähr zwölf Sahre im Besit ber Guter und führte Alles mit beifviellofer Ausbauer und Umficht. Es waren fechs große Wirthschaften, die fie felbst leitete; Unterbeamte hatte fie feine andern als Bauern, die fie felbft bagu gebilbet hatte. Richt nur war ber Acerbau im blühenbsten Rustande, sondern fie hatte ihre Balber aus sumpfigen Niederungen auf bisher obe Berge verfett, biefe Nieberungen aber in Wiefen verwandelt, und fo in allen Studen. Gin foldes Bhanomen mar natürlicher Weife weit und breit verschrieen. Man fagte, fie ritte auf ben Felbern umber (bas war mahr) und hatte beständig bie Beitsche in ber Sand, womit fie bie Bauern gur Arbeit treibe — bas war erlogen. Ich fand im Gegentheil eine wahre Mutter ihrer Untergebenen in ihr. Wo sie sich sehen ließ, und bas mar ben ganzen Tag balb bier balb bort, rebete fie freundlich mit ihnen und ben Leuten leuchtete bie Freude aus ben Augen. Aber gehorchen mußte Alles. Sie war aber nicht bloß eine Landwirthin, fonbern eine bochft geiftreiche und in allen Dingen unterrichtete Frau. Ich schulbe ihr febr viel; sich hatte mir, als ich Friedersborf übernahm, die nöthigen Wirthschaftsbeamten verfcafft und bie Rechnungsbücher einrichten laffen."

So weit Marwit über Frau von Friedland. Sehr ähnlich, aber noch lebhafter, wärmer, begeisterter, äußert sich Thaer über dieselbe, ber sie im Sommer 1801, nachdem er schon 1799 ihre erste Bekanntschaft gemacht hatte, bei seinem zweiten Besuch in der Mark näher kennen lernte. Er schreidt: "Auf der Grenze ihrer Herrschaft kam uns Frau von Friedland, eine der merkwürdigsten Frauen, die je existirt haben, in vollem Trade entgegen, sprang vom Pferde und setzte sich zu uns in den Wagen. Run ging es in vollem Galopp über Dämme und Gräben weg. Wir suhren vier volle Stunden von einem Ort zum andern. Fünf bis sechs Verwalter, Schreiber u. s. waren immer neben und hinter dem Wagen, und mußten dalb eine Heerde Kühe, balb eine Heerde Schafe oder Schweine herbei holen. Da indessen einige

ber Gesellschaft nicht langer verhehlen konnten, daß ihnen nach einem Ambif verlange, fagte Frau von Friedland: "wir find febr balb zu Saufe: wollen Sie aber im Freien effen, tann ich Ihnen fogleich etwas schaffen". Als wir letteres versicherten, aina es fofort in einen prächtigen Balb hinein, einen fteilen Berg binauf, wo wir erft ein Feuer und bald barauf eine gebectte Tafel erblicken, auf einem Blate, wo wir im Vorbergrunde bichte Walbung, jur Seite einen großen See und in der Ferne eine weite Auslicht in bas herrliche Oberbruch hatten. Gine Menge von Schuffeln, bie fconften Weine, und ein Deffert von Ananas, Weintrauben u. f. w. warb aufgetragen. Aber fie ließ uns jum Effen und Trinken nicht eben viel Zeit. Es ging balb wieber fort, von einer Kelbflur zur anderen, und fo maren wir gewiß fünfzehn Dleilen bie Rreus und Quer gefahren, ebe wir auf ihrem gewöhnlichen Wohnfite, auf Schloß Cunersborf, ankamen. Sie hat aukerbem noch fieben bis acht völlig eingerichtete Wohnungen, wo fie, wie es ihr einfällt, Mittag ober nachts bleibt. Ihre Leute wiffen es feine Stunde vorher, wo fie effen ober ichlafen will".

Im weiteren Berlauf der Schilberung, die Thaer von ihr entwirft, heißt es an anderer Stelle:

"Heute von morgens sechs Uhr an, vis jetzt, abends zehn Uhr, hat sie uns nicht fünf Minuten Ruhe gelassen. Wir haben gewiß vier Spann Pferde müde gefahren. So etwas von Aftivität ist mir noch nie vorgekommen. Sie hat über ein Dutend Verwalter, Schreiber und Weier, und bennoch kennt sie jeden kleinen Gartensleck, jeden Baum, jedes Pferd, jede Ruh, und bemerkt jeden kleinen Fehler, ber in der Bestellung vorgefallen ist, jede Lücke in einer Hede, jeden falschgestellten Pflug. Sie hat nicht nur mehrere große Branntweinbrennereien und Brauereien, sondern betreibt auch ein starkes Mühlengewerbe, weshalb sie sich förmlich in das Müllergewerk hat einschreiben lassen, sodaß sie das Meisterrecht hat, und Lehrburschen ein- und losschreiben kann".

Diese Schilberungen, sowohl bie Thaerschen wie die von Marwitz herrührenden, beuten bereits den Punkt an, worin Frau von Friedland ganz besonders hervorragte; ich meine ihr Organisations- und Erziehungs-Talent, ihre Gabe, Leute aus dem Bauernstande zu treuen und tüchtigen Verwaltern, Förstern und Kägern

heranzubilben. Sie zeigte babei ebensoviel Menschenkentnis, wie sie zugleich ihrerseits Gelegenheit fand, sich von der Bilbungsfähig-keit der hier lebenden beutsch-wendischen Mischraffe zu überzeugen.

Die meisten und besten Grundstüde ber Herrschaft Cunersborf-Friedland gehörten jenem Teile bes Oberbruchs an, ber erst
burch die von Friedrich dem Großen ausgeführte Obermelioration
bem Wasser und Sumpf abgerungen wurde. Diese Grundstüde
waren nicht sofort fruchtbar; mehrere Dezennien vergingen, ehe
bei dem damaligen mangelhaften Zustande des Ackerdaus in
unserer Provinz, auf diesem eroberten Grund und Boden auch
nur mäßige Ernten erzielt werden konnten. Hier treten uns nun
bie ganz besonderen Verdienste der Frau von Friedland entgegen.

Aber auch verwandten Gebieten wandte sie ihre Aufmertsamkeit und ihren Sifer zu. Ihre Baumschulen, ihre Pflanzungen erregten Erstaunen, sowie denn z. B. im Frühjahr 1803 ein Borrat von fünfundzwanzig Wispeln Rienäpfel zur Aussaat sich vorfand. Auch auf Verschönerungen war sie feinen Sinnes bedacht, und die reizenden Partien zwischen Buckow und Prizzagen, die "Springe", die "Silberkehle" und andere Glanzpunkte ber märkischen Schweiz sind, ihrer ersten Anlage nach, ihr Werk.

Durch Umsicht, Sorgsamkeit und Anspannung aller ihr zur Verfügung stehenden Mittel den Reichtum des Bruchbodens gefördert und seine Naturkräfte lebendig gemacht zu haben, wird immer ein besonderes und nicht leicht zu überschätzendes Verdienst dieser ausgezeichneten Frau verbleiben. Was sie tat, wurde Beispiel, weckte Nacheiserung und wurde, wie ihr zum Nuzen, so dem ganzen Landesteile zum Segen. Sie stard noch nicht neunundvierzig Jahre alt am 23. Februar 1803 infolge einer heftigen Erkältung, die sie sich, zu rascher Hülse herbeiellend, det einem in der Nähe von Cunersdorf ausgebrochenen Feuer zugezogen hatte. Ihr Gedächtnis lebt segensreich in jenen Oderbruchgegenden fort, die ihrem Borbild. ihrem Rat und ihrer Hülse so viel verdanken.

#### Graf und Grafin Igenplit

1803-1848

General Lestwit hatte eine einzige Tochter, die Frau von Friedland gehabt, an die Cunersdorf-Friedland und die dazu

gehörigen Güter übergegangen waren. Frau von Friedland hatte wiederum eine einzige Tochter: Henriette Charlotte, die nun das reiche Erbe antrat.

Diefe einzige Tochter, Benriette Charlotte von Borde, geb. zu Botsbam am 18. Juli 1772, vermählte fich am 23. September 1792 mit bem eben bamals jum Kriegs- und Domanenrat ernannten Beter Alexander von Igenplit, geb. am 24. August 1768 zu Groß-Behnit im Savelland, eine Bermählung, infolge beren bas Lestwiß-Erbe an bie Kamilie Ibenplit über-Gleich nach ber Hochzeit trat bas junge Baar eine beson= bers auch auf landwirtschaftliche Amede gerichtete Reife nach Holland und England an. Während biefes Aufenthaltes in England ichrieb von Itenplit, auf ausbrudlichen Bunfch bes bamaligen Ministers von Struenfee, verschiebene Berichte über landwirtschaftliche und kommerzielle Fragen, worin er feine Beobachtungen und feine Anfichten über bas, mas fich feinem Auge bargeboten hatte, niederlegte. Diese landwirtschaftliche Reise behnte fich bis ins zweite Jahr hinein aus. Das junge Baar wurbe gern auch Frankreich befucht und die Agrikultur-Verhältnisse dieses Landes tennen gelernt haben, wenn nicht die frangofische Revolution, die eben bamals auf ihrer Schreckenshobe ftanb, die Ausführung biefes Planes verhindert hatte. Bei ber Rudfehr erwies fich bie Reife von ben fegensreichsten Folgen für bie Bewirticaftung ber eigenen Guter. Befonbers maren es bie englischen Berhältnisse, benen, als einem Borbilbe, nachgestrebt murbe. allem fab fich von Itenplit von feiner Gemablin unterftutt, die den Geift ihrer Mutter geerbt hatte und namentlich nach bem Tobe biefer bie Bermaltung ber Güter mit einer bort heimisch geworbenen Umficht und Energie betrieb.

Von 1794—1804 war von Ihenplit Landrat des Havelländischen Kreises. In dieser Zeit machte er auch die Bekanntschaft Thaers, der das junge Ihenplit is de Paar auf Schloß Cunersdorf im Hause der damals noch lebenden Frau von Friedland kennen lernie. Die Beziehungen gestalteten sich so freundschaftlich, daß im Jahre 1803, dei Gelegenheit der französischen Oktupation Hannovers, Thaer seine Frau und Töchter zu größerer Sicherheit nach Cunersdorf schicken konnte, wo sie von dem Ihenplitischen Shepaar auf das fürsorglichste aufgenommen wurden. An anderer Stelle habe ich aussührlicher erjählt, wie es vorzugsweise die freundschaftliche Vermittelung Ihenplits war, die im Jahre darauf (1804) zur Übersiedelung Thaers von Celle nach Möglin führte. Ihenplit befürwortete jene günstigen Bedingungen, ohne welche Thaer seine alte sichere Stellung nicht hätte aufgeben können, um eine neue, immerhin unsichere, anzutreten.

1804 legte von Igenplit fein Lanbratsamt nieber, um sich ausschließlicher ber Berwaltung seiner Güter wibmen zu können. 1810 indes zum Geheimen Staatsrat und General-Intendanten der Domänen und Forsten ernannt, gab er sich ganz dieser schwierigen Verwaltungstätigkeit hin, doppelt schwierig und verantwortungsvoll eben damals, wo die Kriegsbrangsale die Veräußerung der Königlichen Domänen nötig machten. Er blied in dieser verantwortungsvollen, das höchste Vertrauen bekundenden Stellung die 1814, wo er ausschied. Das Jahr darauf ward er wegen seiner in den Kriegsjahren betätigten ausopfernden Vaterlandsliede in den Grafenstand erhoben, während zugleich auf seinen und seiner Gemahlin Wunsch das Wappen des inzwischen ausgestorbenen Lestwizischen Geschlechts mit dem Igenplitischen Wappen vereinigt wurde.

Seit 1815 lebte Graf Jhenplit auf seinen Gütern, namentlich auf Cunersborf. Das Beispiel, bas seine und seiner Gemahlin Art ber Güterbewirtschaftung sowohl in ber Mark wie in Pommern gab, hot in beiben Provinzen höchst segensreich gewirkt und die Agrikultur weiterer Distrikte auf eine höhere Stuse gehoben. Aber ber im besten Sinne resormatorische Eiser des gräslichen Paares beschränkte sich nicht auf Ackerbestellung und Bodenkultur, auch die schwierigen Verhältnisse der Gutsherrschaft zu den Bauern wurden auf den Ihenplitzischen Gütern durch freies Abereinkommen geregelt und die Hofebienste in mäßige Geldund Korn-Abgaben umgewandelt, lange bevor an eine Gesetzgebung von 1811 gedacht war. Ebenso sind dein Gemeinheitsteilungen und Servitutsablösungen die Ihenplitzischen Güter immer Muster und Vorbild gewesen. Graf Peter Alexander von Itenplit starb am 14. September 1834 zu Groß=Behnitz im Havellande; seine Gemahlin zu Berlin am 13. April 1848.

Die Herrschaft Friedland ging an ben zweiten Sohn, ben Grafen Heinrich August Friedrich von Igenplit (geb. ben 28. Februar 1799) über.

Nachdem ich bis hierher die Personen vorgeführt habe, die feit 1763 in Cunersdorf heimisch waren, versuche ich nunmehr die Lokalität und anknüpfend an diese die lokalen Ereignisse während eines halben Jahrhunderts zu schildern.

Leftwit baute bas Schloft. Wie er es baute, ift es noch. Gine Ginfahrt von ber Dorfgaffe ber bilbet jugleich bie Scheibelinie amifchen ben ausgebehnten Wirtschaftsgebauben gur linken und ben Bohngebäuben gur rechten Seite. Das Schloß ift in jenem Stil aebaut, ber bamals in ber Mart ausschließlich Geltung hatte, und am richtigften als "verflachte Rengiffance" bezeichnet worben ift. Gin Erbgefchoß, eine Beletage, eine Rampe, ein geräumiges Treppenhaus, ein Borflur, bahinter ein Gartenfalon und von bem . Salon aus ein Blid in ben Part. Das Ganze breit, behaglich, gebiegen. 1765 hatte ber bamalige Dberft von Leftwig Cunersborf gefauft, aber erft 1773, wie bie Jahreszahl über bem Portal befagt, murbe ber Schloßbau beenbet. Bis zu biefem Jahre alfo haben wir unseren Leftwig, turge Befuche behufe Infpizierung bes Baues abgerechnet, schwerlich in Cunersborf ju fuchen; ohnebin hielt ihn ber Dienst bei bem Bataillon Garbe, bas er tommanbierte, in Botsbam feft. Diefer Dienft geftattete auch mohl bon 1773 ab einen immer nur gelegentlichen Aufenthalt, und von einem mirtlichen Beziehen bes Schloffes, von einem Beimifcmerben barin tonnte mohl erft bie Rebe fein, als unfer Leftwis, ingwischen jum Generalmajor avanciert, ben Dienst überhaupt guittiert hatte. Dies mar 1779. Bon ba ab bis zum Tobe bes Generals (1788) gehörten bie Sommermonate Cunereborf, mahrend ber Winter in ber Hauptstadt jugebracht murbe. Die Stadtwohnung mar bas wohlbekannte Nicolaische Saus in ber Brüberftraße.

Bielleicht bas wichtigste Ereignis, bas in diesen neun Jahren Schloß Cunersborf und seine Bewohner traf, mar bie große

Oberüberschwemmung im Jahre 1785. Es war dieselbe, der, zur dem benachbarten Frankfurt, der junge Herzog Leopold von Braunschweig zum Opfer siel. Weder vorher noch nachher hat das Oberwasser in diesen Gegenden eine gleiche Höhe erreicht. Sin Pfeil am Cunersdorfer Schlosse zeigt noch, wie hoch damals das Wasser stand. Die Fluten strömten in die Küche ein und mit ihnen kamen allerlei Fische, groß und klein, kind plätscherten ungefährdet und wie zum Spott in den eingemauerten Ressell umher, aus denen sie dann dei guter Zeit ihren Rückzug antraten: Der Park stand unter Wasser und in halber Höhe der Rampe. auf der sonst die Equipagen vorsuhren, leaten die Kähne an.

Das war ein Ereignis. Sonst vergingen bie Tage in jener ftillen Beife, bie bas Leben alter Militars, vielleicht nach einem Naturgefete, fo oft tennzeichnet. Der garm und bie Leibenschafteit bes Kriegshandwerks machen sie boppelt begierig nach ber Stille bes Friedens und bes Alters. So war es auch hier. Alte Rameraben kamen oft und waren gern gesehen; im Wort lebte wieber auf (auch wohl ausgeschmückt), was einst Tat gewesen war. arofien Tage murben wieber lebenbig. Gin Gang burch ben Bart, ein Ritt ins Keld, die Freuden ber Tafel, auch Billardspiel füllten ben Tag aus. Bur Jagb war man zu alt; auch war fie nicht Mobe unter bem großen König. Der Abend gehörte bem Tarock ober bem Geplauber. Resttage waren bie Besuchstage in ber Umgegend, zumal bei "Brittwigens" in bem nabe gelegenen Quilig. Mit allen Debors, bie bem gegenseitigen Range gebührten, ging man babei ju Werke; feche Pferbe, nie weniger, murben vor bie Staatstaroffe gelegt, ber Staub auf bem ziemlich oben und fanbigen Bege mirbelte auf und ber Rutider befdrieb mit möglichfter Elegang bie Rurve, bie bas langgespannte Gefährt auf bie Rampe bes Quiliper Schloffes führte. Aber folche Befuche fanden nicht häufig ftatt. Prittwig fpielte boch (noch 1790 nahm er bem Bergog von Medlenburg breißigtaufend Taler in einer Racht ab) und Leftwit war ein guter Wirt und frommer Chrift.

So vergingen die Tage in Schloß Cunersborf bis 1788, vielleicht bis zu der Zeit, wo die Generalin von Lestwitz ihrem Gatten folgte. Bon da ab wurde es lebendiger. Sinn und Gc-schmack der Frau von Friedland lagen nach anderer Scite hin,

und ftatt ber "alten Rameraben", bie nichts hatten als ihre Erinnerungen und nichts liebten als ihre Spielvartie, murben nun - gleichsam eine andere Binterlaffenschaft aus ber Fribericianischen Reit her - bie Berliner Savants, die Afademiter und Philosophen in Schloß Cunersborf heimisch. Bum Teil mochte bas Ricolaifche Baus, in welchem Frau von Friedland ihre Stabtwohnung beibehielt, eine äußerliche Beranlaffung bazu bieten; mas aber ben Ausschlag gab, bas lag tiefer. Die Epoche ber geiftreichen Rirtel, die fpater in ber Bring Louis Ferdinand-Reit ihren Sobepunkt erreichte, mar eben angebrochen; Geburt mar nicht viel, ober follte nicht viel fein; Talent mar alles. Diefer bamals berrichenden Anschauung neigte man fich auch in Schloß Cunersborf zu: Buttmann und Bobe, Engel und Spalbing, Biefter und Nicolai waren gern gesehene Gafte, und bie Vertreter bistorisch berühmter Namen galten wenig, wenn fie nicht ihres Teils gewirkt und geschafft und bas ererbte Pfund durch eigene Kraft gemehrt hatten.

Der Tob ber Frau von Friedland anberte hierin nichts Wefentliches; ihre Tochter, bie Grafin Itenplit, trat eben in jebem Sinne bie Erbichaft ber Mutter an und alles, mas hervorragte, sei es in Staat, Leben, Wiffenschaft, fand nach wie vor bie aastlichen Tore von Schloß Cunersborf offen. Wenn sich ein Unterschied zeigte, fo war es vielleicht ber, bag bie einseltige Bevorzugung des Talents, wie es die Zeitströmung mit fich gebracht hatte, nunmehr einer nach allen Seiten bin gerechteren Bürdigung bes Lebens und feiner taufend Rrafte Blat machte. Die persönlichen Reigungen ber Tochter lagen im wesentlichen nach berfelben Seite bin, wie bie ber Mutter; bie Biffenschaften ftanben in erfter Reihe, unter biefen bie Botanif obenan und Rlaproth, Wilbenom, Lichtenstein, Erman, beibe humboldts, Leopold von Buch, bazu Savigny, Rante, Rnefebed, Reben, Marwit, Dberft von Romberg, por allem ber alte Oberpräsident von Binde, maren Freunde und Gafte bes Saufes. Aber, wie icon angebeutet, ber Rreis mar boch ein weiter gezogener, als früher, und die Runft, beren erftes Dämmern in biefem Lande Frau von Friedland nur eben noch erlebt hatte, fand jest ein eingehenderes Berftandnis, und foweit

es die Zeit und Mittel eines Privathauses überhaupt gestatteten, auch Förderung und Pflege. Rauch, Friedrich Tieck, Wach (ber beiben Altmeister Schabow und Weitsch zu geschweigen) traten, teils gesellschaftlich, teils kunstlerisch, in nähere Beziehung zu dem Ihenplitzischen Hause, und der Verlauf dieses Aufsates wird mir noch Gelegenheit geben, ihre Werke, soweit sie auf Schloß Cunersdorf Bezug haben, aufzuzählen.

Die eben genannten Namen haben uns fast bis an die Grenze ber Gegenwart geführt. Aber noch haben wir in aller Kürze von Tagen zu erzählen, die dem Anfange dieses Jahrhunderts angehören, der Spoche von Jena dis Leipzig. Auch Cunersdorf hat seine Erinnerungen und sogar seine kleinen historischen Momente aus jener Zeit her.

Die Schlacht von Jena war geschlagen und bie Sieger gingen wie eine Welle über bas Land. Indeffen icheint Cunersborf von biefer ersten Not bes Krieges wenig ober gar nicht berührt worben zu fein und erft ber Ruckfclag ber Belle, wie er bem Frieden von Tilfit folgte, brachte ben Feind auch in biefe Gegenben. Die Marken, unter allerhand Borwand blieben offupiert, trobbem ber Wortlaut bes Friedens alles Land öftlich ber Elbe bem besiegten Breuken gelassen hatte und von den offuvierenden Truppen tamen die berühmten Ravallerie-Regimenter, die die Division Nanfouty bilbeten, in die Oberbruchborfer ju liegen. Die Wahl mar aut getroffen. Wo batten die zehntaufend Aferbe fich wohler fühlen tonnen, als in ber Korn- und Heufammer ber Proving? In Schlof Cunersborf allein lagen achtundvierzig Frangofen in Quartier, barunter wenigstens gehn Offiziere. Ginzelne gehörten auten Familien an, die meisten aber waren roh und ungebilbet und machten es ber Ihen pli bifden Familie unmöglich, mit ihnen zu leben. Behn Monate lang lag biefe "schwere Kavallerie" (schwer in jebem Sinne) in ben Oberbruchborfern; endlich rudte fie meftmarts. Liebesaventuren, Sanbel, Sagard und Biftolenschießen hatten plöglich ein Enbe, und Schloß Cunersborf murbe gelüftet und gebabet, als mare ber Bofe barin gemefen. Die Regimenter jogen nach Spanien, fpater, wenigstens teilweis, nach Rugland.

Aber wenn man im Oberbruch und speziell in Cunersborf biefer schweren Kavallerie nicht vergaß, so vergaß auch diese nicht,

wie "fette Weibe" sie hier gefunden hatte. Im Januar 1813 kamen Quartiermacher durch das Dorf und gaben Zettel im Schloß und auf dem Schulzenamt ab, in denen die nahe Ankunft der "Nansouthschen" und ihrer Anverwandten (nunmehr, wenn wir nicht irren, unter dem Oberbesehl des General Sedastiani) sast wie ein bevorstehendes freudiges Ereignis angekündigt wurde. Aber ob nun diese nachrückenden Reiter, die meist keine Reiter mehr waren, eine andere Route nahmen, oder ob diese Zettel einzig und allein den Zweck verfolgten, die Gegenden, durch die man kam, immer noch an das Vorhandensein einer grande armse glauben machen zu wollen, gleichviel, die schwere Kavallerie kam nicht. Wer kam, das waren andere.

Am 18. Februar, als man es mit gutem Grunde längst aufgegeben hatte, die Nansoutyschen wieder zu sehen, hielten plözlich, unvermutet und unangemelbet, struppige Pferde vor jedem Ausgange des Dorfes und auf den kleinen abgetriebenen Gäulen saßen seltsame Leute mit Pelzmüten und Viken, wie sie seit den Tagen von Jorndorf und Schlachten-Cunersdorf in diesen Gegenden nicht mehr gesehen worden waren. Es waren Kosaken.

Damit hatte es folgenden Zusammenhang. General Tschernyschem, der Führer der russischen Avantgarde, nachdem seine Vorhut unter Oberst von Tettenborn bereits am Tage zuvor dis Werneuchen und Alt-Landsberg vorgedrungen war, hatte am 18. in der Mittagsstunde die Oder passiert. "Sin Allierter von Rußland her," so schreibt Friedrich Abami, "hatte ihm und seinen zweitausend Pferden die Brücke dazu gedaut: die Oder trug noch ihre Sisdecke. Wenige Stunden später, um vier Uhr nachmittags, brach das Sis, auf dem drei russische Regimenter: Kosaten, Oragoner, Husaren, ihren Übergang dewerkstelligt hatten. Es hatte, so schieden, nur eben noch die Landsleute des harten, nordischen Winters hinüberlassen wollen. Diese zweitausend Reiter erschienen jeht in den Dörfern zwischen Wriezen und Möglin. Tschernyschem selbst übernachtete in Cunersdorf."

In Schloß Cunersborf selbst erzählt man ben Hergang etwas abweichenb. Danach erschien Tschernyschew nicht spat Nach-mittags, sonbern bereits früh am Morgen, übernachtete auch nicht im Schloß sonbern brach nach kurzer Rast und nachdem alle

zweitausend Reiter im Dorfe gefuttert hatten, in ber Richtung von Strausberg und herzselbe auf. Dafür, baß alle zweitausend Reiter Cunersborf passierten, scheint allerbings ber Umstand zu sprechen, baß, nach einer noch fortlebenden Erinnerung, an jenem einem Vormittage siedzehn Wispel hafer verfuttert wurden.

Das Jahr 1813 brachte noch einen anderen Gaft nach Schloß Cunersborf und mit seinem Besuche schließen wir wie mit einem Joyll. Dieser Gast war Chamisso.

Chamiffo, bekanntlich infolge ber frangofischen Revolution aus Frankreich emigriert,\*) hatte als preußischer Offizier bie ungludliche Rampagne von 1806 und fpeziell bie Rapitulation von hameln mit burchgemacht. Seitbem lebte er ausschließlich ben Wiffenschaften, besonders dem Studium der Botanit. Im Frühjahr 1813 maren feine Mittel erschöpft und Brofeffor Lichtenftein, bem It enplitifchen Saufe befreundet, empfahl ben jungen Botanifer nach Cunersborf bin, wo er, nach balb erfolgtem Gintreffen, die Anlegung einer großen Bflanzensammlung unternahm, eines Herbariums, bas einerseits die Mora des Oberbruchs, anbrerfeits alle Garten- und Treibhaus-Pflanzen bes Schloffes felbst enthalten sollte. Chamisso verweilte einen Sommer lang in biefer ländlichen Burudgezogenheit, und unterzog fich feiner Aufgabe mit gewiffenhaftem Fleiß. Das von ihm herrührende herbarium eristiert noch. Die Mugestunden gehörten aber ber Dichtkunft, und im Cunersborfer Bibliothekzimmer mar es, wo

<sup>\*)</sup> Zwei ältere Brüber Abalberts von Chamisso: hippolyt und Karl, waren Leibpagen im Dienste Lubwig XVI. und Karl war unauszgesest um die Person des unglücklichen Monarchen in dessen bebrängtesten Lagen, namentlich am 10. August 1792. Bei einem Aussauf zerschlagen und verwundet, wurde Karl von Chamisso nur mit Mühe gerettet. Der König verkannte das Berdienst nicht, das sich der Page um ihn erworden hatte und sand Gelegenheit, ihm einen Degen zuzusteden, den er, der König, in glücklichern Jahren getragen hatte. Zu gleicher Zeit schried er auf einem nur etwa talergroßen Zettelchen: "Ich empfehle Herrn von Chamisso, einen meiner treuen Diener, meinen Brüdern. Er hat mehrere Mal sein Leben für mich auf das Spiel gesetzt. Ludwig." Das Zettelchen und der Degen besinden sich dies diesen Lag in den Händen der Familie. Der älteste Sohn Udalberts von Chamisso besigt beides.

unser Chamiffso, am offenen Fenster und ben Blid auf ben schönen Part gerichtet, ben "Beter Schlemibl", seine bedeutenbste und originellste Arbeit nieberschrieb.

Einige Stellen aus Briefen, die er bamals an Barnhagen und Sigig richtete, mogen hier auszugsweise einen Plag finben.

Er fcreibt an Barnhagen, Cunersborf, ben 27. Mai 1813:

"Lieber Barnhagen, thun und lassen war für mich gleich schmerzhaft; burch ben Machtspruch von Shrenmännern in Unthätigseit gebannt, bring' ich ben Sommer bei bem Herrn von Ihenplit auf seinen Gütern zu, in Cunersborf bei Wriezen, und beschäftige mich allein mit Botanik, wozu ich die herrlichsten Hüssen habe. Ich helse hier übrigens auch ben Landsturm exerziren und kommt es zu einem Bauernkrieg, so kann ich mich wohl barein mischen — pro aris et socis. — Mit euch unterzugehen, will ich nicht verneinen."\*)

An Sigig, Cunersborf, Juni 1813:

"Ich arbeite immer an meinen Pflanzen, gehe mit meinem Gärtner botanisiren, vergleiche meine Kataloge, corrigire die französischen Aufsätze der jungen Leute, unterweise sie etwas in der Botanik. . . . Das war ein schwerer Mai (Lützen und Bautzen). Wie klingt doch so seltsam mit einem Male in mir das Wort Fouqués:

Im Mai, im Mai, im jüngsten Mai, Wo alles Leben sonst geht auf, Da ist bes jungen Helben Lauf Sanz wider Blumenart vorbei.

<sup>&#</sup>x27;) Er fühlte sich, trot ber natürlichen Banbe, die ihn an Frankreich knüpften, so ganz als Deutscher, baß er im Jahre 1818 bet seiner Rücklehr von der "Reise um die Welt", die er unter Otto von Kopebue an Bord bes "Rurit" gemacht hatte, auf der Reede von Swinemunde schreiben konnte:

Seimkehret fernher, aus ben fremben Lanben, In seiner Seele tiesbewegt ber Wanberer; Er legt von fich ben Stab und knieet nieber, Und feuchtet beinen Schof mit ftillen Tranen, D beutiche heimat! — Boll' ihm nicht versagen Für viele Liebe nur die eine Bitte; Wann müd' am Abend seine Augen finken, Auf Dein em Grunde lat ben Stein ihn finden, Tarunter er jum Schlaf sein haupt verberge.

O Gott, möchte er es nicht von sich selber gesungen haben! Gruß mir die Bekannten und Freunde, die Dir in den Burf tommen. Gott verzeihe mir meine Sunden; aber es ist wahr:

Das ift bie schwere Zeit ber Roth, Das ift bie Roth ber schweren Zeit, Das ift bie schwere Roth ber Zeit, Das ift bie Zeit ber schweren Roth.

Da hast Du ein Thema."

An Sigig (Cunersborf; mahricheinlich im September).

".... Du hast nichts weniger von mir erwartet als ein Buch! Lies das Deiner Frau vor, heute Abend, wenn Du Zeit hast. Wenn sie neugierig wird zu ersahren, wie es Schlemihl weiter ergangen und besonders, wer der Mann im grauen Kleide war, so schied mir gleich morgen das Heft wieder, auf daß ich daran schreibe; — wo nicht, so weiß ich schon, was die Glocke geschlagen hat. Vom dritten Kapitel ist das erst der Ansang; dies und das folgende sind mir sehr beschwerlich — es stehen die Ochsen am Berge."

An Sigig (Cunersborf, Spatherbft 1813).

"Dieses zur Erinnerung, daß Du einen Freund in Cunersborf hast, dem Du oben nicht sehr oft schreibst. Es ist eine ganz fatale Empfindung, wenn alle Tage der Postbote einläuft, und die Austheilung der Briese im Salon geschieht und für einen Jeden etwas da ist, und für den Herrn von Chamisso — nischt niche!

.... Ich fraze immer an meinem "Schlagschatten", und wenn ich's Dir gestehen muß, lache und fürchte ich mich manchemal barüber, so wie ich baran schreibe; — wenn die anderen nur für mich nicht barüber gähnen. Mein viel gefürchtetes viertes Kapitel habe ich mir, nach vielem Kauen, gestern aus einem Stücke, wie eine Offenbarung, aus der Seele geschnitten und heute abgeschrieben. Es ist auch schon eher Morgen als Nacht, darum abe. Das Bliz-Prosa-schreiben wird mir ungeheuer sauer, mein Brouisson sieht toller aus als alle Verse, die ich ie aemacht."

Balb nach diesem Briefe scheint Chamisso nach Berlin zurückgekehrt zu sein. Es wird zwar in Cunersborf erzählt, er habe sich zunächst nach Rennhausen hin, zu Fouqué, auf ben Weg gemacht, um diesem seinen Schlemihl vorzulesen; es liegen aber doch wohl Monate dazwischen, da, wie wir aus dem letztzitierten Briefe ersehen, dis etwa Mitte Oktober erst vier Kapitel von elf beendigt waren. Übrigens stand Fouqué damals auch wohl im Felbe.

So waren die Erlebnisse von Schloß Cunersdorf, so waren die Personen, die während eines halben Jahrhunderts und darüber bort kamen und gingen.

Wir burchschreiten jest junächst bie Rimmer und Gale bes Erbaeichoffes und verweilen por älteren und neueren Kamilienporträts von jum Teil tunftlerischem Intercife. Die Aufzeichnung biefer Bilber aber für eine anbere Gelegenheit vertagenb, wenden wir uns nunmehr bem im obern Stodwert gelegenen Bibliothetsimmer au, mo wir aunächst ben Bilbniffen berer begegnen, bie einst Freunde bes Cunersborfer Saufes maren: Thaer. Wilbenow. Alexander von Sumboldt, Reil 2c. Bas aber unfer Interesse lebhafter in Anspruch nimmt, das ift ein großer pultartiger Schrant, ber in feinen verschiebenen Raften und Rachern alles bas umfchließt, mas fich auf ben Generalmajor von Left. wit bezieht. Das ganze Arrangement erinnert mehr ober weniger an bie großen Glastäften, in benen man in England (im britischen Museum, im Greenwich = Hofpital, in Abbotsford 2c.) allerhand Erinnerungsstude an historifde Berfonlichfeiten, 3. B. an Nelfon, Balter Scott ober Sir John Franklin auszustellen pflegt. Auch unfere "Runftkammer" hat ähnliches.

In biefem Lestwit-Schranke, beffen oberer Teil aus eben solchem Glaskaften besteht, befinden fich folgende Gegenstände:

- 1) Die beiben Degen bes Generalmajors von Leftwig, jeber mit brahtumsponnenem Griff und einfacher Leberscheibe.
- 2) Der Schlachtplan von Torgau ("ber Lestwiß-Tag") groß und in sauberster Ausführung. Dazu: "Ausführlicher Bericht, wie die merkwürdige Schlacht bei Siptig, ohnweit Torgau

- am 3. November 1760 geschehen ift. Leipzig, bei Chriftian Gottlieb Silfder."
- 3) Karten und Manoverplane, bie ber Generalmajor von Leftwit felbst gebraucht.
- 4) Karten, die auf den siebenjährigen Krieg Bezug haben bis 1763.
  - 5) Militärische Plane und Rarten feit 1763.

Alle unter 3, 4 und 5 angeführten Karten und Pläne befinden sich in großen Mappen und sind zum Teil für den Leste witischen Privat-Gebrauch gezeichnet und getuscht, teils im Buchhandel erschienen. Bei den letztern lesen wir abwechselnd: "Zu sinden in Johann Jacob Korns Buchhandlung in Breslau", oder "gestochen von Glaßbach in Berlin".

In bemselben Schranke finden wir noch ein anderes historisches Wertstück, das freilich nicht mehr der Lestwiß-Zeit angehört, sondern vom Grafen Peter Alexander von Jenplit, von Groß-Behnitz im Havellande her, mit nach Cunersdorf gebracht wurde. Es ist dies

6) ber Flötenkasten Friedrichs des Großen, den — bald nach dem Tode des großen Königs — Friedrich Wilhelm II. an seinen Minister Wöllner zum Geschenk machte. Der Minister Wöllner war mit einer Groß-Behniger Jzenplitz vermählt, woburch dies historische Wertstück (da das Wöllnersche Paar kinderlos starb) in die Izenplitzische Familie kam.

Es ist ein weißer, in der geschmackvollsten Weise mit Rosen, Erdbeeren und allerlei Blumengirlanden bemalter Porzellantasten von etwa fünf Zoll Höhe bei sieben Zoll Breite und elf Zoll Länge. In diesem Kasten, der zwei Stagen hat, und mit rotem Sammet ausgeschlagen ist, liegt die Sbenholz-Flöte des Königs. Sie besteht aus acht Stüden: einem Mundstüd, einem Klappenstüd und sechs Sinsassikäden, jedes Stüd von einem Elsenbeinrande eingesast. Dazu gehört noch (zugleich als Autograph von der Hand des Königs) eine sieden Seiten lange Partitur. Die Überschrift derselben lautet: Aria per il Paulino del Opera di Demosoontée, allegro di molto non odi consiglio. Rechts oben in der Ede: di Frederico.

Bielleicht bie größte Sehenswürdigkeit von Schloß Cunersborf ift bie Begrabnisftatte für bie Familie Leftwis = Itenpli B. Diefelbe liegt an ber anberen Seite ber Dorfftrafe, und bie verschlungenen Afabe eines Obstgartens — an Blumenbeeten und bem boben Schilf eines kleinen Teiches porbei - führen gu biefer Stätte bin. Gine bobe Schwarztanne, beren Aweige weit in ben Kriebhof bineinragen, bezeichnet ben Gingang. Diefer Friedbof, ben eine ziemlich niebrige Felbsteinmauer umfaßt, erinnert qumeift an die Begrabnisstätten ber Ramilie Marmis in Friebersborf und ber Kamilie Sumboldt in Tegel. Mit beiben hat er eine gemiffe Gigentumlichkeit ber Anlage gemein, und wenn er vielleicht einerseits binter ber driftlich-poetischen Schlichtheit bes einen, wie anderfeits hinter ber flaffifch-afthetischen Reinheit bes andern zurückleibt, fo übertrifft er boch beibe fomohl burch Mannigfaltigkeit wie burch ben Reichtum bes kunftlerisch Gebotenen. Anlage, wenn ich nicht irre von Frau von Friebland berrührenb, bie auch hierin die Selbständigkeit ihre Wesens zeigte, ift folgende. An ber Ginfaffung entlang, aber biefe bedeutend überragend, gieht fich, wie ein foliber Banbidirm, ein Stud Mauerwert entlang, beffen Rückfeite glatt ift, mahrend bie Front (ber Begrabnisstätte jugekehrt) eine Angahl von Rifden zeigt. Ginfache Saulen faffen nach links und rechts biefe Rifchen ein und tragen einen wenig vorfpringenben Sims. Bu Füßen jeber Rifche liegt ein Grabstein, mahrend in ber Nifche felbft bie Afchenfruge mit ben Reliefbildnissen ber Verstorbenen ober fonftige Mementos fteben. Um die Grabfteine rankt fich Efeu; Geisblatt und Immergrun fleigen zu ben Säulen empor. Die ganze Anlage bat ben Borteil, daß sie sich ohne Mühe burch Anbau einer neuen Nische erweitern läßt. Der Bau, wie er jest ift, besteht aus neun Nifchen, und die Mitglieber ber Left mis-IBenpligifchen Familie, die hier ihre Ruheftatte gefunden haben, find, unter wortlicher Ritierung ber Inschriften, die folgenben:

1) "Gruft bes irdischen Ueberrestes von Hans Sigismund von Lestwiz, Königl. Preußischen General-Majors der Infanterie. Geboren zu Kontop in Schlesien am 19. Junius 1718; gestorben zu Berlin am 16. Februar 1788". Denkmal: Sine über zwei Fuß hohe Urne von grauem schlesischem Marmor; in Front der Urne ber Relieftopf bes Generals; oben auf ber Urne helm, Schwert, hanbichuh. Bon Schabom zwischen 1790 und 1808 ausgeführt.

- 2) "Dies Denkmal bebeckt ben sterblichen Theil von Catharina Charlotte von Lestwitz, geb. von Trestow. Geboren zu Schlagentin im Magbeburgischen am 3. Januar 1784, gestorben zu Berlin am 14. Januar 1789". Denkmal: Urne von grauschwarzem Marmor mit Reliefbilb. Sebenfalls von Schabow.
- 3) "Dem thätigen Geifte, ber biefe Fluren belebte, orbnete und nun fout, Belenen Charlotten von Friedland, geborenen von Leftmin. Geb. ju Breslau am 18. November 1754. gestorben zu Cunersborf ben 23. Februar 1803". Dentmal: Ein Säulenabschnitt, an bem sich bas Reliefbilb ber Beimgegangenen befindet, trägt eine Marmor=Urne. Diefe Urne zeigt am oberen Rande, auch reliefartig, die Attribute ber Landwirtschaft: Bflug, Egge, Senfe, Sichel, Harte. Darunter ein Genius, mit bem Schmetterling in ber Sand; im Sintergrunde zwei weibliche Riguren, von benen bie eine einen Blutenzweig, vielleicht eine Lotosblume, ober boch eine Blume von ähnlicher allegorischer Bebeutung, in ber Sand halt, mabrend die andere fich, burch eine Schere in ihrer Rechten, als eine ber Bargen tennzeichnet. Dies Denfmal, von Enrico Reller in Rom herrfihrend, gilt für ein ausgezeichnetes Runftwert. Die Basreliefs an ber Urne find nach antiken Vorbildern ausgeführt.\*) Ich bekenne indes, daß ich bie hohe Schönheit fpeziell diefes antiten Reliefbilbes (ber Genius mit bem Schmetterlinge gleicht einem Armor, ben eine Biene geftochen hat) nicht habe empfinden können. Der unten in ber Anmerkung abgebrudte Brief Bilhelm von Sumbolbts wiberlegt mich. - ohne mich zu überzeugen.
- 4) "Beter Alexander Graf von Ihenplit. Bu Groß-Bähnit geboren ben 24. Auguft 1769, gestorben ben 18. September

<sup>\*)</sup> Bilhelm von humbolbt murbe durch bie befreundete 3 ens pligifche Familie aufgefordert, die Anfertigung eines Grabbentmals, am beften burch einen italienischen Künftler, zu vermitteln. humbolbt unterzog fich gern biefer Aufgabe und schrieb an Enrigo Reller: "Auf der Urne wünscht man ein allegorisches Basrelief, wozu das bekannte Basrelief von dem Gen ius und dem Schmetter linge und zwei andern allegorischen Figuren, das sich auf der Base im Palast Chigt befindet, das beste und schrichigite ware".

1834. Sein Herz, reich an umfassender Liebe, sein Geist voll Durst nach Wissen, wirkte mit lebendiger Einsicht und beharrlicher Kraft, was in dauernder Frucht uns trostvoll umgiedt." Denkmal: Ein zugeschrägter griechischer Altar trägt zuoberst das Reliesporträt des Grasen. Darunter ein anderes Reliesbild, das alte und das neue Oderbruch, d. h. den Zustand wie es war und den Zustand wie es ist, allegorisch darstellend. Wasser entströmt der Urne der Najade, und Siche, Storch und Reiher, die im Sumpf ihre Heimat haben, bezeichnen das alte Oderbruch. Aber das abgewandt entströmende Wasser legt den Vordergrund trocken und ein psügendes Stiergespann, Apfeldaum und Garbe, versinnbildlichen das Oderbruch, wie es jetzt ist. — Von Rauch herrührend.

- 5) "Henriette Charlotte Gräfin von Jenplit, geborene von Borde, genannt von Friedland, geboren zu Potsbam 18. Juli 1772, vermählt zu Cunersdorf 23. September 1792, gestorben zu Berlin 13. April 1848." Denkmal: Eine zugesschrägte Marmortafel trägt die entsprechenden Reliefs. Gräfin Ihenplitz sitzt, mit dem Ausdruck heiterer Ruhe, auf einer Bank. Reben ihr ein Fruchtlorb, auf dem die Linke ruht; in der Rechten hält sie ein aufgeschlagenes Pstanzenbuch, zum Hinweis auf ihre Borliebe für Garten- und Pstanzenkunde. Ebenfalls von Rauch.
- 6) "Gräfin von Itenplitz, geb. Gräfin von Bernstorfs." Denkmal: Der Engel des Todes entführt die Mutter ihren Kindern; aber noch im Scheiben sucht sie schützend ihren Schleier um alle die zu breiten, die sie zurüdläßt. Sine vortreffliche Arbeit von Friedrich Tieck.
- 7) "Grafin von Ihenplit, geb. von Sierftorpff." Dentmal: ein einfaches Marmortreuz.
- 8) "Gräfin von Itenplit, geb. von Kroecher." Den kmal: Die Sterbende preft das Kreuz an ihre Brust, während ihr ber Engel des Todes den Kranz reicht. — Bon Hugo Hagen.

Der Plat ber neunten Nische ist noch frei. Graf Heinrich von Itenplit, ber gegenwärtige Besitzer ber Herrschaft, hat ihn für sich reserviert, um hier an ber Seite ber Seinen zu ruhen. Der Friedhof selbst aber, von bem wir jest Abschieb nehmen, und von bem wenige wissen, bilbet eine Sehenswürdigkeit unserer Mark auch nach ber Seite bes Künstlerischen hin. Die besten bilbnerischen Kräfte, die unser Land hervorgebracht, hier waren sie tätig: Schabow, Rauch, Tied. Und keiner von ihnen ist an dieser Stelle hinter sich selbst zurückgeblieben.

Die schönste Stunde im Schloß ist die Morgenstunde. Roch ist alles still; draußen leuchtet ein klarer Septemberhimmel, Luft und Sonne strömen durch das offene Fenster ein. Unter dem Fenster hin zieht sich ein Garten, mit Rasenplat und Blumen-Rondel. Die Gänge sind frisch geharkt; keine Fußspur unterbricht die glatten Furchen: nur hier und da sieht man ein Gekräusel im Sand, von einem Huhn herrührend, das sich aus dem Hof in den Garten stahl. Die Bosketts sind abgeblüht; die Späklinge des Jahres, meist rote Verbenen, haben an der Rampenwand ein warmes Plätchen gesucht; dort trifft sie eben die volle Morgensonne.

Hinter bem Garten steigt ber Park auf und mitten durch ben Park hin, in gerader Linie auf das Schloß zu, zieht sich, kanalartig, ein breiter Teich. Die Bäume zur Rechten des Wassersstehen dicht und dunkel; aber nach links hin lichten sie sicht und burch die Lichtungen hindurch, über weiße Birkenbrücken hinweg, blicken wir weit in das offene Wiesenland hinein.

Friede ringsum. Auf das Fensterbrett vor mir setzt sich ein Spatz und zwitschert und sieht mich an, als erwarte er sein Morgenbrot von mir. Er pickt die Krumen auf, die ich ihm hingeworsen, und unterwegs seine Flügel ins Wasser tauchend, fliegt er über die Breite des Teiches hin.

Sinzelne Sträucher lachen mit roten Beeren aus bem Unterholz bes Parkes hervor; die große Linde, halb herbstlich schon, streut bei jedem Luftzug ein gelbes Blatt auf die Gänge nieder; aber im Fallen zögern einzelne Blätter wieder und raffen sich auf, als überlegten sie, ob sie nicht lieder steigen follten. Bereinzelte Bogelstimmen singen in den Morgen hinein; sonst alles still: nur das Wasser, nun fast ein Jahrhundert schon, fällt an derselben Stelle melodisch-einsörmig über das Wehr, wie ein Swiges, das die Bilder der Zeitlichkeit umschließt.

#### Gusow

Und bas Golb schwamm auf ben Felbern Und bes Segens war tein Ende Im gelobten Hamyar. Chr. Friedr. Scherenbera.

Eine Nachtfahrt hat uns an Rübersdorf und Müncheberg vorbei bis in bas Städtchen Seelow geführt. Wir gönnen uns eine Stunde Raft und fahren nun in nörblicher Richtung bei Morgenlicht und Lerchenjubel in bas tief vor uns gelegene Bruch hinein. Balben Weges, eben ba, mo bas Blateau abzufallen beginnt und eine Bappel-Allee ihre Borposten boch hinauf schickt, halten wir, um uns an bem Landschaftsbilbe ju freuen, bas fich jest in überraschenber Schönheit por uns ausbreitet. Der Gottessegen berührt hier bas Berg mit einem gang eigentümlichen Zauber, mit einer fromm gestimmten Freude, wie sie bie Patriarchen empfinben mochten, wenn fie inmitten menschenleerer Gegenben ben gottgeschenkten Segen ihres Saufes und ben Reichtum ihrer Berben gahlten. Wo bie Band bes Menschen in harter, nie raftender Arbeit ber ärmlichen Scholle ein paar ärmliche Halme abgewinnt, ba tann bie Borftellung in ihm Plat greifen, als fei er es, ber biefen armen Segen gefchaffen habe; wo aber bie Erbe hundertfältige Frucht trägt und aus jedem eingestreuten Korne einen Reichtum schafft, ba fühlt fich bas Menschenherz ber Gnabe Sottes birekt gegenüber und begibt fich aller Selbstgenügsamkeit. Gin Blid von biefer Seelower Bobe lagt uns in folden Gottesfegen schauen. Die ohnehin bicht gelegenen Dorfer ruden in bem

endlosen Kulissenbilde immer bichter zusammen und alles verschmilzt zu einer weitläufig gebauten Riesenstadt, zwischen beren einzelnen Quartieren die Fruchtselber wie üppige Gärten blühen. Wer hier um die Sommerzeit seines Weges kommt, wenn die Rapsselber in Blüte stehen und ihr Gold und ihren Duft über das Bruchland hin ausstreuen, der glaubt sich wie durch Zauberschlag in ferne Wunderländer versett, von denen er als Rind geträumt und gelesen. Unvergeßlich aber wird der Sindruck für den, den ein glückliches Ungefähr an einem Pfingst-Jeiligabend an diesen Höhenrand führt. Die Feuchte des Bruches liegt dann wie ein Schleier über der Landschaft, alles Friede, Farbe, Duft und der serne, halb ersterdende Klang von dreißig Kirchtürmen klingt in der Luft zusammen, als läute der Himmel selber die Pfingsten des nächsten Morgens ein.

Die Pappelallee geleitet uns bergab und macht erft am Ruße bes Sugels einem breiten Raftanienwege Blat, ber uns bis an ben Eingang bes Dorfes führt. Diefes Dorf ift Gusom, eins ber größten und vornehmften jener alten Wenbenborfer, bie, lange vor der Urbarmachung, die sumpfige Niederung des Bruches in weitem Rirtel umspannten. Schon um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts, unter Rurfürst Friedrich Gifengahn, fagen bier die reichbegüterten Schapeloms und verblieben im Befige bis 1649, wo bie beiben minberjährigen Sohne bes von einem feiner Anechte erichlagenen Maximilian Wilhelm von Schapelow bas verfculbete Gut nicht langer zu behaupten vermochten. Gufow tam gu gerichtlicher Berfteigerung und murbe von bem bis turg gupor in ichmebischen Dienften gestanbenen Dberften Georg von Derfflinger, ber fich fcon brei Sahre früher mit einer von Schapelow permählt hatte, teils sub hasta erstanden, teils freihandig angenommen.

## Der alte Derfflinger

Die Stettiner hatten fich unterfangen, Gine Scheere ausgehangen Dem Feldmaricall nur gum hohn. "Bart', ich will euch auf ber Stelle Rehmen Raaß mit meiner Elle, Rreugmillionenschoolichwernoth." Lieb vom Derfilinger.

Seorg Freiherr von Derfflinger wurde ben 10. März 1606 zu Neuhofen in Oberösterreich geboren. Die Bedrückungen, benen sich bie ber neuen Lehre zugetanen Stern um ihres Glaubens willen ausgesetzt fahen, führten zu einer Übersiedelung nach Böhmen, bem damaligen "Protestantenlande".

Wie hier die Jugend bes jungen Derfflinger verlief, ift nur zu mutmaßen. "Er wuchs auf in Gottesfurcht und Reblickeit, und sein Bater, um niemanden zu beschweren, ließ ihn Schneiber werben." So berichtet Pauli in seinem "Leben großer Helben" und aller entrüsteten Gelehrsamkeit zum Trot ift es im Herzen bes Bolkes babei geblieben. Und warum uns auch gewaltsam um jeben hübschen poetischen Zug in unseren Überlieferungen bringen!

Indessen Schneiber ober nicht, keinesfalls war er es lange. Der helb stedte brin und wollte heraus. Dazu waren benn die damaligen Tage die besten Tage. Alles stand in Krieg, und Böhmen war sein eigentlicher Schauplatz. Wenigstens zu Beginn der Berwickelungen. Derstlinger trat als Gemeiner unter die Freischaren des Matthias von Thurn, machte alle Streifzüge mit, und war mutmaßlich unter denen, die sich, nach Zersprengung des Korps, mit dem Führer desselben nach Ostpreußen wandten' um daselbst unter schwedischer Fahne weiterzusämpsen. Sinzelheiten über diesen Abschnitt seines Ledens sehlen, ebenso über seine Teilnahme an den großen Kämpsen, die, nach der Landung Gustav Adolfs, in Sachsen und Mitteldeutschland folgten. Nichts verlautet über Lügen, Kördlingen, Wittstock, doch muß seine Stellung bereits um 1637 eine derartig besessigte gewesen seine daß ein arger Schec, den er um eben diese Zeit ersuhr, sein

Ansehn im schwedischen Beere nicht mehr erschüttern fonnte. Im genannten Sabre nämlich befand er sich mit einer Armee-Abteilung in Thuringen, und Baner ließ ihn auf feinem Beiterguge jurud, um bie Branbichapungsgelber bafelbft einzutreiben. Er lag in Bettstebt, eine Deile von Mansfeld, und hier mar es, wo er von einem faiferlichen Oberft Ramens Drudmuller mit 1000 Kroaten und 1500 Reitern überfallen wurbe. Der Echec mar ein totaler: 400 Dann murben niebergehauen, 500 Mann gefangen, und nur mit Mube gelang es ibm, fich mit etwa 60 Bferben burchzuschlagen. "Aber", wie Bauli metaphorifch bervorhebt, "Ungludefalle find zuweilen einem Bafferburchbruche gleich, wodurch ein Stein mit fortgeschwemmt wirb, ber auf einem Samenkorne lag. Und nun geht bas Samenkorn auf und bestaubet fich nur um fo ftarter." Jedenfalls murbe ber Ausgang biefer Affare, wie ichon angebeutet, unserem Derfflinger nicht jum übeln angerechnet, und als zwei Jahre fpater Leonhard Torftensson an die Spige bes Beeres trat, erfolgten besonbere Bertrauensstellungen, barunter eine Miffion an ben fiebenburgifden Fürsten Georg Ratoczy, ber in bas Bunbnis gegen ben Raifer hineingezogen und ju einer Diversion bestimmt werben follte. Das Jahr barauf, unmittelbar nach ber zweiten Leipziger Schlacht gegen Biccolomini, murbe Derfflinger nach Stodbolm bin abgefdidt, um ber Ronigin Christine munblich bie Siegesnachricht gu bringen, und bies mochte ber Beitpuntt fein, ben Pault, ju feinem Lieblingsbilbe gurudgreifenb, in folgenben Worten gefdilbert bat: "Bis babin mar Derfflinger einer Staube gleich gemefen, bie neben ungabligen anbern unbeobachtet fortmächfet. Endlich aber tommt bie Reit, wo man gar besonderer Umftanbe an ihr gewahr wirb. Denn sobalb an einer Staube nicht nur ungewöhnlich viel Salme ju ichießen beginnen, fonbern jeber Salm auch Ahren von ungewöhnlicher Bahl und Länge treibt, pflegen wir unfere Freunde hinzuguführen und auch Frembe tommen, um bie völlige Reife diefer porzualichen Staube zu beobachten und zu bewundern." So Pauli. Bo indeffen viel Preis ift, ift auch viel Reib und von diesem Augenblicke höchster Auszeichnung an scheint sich Derfflinger, wo nicht in seiner Stellung, so boch jebenfalls in feinem Behagen erfcuttert gefühlt zu haben. Go tam es benn,

baß er unmittelbar nach bem Friedensschlusse seinen Abschied nahm und 1654 als ältester Generalwachtmeister und Regiments-Inhaber in die Dienste Kur-Brandenburgs trat, dem er, wie schon erwähnt, um diese Zeit ohnehin bereits durch seine Gemahlin und seine Besitzungen angehörte.

Und es follt' ihm alsbalb nicht an Gelegenheit fehlen, fich auch in seinem neuen Dienste geltend zu machen. Der Kurfürst - mit in ben Krieg verwickelt, ber bamals zwischen König Karl Gustav X. von Schweben und bem Könige Johann Rasimir von Bolen geführt murbe - fand es seinen politischen Aweden entsprechend, auf die Seite Schwebens zu treten und schlug mit ibm gemeinschaftlich bie breitägige, fiegreiche Schlacht bei Warfcau. über ben Anteil Derfflingers an biefem Siege liegen teine biretten Mitteilungen vor, boch wird über fleine Aftionen: Erfturmung bes Klosters Prement und bes Stäbtchens Bomft berichtet, die mahrscheinlich unter seiner speziellen Leitung ausgeführt murben. Der Kurfürst erhob ihn zum General-Leutnant und wirklichen Geheimen Kriegsrat, zugleich unter ber Ruficherung, "baß ihm im Kommando nur ber Feldmarschall Sparr und ber General Graf Walbed vorangeben, fonft aber teiner ibm vorgezogen merben folle."

Dies war 1656.

Die politische Lage verschob sich inbessen rasch und schon bas Jahr barauf war aus bem Bündnisse mit Schweben gegen Polen ein Bündnis mit Polen gegen Schweben geworben. Die macchiavellistische Politik jener Zeit gestattete solche Sprünge, die wir heute verwersen oder mindestens mehr verkleiben würden. Der Krieg wurde wechselweis in Pommern und Dänemark geführt, Derfflinger war mit vor Alsen und Tönningen, auch wohl vor Fünen, und schickte sich eben zu weiteren Operationen an, als ber Kriede zu Oliva 1660 den Keinhseligkeiten ein Ende machte.

Es folgen nun vierzehn Friedensjahre,\*) bis 1674 bas mit immer neuen Ansprüchen an Kaiser und Reich hervortretende Frankreich den Kurfürsten abermals zu Felde rief. Er brach mit

<sup>\*)</sup> Gine turze Kriegführung, bie durch ben Frieden zu Boffem 1678 beigelegt wurde, habe ich in vorstehendem unerwähnt gelaffen.

1

16 000 Mann an ben Oberrhein auf und vereinigte fich bei Straßbura mit bem taiferlichen Oberfelbherrn Bergog von Bournonville. Mit ihm war Derfflinger. Beiber Truppen bezogen ein Lager bei Bläsheim. Am 8. Oftober ging man über ben Breufch-Rluß und nahm hier, angesichts bes gelagerten Reinbes, eine Stellung. Bournonville befehligte ben rechten, ber Rurfürft ben linken Flügel. Der Reind war nicht ftart und biesseitig erwartete man ben Befehl zum Angriff. Ja mehr, man brang barauf. Aber Bournonville suchte Ausstluchte und hob insonderheit hervor, daß ein breiter und tiefer Graben vor ber Front bes Feindes läge. Rurfürft ließ nun Bruden über ben Graben folagen und leitete seinerseits bas Gefecht burch ein paar Stüdfugeln ein, ohne jedoch ben Oberfelbherrn burch ein folches Borgeben umftimmen au konnen. Es wurde vielmehr ein Rriegsrat einberufen, ber erft bie Frage: "Angriff ober nicht" entscheiben follte. Derfflinger war zugegen und nahm bas Wort. "Er habe ben Feind zweimal rekognosziert und eine beffere Gelegenheit ihn anzugreifen fei nicht benkbar." Aber Bournonville beharrte bei feiner entgegengeseten Ansicht. Im Born erhob sich jest ber Alte und erklärte, bem Kriegsrat nicht länger beiwohnen zu wollen. abnlichen Streitigkeiten vergingen Bochen und Monate, bis endlich, am 4. Sanuar 1675, ber Rurfürst aufbrach, um in Franten bie Winterquartiere au begieben.

Hier lag er noch in ber Nähe von Schweinfurt, als ihm in ber letten Maiwoche die Rachricht kam, daß die Schweben, als Verbündete Frankreichs, in die Kurmark eingebrochen seien und schlimmer als in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges darin hausten. Sosort brach der Kurfürst auf, um seinem bedrängten Lande zu Hülfe zu eilen. Mit ihm Derfslinger, der am 14. Juni vor Rathenow erschien und am 15. die vom Obersten Wangelin verteibigte Stadt im Sturme nahm. Unverzüglich ging es weiter, quer durch das Luch auf Kremmen und Linum und zuletzt auf Fehrbellin zu. Die sich num entspinnende Schlacht, in der sich namentlich auch Derfslinger durch Scharsblick und Selbständigsteit des Urteils auszeichnete, geb' ich nach den Aufzeichnungen, die der kurfürstliche Kammerjunker Dietrich Sigismund von Buch in seinem Tagebuche barüber gemacht hat.

".. Se. kurfürstl. Durchlaucht sagten mir am 17., ich solle ihn in der Schlacht nicht verlassen, sondern immer bei seiner Person bleiben, und ich füge hinzu, daß dies Bertrauen, welches er mir zeigte, mich mehr verpflichtete, als hätte er mir tausend Thaler geschenkt. Er sagte auch, ich sollte ausmerksam sein, wenn jemand in der Hitz des Rampses sich an ihn schliche, so daß sich niemand nähern könne, ohne daß ich Acht darauf hätte. Ich antwortete ihm, daß ich alles thun würde, was ein anständiger Mann thun könne. Da sagte Se. A. Durchlaucht: "Ja, ich weiß es, daß ihr es thut und ihr habt es dis jest immer gethan."

Nachdem wir noch eine gute Stunde marschirt waren, ließ uns Generalmajor Lübede — ber an diesem Tage die Avantgarde führte — sagen, daß der Feind zum größten Theil den Paß überschritten habe. Andere hielten noch in der geschlossenen Stadt; er bäte Se. Kurfürstl. Durchlaucht ihm Dragoner zu senden. . . (Dies geschah. Generalmajor Lübede warf den Feind aus der Stadt hinaus und empfing von dem nachrückenden Kurfürsten Beschl, statt bloßer weiterer Versolgung eine Tournierung und überholung zu versuchen, um so die Flüchtigen zwischen zwei Feuer nehmen zu können. Dieses in Erwägung der Terrain-Veschaffenheit sehr schwierige Manöver sührte Generalmajor Lübede auch aus, ohne jedoch den vorgedachten Zwed zu erreichen. Das Tageduch erwähnt dieses Scheiterns in aller Kürze. Und zwar wie folgt: . . .)

"Anderen Tages, am 18., brachen wir von dem Städtchen Cremmen her auf. Unterwegs stießen wir auf den uns entgegenkommenden G.-M. Lübecke, der den sich eilig zurückziehenden Feind nicht mehr zu überstügeln vermocht hatte. Jett dat der Prinz von Homburg um die Avantgarde und nachdem er sie erhalten, folgte derselbige dem Feinde in gutem Trade. Unterbessen berieth sich Se. K. D. mit Herrn Dersstlinger, was unter diesen Umständen zu thun sei. Dersstlinger war der Meinung, alle Brücken und Dämme zu zerstören, dadurch dem Feinde jeden Succurs, aber zugleich auch jeden Kückzug abzusschen und ihn auf diese Weise zu zwingen, in spätestens zwei Tagen um sein Leben zu bitten.

Das war ein guter Plan; aber Se. K. D. meinte, da man so nah am Feinde sei, musse berfelbe Fell ober Febern lassen, worauf der Feldmarschall Derfflinger antwortete: . Bohlan Monseigneur, ich glaubte als General verbunden zu sein, meine Meinung zu sagen, welcher Art ich es für am vortheilhaftesten und sichersten hielte; aber wenn es Eure Hoheit gefällt die andre Meinung zu wählen, so hält mich dies nicht ab dem Feinde allen Schaden zu thun, wenn dies auch mit mehr Gefahr und größerem Bagniß verbunden ist."

Der Keind hatte mittlerweile, burch ben Bringen von homburg gedrangt, seinen Rudzug immer weiter fortgesest, und fand jest bei bem Dorfe Hakenberg, zwischen Linum und Kehrbellin. Er fperrte ben über bas Plateau führenden Weg und hatte bas Luch zur linken, ein Gehölz zur rechten Sand. In Rabe biefes Gehölzes befand fich ein kleiner Sumpf, baneben ein paar Sandhügel, auf beren Sobe Strauchwerk muchs. Un biefer Stelle brangen wir vor, postirten auf bie Bobe ber Sanbhugel unfre Geschütze und gaben ihnen, ba wir feine Infanterie jur Sand hatten, bas Regiment Derfflinger-Dragoner gur Bebedung, bas an biefem Tage, ba fein Oberfilieutenant bei Rathenom getöbtet worben mar, vom Capitain von Kottwit geführt wurde. Bei jebem Gefchüte ftanben 50 bis 100 Mann, einigermaßen burch bie Buiche gefdutt. Gleichzeitig ftellten wir noch vier Schwadronen auf: eine von ben Trabanten und brei vom Regiment Anhalt. Sie maren nicht aut placirt; aber wir mußten es, da bas Rugvolt fehlte und wir bie Gefchüte nicht ohne Dedung laffen burften.

Der Pring von Heffen-Homburg ftand bem feindlichen linken Flügel gegenüber, also bem Luche zu.

Nun begannen wir unsere Geschütze spielen zu lassen. Der Feind indessen, als er wahrnahm, daß wir kein Fußvolk hatten, avancirte mit einem Infanterie-Regiment gegen unsere Hügelposition. Dies wurde von G. E.\*) bemerkt. Er eilte sofort zum

<sup>\*)</sup> Das Tagebuch, wie sehr oft, gibt auch hier nur Buchstaben statt bes Ramens. Wahrscheinlich soll es heißen: General d'Espence. Dieser war Oberstallmeister und Rommanbeur ber hier mit einer Estabron engagierten Trabantengarbe. In dieser Doppelstellung mocht' er glauben, bem alten Feldmarschall gegenüber eine freiere Sprache führen zu bürfen.

Generalfelbmaricall Derfflinger und fagte ibm: .wenn er nicht schnell bie vier Escabrons von ben Trabanten und bem Regiment Anhalt unterftube, wurden bie Gefchube verloren gehen." er fich babei ein gemiffes Unfeben gab, welches bem Generalfelbmaricall Derfflinger nicht gefiel, fo fagte biefer: ,er folle sich keine Sorgen machen, sondern nur thuen, mas seine Schulbigfeit fei.' Da ich mittlerweile fah, bag bie Noth wirklich brangte, so sagte ich bem Felbmarschall, mabrend ich zugleich um ber Freiheit willen, bie ich mir nahm, um Entschuldigung bat, baß bie Reinbe icon mit gefällten Biten vorrückten und bag es fich vielleicht empfehlen murbe, zwei ober brei weitere Escabrons burch bas kleine, gang unbesette Solg porruden ju laffen, um bie vier gefährbeten Escabrons, fo wie bie feines eigenen Regiments gu fouteniren. Dies fand er aut. Er fagte mir alfo: . Mein herr, ba Sie heute die Gegend recognoscirt haben, tennen Sie bie Situation; und fo bitte ich Sie, brei Escabrons, bie Sie querft finden, burch bas lichte Holg qu führen und die Geschütze baburch beffer zu beden.' Als ich brei Escabrons zur Sand batte, begegnete ich bem Bringen von Somburg. Er fragte mich wohin ich wolle', und als ich ihm die erhaltenen Befehle mittheilte, antwortete er mir ,er wolle mitgeben.' Und fo nahm er bas Commando. Es war die bochfte Reit. Denn die vier Escabrons von ben Trabanten und bem Regiment Anhalt flohen bereits und fdrien die Derfflinger-Dragoner um Bulfe an. Diefe aber, bie gewillt maren, fich bei ben Geschüten nieberhauen ju laffen, konnten ihnen keine Bilfe gemahren. In biefem Augenblicke war ber Bring von Homburg beran und attackirte bas schwebische Fußvolk. Es war bas Infanterie = Regiment Dalwig, früher Königsmart, und nachbem ber Rampf eine Beile bin und ber geschwantt batte, murbe ber Feind in Stude ge-Nicht zwanzig Mann entkamen; fechzig ober fiebzig wurden gefangen genommen, ber Rest war getöbtet. Unter ihnen ber Commandeur, Oberftlieutenant v. Malgahn. Er fiel an ber Tête bes Regiments. Dies war ein febr tapferer Mann, ber in großer Achtung bei ben Schweben ftanb. Er ftarb ja auch gut."

Ich breche hier die Mitteilungen aus "von Buchs Tagebuch" ab, ba mir nur baran lag, aus jenen Mitteilungen bas herauszugreifen, was in nabere Beziehung zu Derff-linger tritt.

Fehrbellin war geschlagen, aber ber Krieg nicht beenbet. Bur Strase für ben tücksichen Angriff sollten die Schweden jetzt in ihren eigenen pommerschen Besitzungen angegrissen werden. Und in der Tat am 9. November selbigen Jahres ward ihnen Wolgast entrissen, damals der "Schlüssel zu Stettin". Der simedische Feldmarschall Mardeseld versuchte zwar eine Wiedereroberung und drang auch, da der Frost alle Gräben mit Sis bedeckt hatte, mit stürmender Hand dies Sturmes schritt, erschien Derfslinger und entsetze die Stadt.

So blieb Bolgaft unfer.

Freilich Anklam, Demmin und Stettin, dazu Rügen, Stralfund und Greifswald waren nach wie vor in Sanden des Feindes, und es bedurfte noch einer beinah breifährigen Kriegführung, ihnen auch biese Punkte zu entreißen.

Besonbers bemerkenswert war die Eroberung von Rügen und Stralfund. Dabei mirkte bie hollandifche Alotte mit. einer Rlotte von 210 Schiffen und 140 Booten - fo ichreibt Bauli - befand fich bie furfürstliche Macht. Den Oberbefehl führte Derfflinger. Der hollanbifche Seehelb Tromp befand fich ebenfalls an Borb. Drüben auf Rugen befehligte Graf Röniasmark die feinblichen Streitkrafte. Am 18. September festen fich bie biesseitigen Boote auf bie Insel zu in Bewegung. Konigsmart ließ fie mit acht Ranonen angreifen, aber fie lanbeten und thre Mannichaften erstiegen bas Ufer. Bulest mar auch Reiterei bruben. Derfflinger feste fich an bie Spite berfelben, nahm ben Schweben eine Stanbarte und 200 Gefangene ab und vertrieb ben Reft von ber Infel. An biefe Wegnahme Rugens fcblog fich bie von Stralfund. Enbe September erfolgte bie Bernierung und am 10. Oftober eröffnete ber berühmte Artillerie-Oberft Ernft Beiler bas Bombarbement. Und zwar aus 80 Salb-Rartaunen, 22 Mörfern und 50 Saubigen. Schon mit anbrechenbem Morgen ftand die Stadt in Flammen, und man fah alsbald brei weiße Kahnen auf Mauern und Türmen. Derfflinger ritt mit einem Trompeter heran, um die Meinung der Stadt zu hören, aber man wollte von Kapitulation nichts wissen, und so begann um neun Uhr die Beschießung von neuem. Und nun erschienen Abgesandte der Stadt. Die Verhandlungen wurden eingeleitet und am 20. hielt der Kurfürst seinen sieghaften Sinzug.

Diesem pommerschen Kriege, ber von 1675 bis 1678 gedauert hatte, folgte wenige Monate später ber so berühmt gewordene Feldzug in Ostpreußen. General Horn war von Livland aus über ben Niemen gegangen und bedrohte Königsberg, und wie der Kurfürst im Mai 1675 in sliegender Sile von Schweinfurt aufgebrochen war, um die Schweben aus der Kurmark zu jagen, so brach er jett im Januar 1679 von Berlin her auf, um benselben Feind aus Ostpreußen hinaus zu wersen. "Der Schrecken ging vor ihm her und der Sieg war sein Begleiter". Die Schweben reitrierten und Dersslinger, ihnen den Rückzug abzuschneiden, ging in Schlitten über das kurische Haff. Aber es gelang nur, ihren Nachtrab einzuholen. Daß sie nichtsbestoweniger beinah völlig vernichtet wurden, war den Strapazen und der Kälte zuzuschreiben. Ausschlicher über diesen Feldzug habe ich weiterhin in dem Kapitel Tamsel berichtet

Endlich war wieder Frieden und eine Reihe stiller Jahre begann, dis abermalige Zerwürfnisse mit Frankreich auch abermals an den Rhein und im Laufe des Feldzuges zur Belagerung von Bonn führten. Das war 1689. "Dieser Tage", so heißt es in dem Belagerungsjournal, "ist der alte Feldmarschall Derfflinger angekommen", und anderen Aufzeichnungen entnehmen wir, "daß nach Ankunft des Feldmarschalls dann und wann eine Kriegstonferenz gehalten wurde". Bald darauf ergab sich die Stadt. Am 10. Oktober.

Das alles war wie ber Nachklang eines kriegerischen Lebens und ber nun dreiundachtzigjährige Derfflinger zog sich "des Treibens müde" in sein ihm immer lieber gewordenes Gusow zurück. Er lebte hier ganz seinen nächsten Interessen, vor allem aber der Berschönerung und Pflege seines Parkes. Hof und Haus waren seine Welt geworden. Am 4. Februar 1695 starb er und wurde, seinem letzen Willen gemäß, in dem schon fünfundzwanzig Jahre vorher von ihm erdauten Erbbegrähnisse beigesett "ohne Gepränge und ohne Lobrede auf sein Leben und seine Taten". Der Geistliche

— Salomon Sannovius — hatte sich in seiner Predigt auf den Ausspruch zu beschränken "Gott habe den Entschlafenen in fast fünfundsiedzigjährigen Kriegsdiensten von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe gelangen lassen."

Kurfürst Friedrich III. ließ seinem Feldmarschall zu Shren eine Gedächtnismunze prägen, die auf der einen Sette Derfflingers Porträt, auf der andern sein Wappen zeigt. Darunter ein Mars und ein Herkules mit der Umschrift: His Majoridus. "Durch diese Ahnen."

Derfflinger war rüftig und start und bie Natur schien ihn zum Krieger gebildet zu haben. Unter einer breiten Stirn eine römische Nase; dazu volles trauses Haar und starke Augenbrauen, aber nur wenig Bart über der Oberlippe und etwas verstutzes Haar am Kinn.

So viel über feine außere Erfcheinung.

Was seinen Charakter angeht, so leuchtet sein großer Mut hervor, ober wie sein ältester Biograph im Stile seiner Zeit sich ausbrückt: "Der Muth war sein Vater und die Schlacht seine Mutter, während sein Zelt dem eisernen Bett des Riesen Og von Basan glich."

Es war ihm ein Stolz, sich aus allerniedrigster Lebenssphäre zur höchsten emporgearbeitet zu haben und wohl durfte er — dazu herausgefordert — dem französischen Gesandten Grafen Rebenac antworten: "Ja, Herr, der Schneider din ich. Und hier die Elle, womit er alle feigen Seelen der Läng' und Breite nach zu messenpstegt". Der Hergang wird verschieden erzählt, aber im wesentslichen läuft er in all seinen Bersionen auf dasselbe hinaus.

Durch und durch ein "Charakter", scheint er all sein Leben lang zu den spezifisch Unbequemen gehört zu haben, obschon der Italiener Leti von ihm rühmt, "daß er sich bei Hofe in angemessener Sanstheit und Feinheit bewegt habe". Aber wenn dies auch zutressen sollte, so wird doch sein Auftreten "im Dienst" von seinem Auftreten bei Hofe sehr verschieden gewesen sein. "Thun wir unsere Schulbigkeit als Generals", rief er in einem Kriegsrat

am 25. Dezember 1674 bem Kaiserlichen Obergeneral Herzog von Bournonville zu "und sigen wir hier nicht still wie alte Weiber". An solchen und ähnlichen Aussprüchen ist kein Mangel. Ohne Menschenfurcht war er in seiner Rebe voller Freimut. Es scheint aber boch, als ob er nicht nur freimütig, sonbern auch in hohem Grabe erregbar gewesen sei. Wir sinden ihn immer unzufrieden, immer verletzt, eine Gemütsstimmung, der er denn auch in einem Reime Ausdruck gab, den er dem Sächsischen Feldmarschall Grasen Baudissin in das Stammbuch schrieb:

Bind und Regen Ist mir oft entgegen, Dude mich, laß es vorübergan, Das Webber will seinen Billen han.

Und dieses alles richtete sich im wesentlichen gegen seinen "gnädigen herrn den Kurfürsten", der seinerseits, bei sonst hitzigem Temperament, seinem Feldmarschall-Murrtopf gegenüber eine wahr-haft bewundernswerte Nachsicht und Langmut an den Tag legte-Meist waren es Rang-Fragen, die den Unmut des alten "Grog-nard" erregten und ähnliche Szenen, wie sie schon 1670 gespielt haben, als er sich dem Fürsten Johann Georg von Anhalt-Dessau (Bater des "alten Dessauers") nachgestellt glaubte,\*) wiederholten

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit gog er fich, um feinem Unmut Ausbruch gu geben, einfach nach Sujow jurud und martete bier bas weitere ab. Der Rurfürft Lenkte wirklich wieber ein und ließ ein Promemoria veröffentlichen, in bem es bieß: "Daß bem "herrn Derfflinger' im Rommando fein Tort geschehen folle, fet bemfelben burd Se. Rurfürftliche Durdlaudt verfichert worben. Dies hatte jeboch bei bem herrn Relbmaricall nichts gewirft, ba berfelbe mit bochfter Bartnädigfeit barauf beftanben, bag, wenn er mit ins Gelb gieben follte, ber Rurft von Anhalt gurudbleiben muffe. Diefer Ungehorfam fet eigentlich ftraflich, bennoch wolle S. R. D. es babei bewenden laffen, baf Derfflinger fich auf feine Guter begeben habe". — Biel bitterer noch mar ein anbrer amifchen Berr und Diener geführter Streit. Derfflinger verlangte mitten im Rriege, 1678, ben Abidieb, worauf es ber Rurfürft feinem (Derfflingers) eigenen Ermeffen anheimftellte, "ob er hierburch nicht feine wohlerworbene Shre befleden murbe, hingufugend "er muffe bleiben und ausharren, icon weil er viel Saures und Suges in feinem Dienfte gekoftet habe". Der Alte war burch folde Borte fower getroffen und betonte, "bag er feiner Ehre suwider nie etwas in ber Belt vorgenommen habe", was aber bas Saure und Suge anginge, "fo fei bes Sauren viel mehr gewefen."

sich, als ber große Rurfürst siebzehn Jahre später bem Grafen von Schomberg bas Rommando ber Branbenburgischen Armee übertrug. Es entspann sich ein sehr gereizter Briefwechsel, aus bem zur Charakterisierung beiber Briefschreiber, bes Rurfürsten und seines Feldmarschalls, folgende Stellen hier einen Plat sinden mögen.

Bollgeborner befonders lieber General-Feldmarfcall.

Es ift Euch annoch außer Zweifel erinnerlich, mas ich mit Euch jum öfteren wegen eines tüchtigen und capablen Generals, ben ich meine Armee und Milis en Chef zu commandieren anvertrauen könnte, in anäbigstem Vertrauen gerebet, weßgestalt Ihr auch jedesmal bafür gehalten, bag unter andern Qualitäten, bie ju einer fo vornehmen Charge erforbert werben, 3ch insonderheit barauf zu reflektiren hatte, bag er ein Teutscher, ber teutschen Sprache kundig fein muffe. Nachbem ich nun von Tag zu Tage mehr mahrnehme und fpure, wie nuglich und nothig mir eine folde Berfon fei, auf bie 3ch mich verlaffen und welche allemahl bei mir gegenwärtig fein tonne, umb bei allerhand vorfallenden wichtigen Angelegenheiten mir mit raht und taht an Band zu geben, zumahlen ba Ihr nach Gottes Verhängniß nun eine so geraume Zeit hero unpäglich und nicht im ftanbe gewesen Gure Dienfte bei mir ju verfeben, als bat es fich neulicher Tagen also gefüget, bag ber Marecal Graf von Schomberg, welcher ber Religion halber Frankreich und Portugal verlaffen muffen, fich allhier bei Mir eingefunden und fich nicht abgeneigt gezeiget, meine Dienfte allen anberen ju praferiren, ungeachtet 3hm vom Rapfer, Engelland und Pring von Dranien allerhand stattliche und vortheilhafte Conditions offeriret worden. Ich habe mich foldem nach in Gottes Namen resolviret, benfelben in Meinen Diensten zu accomobiren, und ihm bie Stadthalterschaft in Breugen, wie auch bas Generalat über meine Truppen zu conferiren. . . Und gleichwie Ich ber Buversicht lebe, daß er Mir und Meinem turfürstlichen Saufe gute und nütliche Dienste werbe leiften konnen, also bin ich auch versichert, Ihr werbet als einer meiner liebften alteften und treuesten Diener biefe meine gefaßte Refolution und Bahl allerbings in unterthänigfeit approbiren. Dem alten Feldmarschall aber, ber sich einfach zurückgesetzt fühlte (er war einundachtzig), genügten biese hulbvollen Ausbrücke keineswegs und er antwortete:

"Durdlaudtigfter Churfürft, Gnabigfter Berr.

Eure kurfürstliche Durchlaucht gnädigstes Rescript unterm Dato Sölln an der Spree den 16. April habe ich heute mit unterthänigstem Respekt erhalten und mit mehreren daraus verstanden, wie Eure Churfürstl. Durchlaucht gnädigst resolviret, den Herrn Marschall Grafen von Schomberg das Generalat über Dero Truppen zu conferiren. Ob ich nun zwar woll gemeinet, daß Ew. Churfürstl. Durchlaucht meine denenselben treu geleisteten unterthänigsten, langwierigsten Dienste, wozu ich auch den Rest meines Lebens gänzlich gewidmet gehabt, hätten gnädigst consideriren wollen, insonderheit da mir Gott nunmehro einen guten Ansang zu meiner Besserung verliehen hat, so habe ich doch Ew. Churfürstl. Durchlaucht gefaßte an derweite gnädigste Resolution (die mir in meinem hohen Alter niemand vermuthet) vernehmen müssen."

Und so klagt er weiter und schließt damit, daß er person- lich "vorstellig" werben wolle.

Der Kurfürst gab auch biesmal wieber, soweit er konnte, ber Empfindlichkeit seines Dieners nach und ernannte ben Duc nicht zum Feldmarschall, sondern beließ ihm nur seinen Titel als "Marschal", den er bereits in französischen Diensten geführt hatte.

Aber neben dieser Empfindlichkeit her ging ein sehr seines Pflicht- und Shrzefühl, sodaß Pöllnig mit allem Rechte von ihm schreiben durste: "Das elende Sandwert eines Hofmannes war ihm fremb; Sigennug und Prachtliebe haßte er gleich start," Außerungen, die lebhaft an die Worte erinnern, die Prinz Heinrich dem alten Zieten widmete: "Was ihn mehr auszeichnete als sein rascher Blick und sein hoher Mut, das waren seine Rechtschaffenbeit und Uninteresserteit und seine Verachtung gegen alle diezenigen, die sich auf Kosten unterdrückter Völker bereicherten." Überhaupt zeigen diese beiden, neben Blücher und Seydlig populärsten preußischen Reiterführer eine große Übereinstimmung: Frömmigkeit, Shrlichkeit, Derbheit. Daneben eine bevorzugte

Stellung zu ben zwei größten Hohenzollern und das Aussterben ihrer Familie in der nächsten Generation. Auch darin sind sie sich ähnlich, daß beibe gute Landwirte, überhaupt gute Wirte waren und etwas vor sich brachten.

Dies führt uns auf Derfflingers Befigverhaltniffe. Diefe waren die glanzenoften und Graf Lippe in feiner trefflichen, an mehr als einer Stelle von mir benutten Biographie bes Belben. burfte von ibm fagen, "bag er zu ben martifchen Granben erfter Rlaffe" gehört habe. Seine bloken jahrlichen Gehalter beliefen fich auf etwa 18 000 Taler, bie er aus feinen boben Stellungen als Generalfeldmaricall, Geheimer Rriegsrat, Statthalter von Sinterpommern, Obergouverneur aller Festungen und Oberfter breier Ru biefen Gehältern tam ein bebeutenbes Regimenter\*) 30a. Barvermogen und die Revenue von feche martifchen und viergehn ofipreußischen Gutern, ben fogenannten "Quittainenfchen". Die feche martischen Guter waren: Gufow, Plattow, Bultow, Bermersborf, Rleffin und Schildberg, letteres 1684 fäuflich erstanden. Die oftpreußischen ober "Quittainenschen" waren: Quittainen felbst, Grünhagen, Mäden, Stollmen, Masweissen, Beraufen. Beinings, Gr.-Thierbach, Rl.-Thierbach, Rrongu, Rollming, Greiffings, Lägs, Trauten. Dazu tamen zwei Saufer: eins in Rönigsberg, eins in Berlin, an welch letterem Ort er auch einen Garten: "Derfflings Beinberg"- vor bem Landsberger Tore befak. Auf diesem Weinberge steht jest die Bartholomäuskirche. Das Rönigsberger Saus tam mit anderem Derfflinger-Besit an ben Keldmaricall Bans Albrecht von Barfus. Das porermannte Berliner Saus fteht noch und zwar am Röllnischen Rischmarkt Nummer 4. Es ift bas fogenannte b'heureufeiche Saus am Abschluß ber Breiten Strafe. Derfflinger erhielt es 1683 als Entschädigung für die mahrend bes Schwebenkrieges in Solftein

<sup>\*)</sup> Diese brei Regimenter waren die folgenden: Infanterie-Regiment Derfflinger, 1200 Mann start, in Kustrin und Kolberg; Kurassier-Regiment Derfslinger, 600 Mann start, in der Reumart; Dragoner-Regiment Derfslinger, 720 Mann start, in Pommern. Das letztgenannte Regiment "Derfslinger-Dragoner" wurde 1683, wohl aus Courtoiste gegen den Alten, nach Berlin gezogen und erhielt seine Stallungen in Rabe des Schönhauser Lores. Daraus entstand später die Dragoner-Straße.

rücktandig gebliebene Befolbung. Er ließ bas alte Sebaube, bas er vorfand, nieberreißen und bas jetige, seinem hohen Range entsprechend, durch Rehring, ben Erbauer bes Zeughauses aufführen.\*)

Derfflinger war zweimal verheiratet und zwar in erster She, wie bereits eingangs erwähnt, mit Margaretha Tugendreich von Schapelow, Erbanwärterin auf das Lehn Gusow, in zweiter She mit Barbara Rosina von Beeren, auf Klein-Beeren und Wilmersdorf.

Aus seiner ersten She mit ber Schapelow, die nur von kurzer Dauer gewesen sein kann, ward ihm eine Tochter, aus seiner zweiten She mit der Beeren eine Reihe von Kindern geboren: zwei Sohne und vier Tochter.

Die Namen aller fieben Kinder waren, nach Pauli, bie folgenden:

- 1. Beate Luise (Tochter erster She), geboren 1647. Sie vermählte sich 1674 "ber Kriegstroublen halber" civiliter und erst 1677 kirchlich als britte Gemahlin an Kurt Hilbebrand von der Marwit, der 1700 als General-Leutnant zu Küstrin verstarb.
- 2. Friedrich Freiherr von Derfflinger, geboren 1662, vermählt mit Ursula Johanna von Ofterhausen, erbte ben reichen väterlichen Besitz und starb kinderlos 1724 als General-Leutnant.
- 3. Karl Freiherr von Derfflinger, machte als Volontär ben Feldzug gegen die Türken mit und fiel am 25. Juni 1686 vor Ofen.
  - 4. Luise Freiin von Derfflinger. Bermählt mit Joachim

<sup>\*)</sup> Diesem Hause, Köllnischer Fischmarkt 4, war es vorbehalten, am 18. März 1848 noch einmal eine historische Kolle zu spielen, freilich keine, bie bem alten Derfflinger gefallen haben würde. Her sowohl wie in dem gegenüberliegenden Rathause hatten sich die Aufständischen verschanzt und wurden erft nach hartnäckigem Rampfe überwunden. Die Berteidiger des Rathauses wurden alle niedergemacht, dis auf den Führer, den sein Mut und seine Geistesgegenwart rettete. Er trat dem Offizier mit offner Brust entgegen und wurde von diesem sosort niedergehauen; so kam er mit dem Leben davon, weil man Anstand nahm, einen Schwerverwundeten zu töten. Im d'Geureuseschen Hause selbst kommandierte der Blusenmann Sigrist, dem die Ernennung des "Mr. Albert, ouvrier" zum Minister der öffentlichen Arbeiten zu Kopf gestiegen war. Er bewies viel Mut, taugte aber nichts und verschwand balb vom Schauplas.

Balthafar von Dewit, brandenburgischem General-Leutnant, Gouverneur ber Festung Rolberg, Obersten zu Rog und Ruß.

- 5. Aemilia Freiin von Derfflinger. Bermählt mit hans Dito von ber Marwit, brandenburgischem Obersten zu Pferbe, Johanniterritter und besigniertem Komtur zu Wietersheim.
- 6. Charlotte Freitn von Derfflinger. Bermählt mit Johann von Zieten, brandenburgifchem Generalmajor, Gouverneur ber Festung Minden.
- 7. Dorothea Freitn von Derfflinger. Blieb unvermählt. Da von den zwei Söhnen Derfflingers der eine vor Ofen blieb, der andere kinderlos starb, so ging Gusom samt Platkom in den Besitz von Seitenverwandten über. General von der Marwiz, Sohn von Kurt Hilbebrand von der Marwiz und Enkel des Feldmarschalls Derfflinger, erkaufte dasselbe 1724 aus der Erbschaftsmasse für 130 000 Taler und vererbte es auf eine seiner Richten, die Frau des Ministers Grafen von Podewils. Durch weitere Bererbung kam Gusow 1804 an die Grafen von Schönburg. Graf Clemens von Schönburg ist der gegenwärtige Besitzer.

### Gusow jett

Alles in Gusow, ober boch alles Beste was es hat, erinnert an ben alten Derfflinger: Schloß, Park, Kirche.

Das Schloß, architektonisch weber schön noch eigentümlich, besteht aus einem Corps be Logis und zwei langen, rechtwinkelig vorspringenden Flügeln, die nun einen Schloßhof bilben. Ein breiter Graben umgibt den Bau nach allen vier Seiten hin, der, mit Lilfe dieser Wasser-Einfassung, wie auf einer künstlichen Insel liegt. Zwei Brüden führen hinüber. Die Hinterfront gewährt einen Blick in die weiten Anlagen des Parks.

Das Innere, so viel ich in Erfahrung bringen konnte, bietet nichts, was in die Derfflingerzeit zurückreichte, vielleicht mit Ausnahme zweier in der Borhalle postierten Falkonets. Sin Porträt des Feldmarschalls ist neueren Datums und aus der kunstgeübten Hand eines Mitgliedes der Schönburgischen Familie hervorgegangen. Es ist ein Derfflinger zu Pferde, als Pendant zu einem Friedrich von Derfflingerschen Reiterbilde, das sich noch aus alter Zeit her im Schlosse vorfand.\*)

Der Park ist ungewöhnlich groß und neben ben schönsten Baumpartien auch reich an jenen gepstegten Rasenplätzen, die die Engländer "Lawn" nennen. Der alte Derfflinger, dem Gusow, wie so vieles andere, auch diesen Park verdankt, war besonders darauf aus, sübliche Bäume, Zedern und Zypressen, großzuziehen. Die Zedern, wohl zwanzig an der Zahl, bilden eine Parkpartie für sich, die den Namen "Libanon" führt. Die Hauptzierde aber ist eine mehr denn sechszig Fuß hohe Zypresse, von der es heißt, daß sie der schönste derartige Baum in den Marken sei, ein Prachtstück, das König Friedrich Wilhelm IV. vergeblich bemüht war, sür Sanssouci zu erwerden. Nach meiner botanischen Kenntnis ist es übrigens keine Zypresse, sondern ein Tarodium.

Die Kirche geht in ihren Anfängen weit zurück, Derfflinger aber erweiterte und renovierte sie und zwar von 1666 bis 1670 nach bem Tobe seiner zweiten Frau "seiner seligen, hochabligen herzliebsten Barbara Rosine von Behren" wie wir einer hinter bem Altar besindlichen Inschrift entnehmen können. Diese Inschrift lautet:

"Der Fürftlichen Durchlaucht von Brandenburg Geheimer

<sup>\*)</sup> Derfflinger-Porträts befinden sich im Potsdamer Stadtschloß, im Feldmarschallssaal des Radettenhauses und im Besis Sr. R. R. Soheit des Rronprinzen. Sin viertes (ebenfalls ein Derfflinger zu Pferde) besand sich in der Spandauer Straße, im "Pötterschen Pause", Ede der Parochial-Straße. Graf Lippe, dem ich diese Rottz entnehme, spricht die Bermutung auß, daß es auß dem Stadtschlosse des Feldmarschalls Freiherrn von Sparr, der in der genannten Straße ein jest zum Hauptpostamt gehöriges Hauß besaß, hierber gelangt sein könne. Reben diesen Delbildern kommen ein im Rupsersstichkabinett besindlicher Stich und eine vom kursurstlichen Medailleur Höhn herrührende, schon S. 206 erwähnte Medaille in Betracht. Sie wird in der Röniglichen Medaillensammlung ausbewahrt, und wurde vom historienmaler Prosesson Kretschmer für sein bekanntes Delgemälde "Landung des großen Rursürsten auf Rügen" benust. Der weiße Dragoner-Kock Derfflingers bestindet sich im königlichen Zeughause.

Rriegsrath, Statthalter von Bommern, Generalfelbmarfcall, Ober-Gouverneur über alle Dero Festungen und Oberfter ju Roß und Fuß, 3ch George Freiherr von Derfflinger, herr auf Gusow, Platfom u. f. m. als Batronus biefer Kirche habe bem lieben Gott zu Shren Anno 1666 angefangen nach bem Tobe meiner feligen bochabligen Chehalfte Barbara Rofina von Behren biefe Rirche, welche vor biefem fehr klein, unfauber und unorbentlich war, aus meinen eigenen Mitteln zwanzig Schuh' ins Best\*) zu verlängern und ein Begrabnifgewölbe, neuen Altar, Rangel, Chore, Fenfter, Thuren, Leichenhalle und Stuhle alles neu verfertigen laffen und ift folder Kirchenbau mit ber Malerei vollenbs Anno 1670 geenbigt worden. Bfarrer ift zu biefer Beit Salomon Sanovius aus Münchberg bürtig. Gott erhalte biefe Rirche und behüte fie vor Rrieg und Feuersbrunft, und gebe, bag fein beiliges Wort barin lauter und unverfälscht geprebiget und bie beiligen Sacramente nach Chrifti Ginfetung abministriret werben bis jum lieben jungften Tag."

Rechts und links vom Altar befinden sich Kirchenstühle mit den Wappen folgender Familien: von Schapelow, von Berfelde, von Rilicher, von Promnitzer, von Stosch, von Habel, von Löben, von Hade, von Redern, von Schulenburg, von Röbel, von Wenkstern. An andrer Stelle die Kriegs- und Gebenktaseln.

Bon eigentlichen Sehenswürdigkeiten innerhalb der Rirche verbleiben noch das Grabmonument und das Grabgewölbe.

Das Grabmonument — ein trophäenartig aufgebautes Spitaphium — wurde durch Friedrich von Derfflinger dem Anbenken seines Vaters errichtet. So hebt sich von einer gemalten Wappendecke ab und muß ehedem sehr prächtig gewesen sein. Den Mittelpunkt bildet ein Steinsarkophag, in bessen slacher Vertiefung der Derfflingersche Feldmarschallsstad liegt. Er ist, wurmstichig, in zwei Teile zerfallen; an beiden Teilen der Samt abge-

<sup>\*)</sup> So find' ich in dem Derfflinger-Auffatse Graf Lippes, der seinerseits eine beglaubigte Kopie Pastor Balters in Susow benutte. Weshalb ich mir auch keine Aenderung erlaubt habe. Täuscht mich indessen mein Gebächtnis nicht, so muß es heißen, "zwanzig Schuh in's Licht zu verlängern". Sin Gebäude hat so und so viel Fuß "im Lichten", im Gegensat zu dem Gebäudes Brutto, wo die Dicke der Rauer mitgerechnet wird.

riffen und nur die vorgolbeten Ragel noch fichtbar, die früher ben Sammet hielten. Ueber bem Sartophag erhebt fich die fcon ermahnte Derfflinger = Bufte: ausbruckvolles Geficht; ziemlich mager; die einzelnen Teile, mit Ausnahme ber prononcierten Rafe, eher klein als groß. Dazu langes, lodiges haar und fleiner Schnurr- und Rinnbart. Giniges, bas hierin von Paulis auf S. 206 gegebener Schilberung abweicht, ist auf ben Unterschied ber Sahre gurudguführen. Über ber Bufte ein schwebenber Engel, beffen rechte Sand leiber abgebrochen ift. Unter bem Sartophage bie Grabinfdrift, bie neben Ramen, Titel, Burben und Besitzungen zugleich auch Reit und Ort feiner Geburt und feines Tobes gibt. — Dies ift bas eigentliche Spitaphium. Bu feiner weiteren Deforation bienen amei Stanbarten, Die, bivergierend gestellt, nach rechts und links hin über ben Sarkophag hinausragen. Beibe find von gleicher Beschaffenheit: bie blauseibenen Fahnentucher mit Fransen und Quaften geschmudt. Ihr Emblem besteht in einem nach außen gerichteten Arm. ber ein Schwert führt und barunter eine Klamme. Am oberen und rechtsseitigen Rande lieft man in großen lateinischen Buchftaben: Agere aut pati fortiora. Rach allem ist anzunehmen, daß es Dragoner-Standarten waren, vielleicht von Derfflingers eigenem Regiment. Über ihre brandenburgifche Augehörigkeit laffen bie metallenen Fahnenspipen teinen Zweifel. Die eine zeigt in zierlich burchbrochener Arbeit einen einköpfigen Abler mit ber furfürftlichen Krone, die andre die Chiffre F. III. (Friedrich III.) und barüber bie aleiche Krone.

Das Grabgewölbe Derfflingers befindet sich unter dem Altar. Sine Falltür führt hinab, aber sie psiegt sich keinem Besucher mehr zu öffnen. Diese Maßregel wurde nötig infolge von Unbilden, denen die irdischen Überreste des alten Helden durch viele Jahre hin ausgesetzt waren. Er lag, so hört' ich, ein volles Jahrhundert lang in seiner Gruft, ohne daß sich Freund oder Feind um ihn geklimmert hätte. Erst als vor vierzig oder fünfzig Jahren der Sinn für das Heimische lebendig zu werden begann, kamen Reisende von nah und fern, die den alten Derfflinger sehen wollten. Ja, mit der Zeit wurde es Mode, neben dem schönen Gusower Park auch die Gruft des alten Feldmarschalls

zu besuchen. Sine Mischung von Frivolität und Kuriositätensträmerei sing an ihr Spiel zu treiben und eh' ein Duzend Jahre um war, lag der alte Feldmarschall, wie von Kroaten geplündert, in seinem halb erbrochenen Sarge, nur noch mit zwei großen Reiterstieseln angetan, die man ihm wohl oder übel gelassen hatte. Dagegen mußte schließlich Remedur geschafft und der Sarg vor prosaner Reugier oder Schlimmerem gedorgen werden. So wurde denn der Tote samt der zerbrochenen Sargkiste, darin er lag, in einen schweren Sichensarg gesetzt und der Deckel ein sür allemal geschlossen. (Nach Aussagen solcher übrigens, die bei dieser Umbettung ihn sahen, wäre seine frühere Kleidung: einsaches Wamms und schwarze Hosen noch sehr wohl erkennbar gewesen.)

Mit Worten Paulis aber, bes ersten Derfflingerschen Biographen, nehmen wir Abschied von unserem Helben: "Er erreichte das höchste Alter in höchsten Shren. Das Alter allein hat keinen Anspruch auf unsere Shrerbietung, aber wo wir Weisheit und ben Sieg der Vernunft über Leidenschaft und Vorurteil mit ihm gepaart sinden, da wird es uns ehrwürdig und liebenswert. Alles dies verdand Derfflinger mit einer ungeheuchelten Gottesfurcht. Er unterhielt dieselbe durch Joha un Arnds wahres Christentum, das er sich sleisig vorlesen ließ. Unschuld und fromme Sitte bereiteten ihn sein lebelang auf jenen Augenblick des Todes vor, der ein Schrecken der Gottlosen, aber die Ruversicht und der Frieden der Frommen ist."

# Shloß Friedersdorf

Ich tenne bie Turme, die Jinnen, Die fteinerne Brude, bas Tor.

In der Nahe von Gusow liegt Friedersdorf, seit Ende des siebzehnten Jahrhunderts im Besite ber Familie von der Marwig.\*)

Vom Städtchen Seelow aus erreicht man es in einer Viertelstunde. Die Landschaft ist reizlos, im wesentlichen auch das Dorf, und erst in der Mitte desselben, wo wir die Parkbäume, die dis dahin den Untergrund des Bildes bildeten, in einem slachen, weit gedehnten Teiche sich spiegeln und die weißgrauen Wände des Schlosses durch das ziemlich dichte Laubwerk hindurch schimmern sehen, wird es uns leichter ums Herz. Und jeht noch eine Biegung und durch eine von zwei Obelisken gebildete Sinsahrt hin, führt uns unser Weg dis vor die gastlich geöffnete Tür.

Das Friedersdorfer Herrenhaus ift so recht das, was unsere Phantasie sich auszumalen liebt, wenn wir von "alten Schlössern" hören. Die Frage nach dem Waß der Schönheit wird gar nicht Laut; alles ist charaktervoll und pittoresk, und das genügt. Auch hier. Die Front- und Seitengiebel sind staffelförmig mit Türmchen

<sup>\*)</sup> Wie diese Familie zu den altesten der Mark gehört, so ist es ihr auch vorbehalten gewesen, durch drei Generationen hin, ihren Namen mit unserer Landesgeschichte zu verweben, und zum Ruhme derselben betzusteuern. In hundertsünfzig Jahren gingen mehrere hundert Offiziere aus ihr hervor, darunter acht Generale. Rur wenigen Familien (fünf) war es vergönnt, die Marwise nach dieser Seite hin zu überstügeln; die Kleist weisen vierzehn auf, die Schwerin elf, die von der Gols zehn, die Bork und die Bredow neun.

besetzt, und die hohen und beshalb schmal erscheinenden Fenster mit ihren desto breiteren Pfeilern dazwischen, steigern nur den Sindruck des Sigentümlichen und geben ein Ansehen von Halt und Festigkeit. Rosendäume wachsen über die Glastür hinaus, die von der Halle her in Park und Garten führt, vor der Front des Hauses aber, inmitten eines von Rieswegen umzirkten und von mächtigen alten Kastanien überschatteten Grasplates, stehen ein paar gußeiserne Böller und mahnen an den kriegerischen Geist, der dier durch viele Generationen din lebendia war.

Wir betreten das Haus und verwundern uns über seine Raumfülle. Das macht, es stammt noch aus jener vornehmen Zeit her, wo man die vorhandene Gesamträumlickeit in wenige imposante Gemächer teilte, statt sie wie jetzt in zahllose Stuben und Stübchen hotelartig zu verzetteln. Die Baumeister waren damals noch bei keinen Hauswirten in die Schule gegangen und hatten noch nicht gelernt, der trivialsten Ökonomie die Schönheit und Stattlickeit der Verhältnisse zu opfern. So war noch die Spoche der Treppen und Korridore, die Zeit der Renaissance.

Die Halle des Hauses nimmt uns auf, und zahlreiche Familienporträts bliden auf uns nieder, als stattlichstes unter ihnen ein Porträt über dem Kamin. Es ist das überlebensgroße Bildnis des alten Generalleutnants von Görzke, des sogenannten "Paladins des großen Kurfürsten", der im Jahr 1652 Schloß Friedersdorf erstand, es renovieren ließ und in ihm verstard. Wie derfelbe lebenslang neben Derfslinger gestanden und den Ruhm des alten Feldmarschalls geteilt hatte, so fand er sich auch schließlich wieder auf nachbarlicher Scholle mit ihm zusammen.

Dieses Bildnis über dem Kamin interessert uns aus mehr als einem Grunde. Ganz geharnischt, den Kommandostab in der Rechten, die leichte Feldbinde um den Hals, so steht der Alte da. Sein Helm ruht neben ihm auf einem Felsvorsprung und das lange Haar fällt dunkel und beinah lockig herab. Finsterer Ernst und kalte Bestimmtheit sprechen aus seinen Jügen. Es knüpft sich ein anekdotischer Hergang an dieses Bild, charakteristisch für den Mann und die Zeit, und vielleicht auch für die Stellung, die bie schönen Künste damals in brandendurgischen Landen einnahmen. Görzte war dei Lügen schwer verwundet worden und hinkte

seitbem; sein linker Fuß war zu kurz geheilt und eine dicke, handhohe Holzschle mußte wieder gut machen, was das Unglück oder das Ungeschick des Arztes verschuldet hatte. Es scheint, daß er sich an diesen Holzschle nicht gern erinnern ließ oder eine Borstellung von der Psticht des Idealisierens hatte, die dem romantischen Bertreter der ehemaligen Düsseldorfer Schule Ehre gemacht haben würde. Als der Maler ihm das Bild brachte, siel Görztes Auge zuerst auf die Holzschle, die natürlich nicht sehlte, und im Unmut über den gewissenhaften Realisten warf er ihn die Treppe hinunter. Sine kaum minder empsindliche Strafe solgte: Görzte behielt das Bild und verweigerte die Zahlung.

Das lebhafte Intereffe, bas wir zeigen, führt zu ber Mitteilung, bag noch ein zweites Bilb bes alten Balabin, ein Grabfieinbild porhanden fei und biefem zweiten Bilbniffe burch bie Riesgange bes Bartes bin nachgehend, bliden wir alsbald in eine Dorffirche hinein, die fehr mahrscheinlich in markischen Lanben nicht ihresgleichen hat. Gin Busammenwirten von Umftanben war notig, um eine Ausschmudung wie biefe ju schaffen: lang anbauernber Befit und ein Berg fur Runft und Rirche. Saubere Pfeiler von braunem Gidenhols tragen bie weit porfpringenden Emporen, und allerhand Bilber und Infchriften umgieben die Bruftung berfelben. Überall treten aus bem alten Mauerwerke Grabmonumente hervor, und Bortrats, Sarkophage. Buften und symbolische Riquren leiben biefem Rirchen-Inneren etwas von bem Schönheitlichen und beinah heiter Anregenden eines Museums. Bas ben Ginbrud biefer fünftlerischen Seiterkeit noch steigert, ift bas Vorherrichen ber Farbe ober boch ihr glückliches fich Vermählen mit bem Beiß bes Marmors. Steinerne Grabmonumente weden oft mehr Schauer als Erhebung, hier aber werben die weißen Marmorgruppen zu bloßen Umrahmungen für bie Bilber, bie nun ben Sieg fiber ben falten Marmor und bie noch fältere Symbolit bavon tragen. Der Saturn wird jum aemutlichen Alten, wenn er ein Medaillonbilb in Sanben halt, bas in allen Farben bes Lebens lacht.

Unter solchen Betrachtungen sind wir das Mittelschiff hinaufgeschritten und werben nunmehr, unmittelbar zur Linken bes Altars, jenes Görgte schen Steinbilbes gewahr, bas zunächst Beranlaffung zu unserem Kirchenbesuche gab. Neben ihm, in gleicher Höhe und Größe, ist das Reliesvill seiner Gemahlin, einer geborenen von Schlieben, in den Wandpfeiler eingelassen. Beibe Grabsteine lagen früher an anderer Stelle, unmittelbar über der Gruft, und erst bei Renovierung der Kirche hat man sie aufgerichtet und ihnen den Chrenplatz neben dem Altar gegeben. Vergleicht man dieses Steinbild des alten Görzse mit seinem Olporträt in der Halle, so bemerkt man allerdings Verschiedenheiten. Der Klumpfuß und die Krücke zeigen sich auch hier; ebenso tritt einem etwas typisch wärksiches im Ausdruck des Kopfes entgegen. Aber hiermit sind auch die Uhnlichseiten erschöft und Wohlwollen, Heiterkeit und Bonhommie präsentieren sich an Stelle des Herb-Wartialischen, das unverkennbar aus dem Ölbilde spricht.

Ein kurzer Lebensabriß bes "Palabin" möge junachft hier seine Stelle finden.

# Joachim Ernft von Görtke,

ein Sohn Joadims von Görte und ber Elisabeth v. Wichmanns. borf, murbe ben 11. April 1611 ju Bollersborf in ber Mittelmart geboren. Er mar Page bei ber Pringeffin Marie Eleonore, Schwester bes Rurfürften Georg Wilhelm, und folgte biefer, bei Gelegenheit ihrer Bermählung mit Guftav Abolf, in gleicher Gigenschaft nach Schweden hinüber. Das war 1620. Drei Jahre später marb er Bage beim Ronige felbst und machte von 1626 bis 1628 ben Feldzug in Preußen mit, zu welchem Behuf er als Solbat in die Königliche Leibmache trat. In diefer ftand er noch, als Guftav Abolf im Sommer 1630 an ber Pommerschen Rufte landete. Balb nach ber Leipziger Schlacht (1681) avancierte Görtfe jum Offizier, focht im folgenden Jahre mit bei Lügen und empfing jene schwere Verwundung, beren ich, bei Besprechung seines Portrats über bem Ramin ber Friedersborfer Salle, bereits ermahnt habe. Raum wieder hergestellt, ward ihm, in bem Reiterregimente bes ichwebischen Generalmajors Abam von Pfuel, eine Rittmeister-Stellung angeboten. Gorpte nahm an, machte ben "Bfuelichen Rug" mit, und ftieg balb banach jum Dberftmachtmeister, sum Oberstleutnant auf, nachdem er sich 1636 bei Wittstod gegen General Hatfelb, und 1642 in ber zweiten Schlacht bei Leipzig gegen Biccolomini ausgezeichnet hatte.

Bis hierher fehlt es an Ginzelbeiten. Aber pon 1644 an wird feiner im besonderen und gelegentlich mit einer gemiffen Ausführlichkeit ermähnt. Torftensson, als er nach Jutland aufbrach, hatte ben erft Dreiundbreifigjahrigen gur Berteibigung Schlesiens und Mahrens zuruckaelaffen und ihn mit bem Oberbefehl über elf feste Blate betraut. In biefer Stellung bewies er sich als ein murbiger Schuler Guftap Abolfs und zeigte neben bem Mute bes Solbaten zugleich auch bie Rlugheit und Gefinnung eines protestantischen Kelbherrn. Er rief bie von ihren Rangeln vertriebenen Beifilichen wieber gurud, befeste bie patant geworbenen Stellen und ftellte, soweit feine Dacht reichte, ben lutherischen Gottesbienst wieber ber. In allem fand er fo febr bie Zustimmung bes Stocholmer Hofes, bag ihm - auch wohl um fich feiner ferneren Dienfte zu verfichern - ber Befehl über eins ber schwedischen Reiter-Regimenter übertragen murbe. Regimente ftand er mahrend ber letten Rriegsjahre por. Aber unmittelbar nach ber Friedensunterzeichnung nahm er ben Abschied und jog fich auf feine markischen Guter gurud. Erft 1656, zwei Jahre nach feiner Bermählung mit Qucia von Schlieben, trat er wieber in Dienft, biesmal in turbranbenburgifchen, und beteiligte fich im felbigen Jahre noch an bem Rriege gegen Polen (breitägige Schlacht bei Barfchau) bann aber, in hervorragender Weise, an ben burch fast brei Sahrzehnte sich hinziehenben Rämpfen mit Schweben und Frankreich.

1672, mittlerweile zum General aufgerückt, stand er als Chef und Inhaber an ber Spize breier Regimenter bes branbenburgischen Heeres. Dieses selbst aber hatte zu genannter Zeit, nach Paulis Angaben, folgende Zusammensetzung:

#### Fugvolt

| Feldzeugmeister von ber Goly                      | 1600 | Mann |
|---------------------------------------------------|------|------|
| Generalleutnant ber Infanterie Graf Dohna         | 1400 | ,,   |
| Generalleutnant der Ravallerie von Kannenberg     | 800  | **   |
| Generalleutnant ber Infanterie Pring von Holftein | 1500 | "    |
| Generalleutnant ber Infanterie von Göt            | 1000 | #    |

| Generalmajor ber Leibgarbe  | von  | Ŗ    | öUn | iţ  |    | •        | •        | 3000   | Mann             |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|----|----------|----------|--------|------------------|
| Generalmajor von Görtete .  |      |      |     |     |    |          | •        | 500    | "                |
| Generalmajor von Spaan .    |      |      |     |     |    |          |          | 1000   | n                |
| Generalmajor von Eller      |      |      |     |     |    |          |          | 300    |                  |
| Generalmajor von Pfuel      |      |      |     |     |    |          |          | 500    | **               |
| Generalmajor von Schwerin   | 1 .  |      |     |     |    |          |          | 1000   | ,,               |
|                             |      |      |     |     |    |          |          | 1000   |                  |
| Oberst von Schöning         |      |      |     |     |    |          |          | 1400   | "                |
| Oberst Förgel               |      |      |     |     |    |          | ٠        | 1400   |                  |
| Oberft von Bollnit          |      |      |     |     |    |          |          | 500    |                  |
|                             |      |      |     |     |    |          |          | 16 900 |                  |
|                             |      |      |     |     |    |          |          | 10 000 | <b>2</b>         |
| ٤                           | Reit | ere  | ŧ   |     |    |          |          |        |                  |
| Felbmarschall Fürst von An  | halt |      |     |     |    |          |          | 600    | Mann             |
| Feldmarschall von Derffling | -    |      |     |     |    |          |          | 600    | н                |
| General ber Reiterei Prinz  |      |      |     |     |    |          |          | 600    | "                |
| General ber Kavallerie von  |      |      |     |     |    |          |          | 600    | "                |
| Generalmajor von Görtte     |      |      |     | •   |    | •        |          | 600    | ,,               |
| Generalmajor von Spaan      |      |      |     |     |    |          |          | 600    | "                |
| Generalmajor von Eller      |      |      |     |     |    | •        | •        | 600    | "                |
| Generalmajor von Pfuel      |      |      |     |     |    | •        |          | 600    | ,,               |
| Generalmajor d'Espence      |      |      |     |     |    | •        | •        | 800    | "                |
| Oberst von Mörner           |      | •    | •   | •   | •  | •        | •        | 600    | •                |
|                             | • •  | •    | •   | •   | •  | <u>.</u> | ·        |        | m <sub>ann</sub> |
|                             |      |      |     |     |    |          |          | 0 200  | Mann             |
| S                           | Drag | n 11 | er  |     |    |          |          |        |                  |
| Feldmarschall von Derffling |      |      |     |     |    |          |          | 400    | Mann             |
| Generalmajor von Görtete    |      |      |     |     | •  | •        | •        | 200    |                  |
| Oberst von Kanity           |      |      |     |     |    |          | •        | 500    | "                |
| Oberst von Schlieben .      |      |      |     | •   |    | •        | •        | 500    | "                |
| Court our Cagacocat         | • •  | •    | •   | •   | •  | <u>.</u> | <u>.</u> |        | <i>m</i>         |
|                             |      |      | ~   |     |    |          |          |        | Mann             |
|                             |      |      | E   | ota | ι: | übe      | r        | 24000  | Wiann.           |

1674 mar Görgte mit am Oberrhein, ward am folgenden Neujahrstage zum Generalleutnant erhoben und focht in allen Bataillen ber nun folgenden Jahre. Nirgends glänzender als in Oftpreußen mahrend bes Winterfeldzuges von 1679. Er mar, mahrend ber Rurfürst feine Streitfrafte fammelte, mit 3000 Mann porausgeschickt worben, um bas burch 16 000 Schweben unter General horn bebrobte Königsberg zu beden. Diefer schwierigen Aufgabe icheint er fich mit besonderem Geschick unterzogen ju baben. Als er in Roniasberg eintraf, maren bie Schweben icon biesseits bes Riemen. Ihnen eine Schlacht zu bieten, bazu mar er numerisch ju fowach. Er vereinigte fich beshalb mit ber eima 4000 Mann ftarten oftpreußischen Landmiliz und nahm eine aute Stellung bei Wehlau, von ber aus er burch einen unausgesetten Scharmüteltrieg ben Reind zu beschäftigen und an einem ernften Borgeben zu hindern trachtete. Er erreichte jedoch feinen Zwed nur halb. Die Wehlauer Stellung, weil alle Baffer mit Gis bebedt maren, mar auf die Dauer nicht zu halten und Borte mußte fich auf Ronigsberg gurudziehen, zu beffen Entfat ber Rurfürst jeben Tag erscheinen konnte. Als bies geschah, ergriff Gorpte ungefaumt bie Offensive wieber und leitete burch ben Übergang über bas zugefrorene frische Baff jene berühmt geworbene Verfolgung ein, die mit ber Vernichtung bes schwedischen Beeres endigte. Über biefe Berfolgung felbst habe ich in bem Rapitel Tamfel ausführlicher berichtet.

Der Friede von St. Germain machte diesen Kriegswirren ein Ende, und Görzte zog sich nunmehr ruhebedürftig in seine Statthalterschaft Küstrin zurück. In nächster Nähe lagen seine Güter und gestattetem ihm Besuch und Ausenthalt. Um diese Zeit war es auch, daß er, lange vor seinem hinscheiden, sich einen Sarg ansertigen ließ, den er mit der Standhaftigkeit eines hoffenden Christen zu betrachten liebte. Den 27. März 1682 starb er, seines Alters im 72., und ward einen Monat später am 27. April, von Küstrin aus nach Friedersdorf in seine Gruft übergeführt. Hans Otto von der Marwitz hat ihm die Standrede, Garnisonprediger Johann Heinrich Grunelius die Leichenrede gehalten.

Aus seiner She mit der Lucie von Schlieben waren ihm brei Töchter: Maria Elisabeth, Barbara, und Lucie Hedwig geboren worden. Die mittlere (Barbara) starb jung, während sich die älteste mit dem Anhalt-Zerbstischen Hofmarschall Johann Georg von der Marwig, die jüngste mit dem brandenburgischen Obersten und Kommandanten von Küstrin Ulrich von Lüderitz vermählte.

Der "alte Paladin" selbst aber muß im Rat und herzen seines Kurfürsten in hohem und besonderem Ansehen gestanden haben.

Dennoch gebricht es an Erinnerungsstücken an ihn, auch die Tradition schweigt, und alles, was die Stätte seines Heimganges von ihm aufweist, ist das Schloß, das er sich schuf, und die beiben Bildnisse, die seine Züge der Nachwelt überliefert haben.

Soviel über ben "Paladin". Aber zurücktretend von seinem Bilbe, werben wir bei weiterer Umschau gewahr, daß andere jett an dieser Stelle zu Hause sind. Den Marwitzen gehört das Feld. Und vor allem auch diese Kirche. Bon rechts her Gestalten und Inschriften, die der Spoche vor dem siebenjährigen Kriege zugehören, von links her die Namen und Bildnisse derer, die seitdem gekommen und gegangen sind.

Da sind zunächst (zur rechten) die Bilbnisse Hans Georgs und seiner zwei Frauen, Medaillonporträts, deren eines träumerisch und wehmutsvoll aus dem weißen Kopftuche hervorblickt. Da sind, an derselben Seite, die Monumente seiner beiden Söhne, von denen der eine, voll Eifer für die Wissenschaften, jung und unvermählt verstarb, während der andere (August Gehhard) in die Armee trat und als Garbekapitän den Dienst quittierend, seine Tage auf Friedersdorf beschloß.

Bon biesem August Gebhard von ber Marwig, bem Urgroßvater bes gegenwärtigen Besitzers, existieren noch ein paar überlieferungen, die hier Platz sinden mögen, weil sie ein anschauliches Bild von dem Leben geben, das ein märkischer Sbelmann vor den Tagen des siedenjährigen Krieges zu führen pflegte.

August Gebhard lebte noch völlig als Patriarch. Die Bauern fürchteten sein grimmiges Ansehen und vermieden ihn lieber, als daß sie ihn suchten. Er war etwa der "Soldatenkönig im Rleinen" und das bekannte "lieben sollt ihr mich" ward auch hier mit dem spanischen Rohr auf die Rücken geschrieben. Bon besonderer Bichtigkeit war der sonntägliche Kirchgang. In vollem Staat, gesolgt von Frau und Kindern, erschien dann der alte Garbekapitän auf seinem Chor und teilte seine Auswertsamkeit zwischen dem

Brediger und ber Gemeine. Sein kontrollierender Blick mar über bem Gangen. Gin eigens bestallter Rirchenpoat mußte aufmerten. wer von den Bauern ausgeblieben mar, von benen jeder, der ohne triftige Urfache fehlte, an feinem Beutel ober feinem Leibe bestraft Dabei mar August Gebhard ein Lebemann. Sein Saus stand gastlich offen und in heiterer Gefellschaft vergingen bie Tage. Man af von filbernem Gefdirr und eine zahlreiche Dienerschaft wartete auf. Der Sommer gehörte bem Leben auf bem Lande, aber ber Winter rief alles nach Berlin. In einem mit feche Benaften bespannten Wagen brach man auf und ein Läufer in voller Livree lief vor bem Ruge ber. Auch in Berlin machte August Gebhard ein Saus; pornehme Gefellschaft ging aus und ein, angezogen burch ben feinen und geistreichen Ton feiner zweiten Gemablin, einer geborenen von ber Golb. Das Weihnachtsfest führte bie Familie auf turze Zeit nach Friedersdorf zurud, bis mit bem berannabenden Karneval ber Läufer und die feche Benafte wieder aus bem Stall mukten.

Das waren die Zeiten August Gebhards. Die kommenden Jahre trugen von allen Seiten her Verwüstung in das Land und zerstörten die Wohlhabenheit, die die gesunde Basis dieses patriarchalischen Lebens war. August Gebhard starb 1753. Er hinterließ drei Söhne, von denen wir jedem einzelnen, statt der Verwirrung stiftenden Vornamen, lieber ein bezeichnendes Beiwort geben wollen. So nennen wir denn den ältesten den Hubertus-burg-Warwis, den zweiten den Hochtich Marwis, den britten aber, der nicht Gelegenheit fand im Kriege sich auszuzeichnen, einsach nach seinem Titel, den Kammerherrn Marwis. Von jedem mögen hier ein paar Worte stehen.

Der Hubertusburg-Marwig (Johann Friedrich Abolf) war 1723 geboren. Er trat in das Regiment Gendarmes und avancierte von Stufe zu Stufe. Er war ein sehr braver und in großer Achtung stehender Soldat, ein feiner und gebildeter Weltmann, ein Freund der Literatur und der Kunst. Der große König schätzte ihn hoch, besonders auch, weil er das Regiment Gensdarmes fast den ganzen siebenjährigen Krieg hindurch, statt des eigentlichen Rommanbeurs, Grafen von Schwerin, mit bem größten Succeß geführt hatte. Bei Zornborf war er mit unter ben besten gewesen.

So tam bas Sahr 1760. Der Konig hatte nicht vergeffen, baß es sächsische Truppen gewesen, bie bas Jahr vorher Schloß Charlottenburg geplündert hatten, und voll Begier nach Revanche gab er beim Ginruden in Sachfen fofort Befehl, Schloß Bubertusburg - basselbe, bas fpater burch ben Friebensschluß beruhmt wurde - au zerftören. Das Mobiliar bes Schloffes follte bem plünbernben Offiziere aufallen. Der Befehl zur Ausführung traf unfern Marwit, ber bamals Oberft war. Diefer schüttelte ben Ropf. Rach einigen Tagen fragte ihn ber König bei Tisch, ob Schloß Subertusburg ausgeplündert fei? "Rein", erwiderte ber Oberft. andere halbe Boche verging und ber Ronig wiederholte feine Frage, worauf diefelbe latonifche Antwort erfolate. "Warum nicht?" fuhr ber Konia auf. "Weil sich bies allenfalls für Offiziere eines Freibataillons ichiden murbe, nicht aber für ben Rommandeur pon Seiner Majestät Gensbarmes." Der entruftete Ronia ftanb von der Tafel auf und schenkte bas Mobiliar des Schlosses bem Oberften Quintus Scilius,\*) ber balb barauf alles rein ausplunderte.

Bei allen Revuen nach bem Frieden war nun der König immer höchst unzufrieden, andere Ofsiziere wurden dem tapferen Gendarmen-Obersten vorgezogen und Marwitz sorderte seinen Abschied. Der König verweigerte ihn. Neue Kränkungen blieben indes nicht aus und Marwitz kam abermals um seine Entlassung ein. Keine Antwort. Da tat Johann Friedrich Abolf keinen Dienst mehr und blieb ein ganzes Jahr lang zu Hause. Nun lenkte der König ein und versprach ihm das nächste vakante Regiment. Aber vergeblich. Er ließ antworten: er habe so gebient, daß er sich kein passe droit brauche gefallen zu lassen; was geschehen sei, sei geschehen, und könne kein König mehr ungeschehen machen. Zugleich forderte er zum drittenmal seinen Abschied und erhielt ihn nun (1769).

<sup>\*)</sup> Rach bem Kriege murbe Quintus Zcilius (eigentlich Guicharb, aus einer Refugiessamilie) oft zur königlichen Tafel gezogen. Der König fragte einst über Tisch hin: "Was hat Er benn eigentlich mitgenommen, als Er bas Schloß bes Grasen Brühl plinberte?" worauf Quintus Zcilius replizierte: "Das müssen Ew. Majestät am besten wissen, wir haben ja geteilt."

Er war bamals erft fechsundvierzig Jahre alt. Das Ende feines Lebens entsprach nicht bem ruhmreichen Anfang. Aller regelnden Tätigfeit und jener mobitatigen Disziplin, die ber "Dienst" auf die Kräfte und Leibenschaften ftarter Raturen ausübt. überhoben, verfiel er einem glanzenben Müßiggange, ben er nunmehr mit berfelben Ronfequeng und Energie wie früher feine folbatischen Tugenben burchführte. Den größten Teil bes Tages verbrachte er beim Spiel. Kam er nach Friedersborf, so mar er sicher von feiner "Bartie" begleitet. Unter ber großen Linde welche hinter bem Saufe im Garten fteht, hatte er fich eine Laube einrichten laffen. Dort faß er icon am Morgen und fpielte. Dann wurde mit großem Aufwande getafelt, viel und gut und lange getrunten, bis ber Abend bie Beschäftigung bes Morgens wieder aufnahm. Er befaß eine höchft wertvolle Bibliothet, bie fich jest noch im Rriebersborfer Schlof befindet. Alle biefe Bücher hatte er, partienweise, bem Quintus Icilius im Spiel abgewonnen und fich badurch nachträglich und auf bem Wege rechtens in Befit berfelben Bibliothet gefest, beren Fortführung aus Schlok Subertusburg er, als unmurbig eines Marwit und Oberften ber Gensbarmes, verweigert hatte. Johann Friedrich Abolf, oder ber hubertusburg-Marmis, wie wir ihn genannt haben, ftarb 1781. Die Friedersborfer Kirche bemahrt sein Andenken burch einen Grabstein, auf bem wir bie Worte lefen: "Rohann Friedrich Abolf. Er fah Friedrichs Belbenzeit und fampfte mit ihm in allen feinen Rriegen. Wählte Ungnabe, mo Gehorfam nicht Ehre brachte."

Sein jüngerer Bruber war ber Hochkirch=Marwit (Gustav Lubwig). Er biente ebenfalls im Regiment Gensbarmes und focht bei Hochkirch mit solcher Auszeichnung, daß er, unmittelbar nach der Schlacht, vom Rittmeister zum Major avancierte und den Pour le mérite erhielt. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Quartiermeister von der Marwitz, bessen Name in noch glänzenderer Weise mit der verhängnisvollen Nacht von Hochkirch verwoden ist. Dieser letztere von der Marwitz, mit der Friedersdorfer Linie nur weitläusig verwandt, weigerte sich bekanntlich, das Lager, das einen Überfall gleichsam herauszusordern schien, an der angewiesenen Stelle abzusteden, und erhielt bafür nicht nur keinen Pour le

mérite, sondern siel in Ungnade. Er starb bereits im folgenden Jahre 1759. "Son mérite et ses services seraient oubliés si ce monument n'en conservait le mémoire", so scried Prinz Heinrich unter den Namen dies es Marwiz (des Quartiermeisters) und reihte denselben unter die Namen ein, die den Sociel des großen Rheinsberger Obelisten in goldner Schrift umziehen. Unser Hochtrich-Marwiz aber stieg von Stufe zu Stufe, kommandierte das altmärkische Kürassierregiment, das zu Salzwedel lag und starb erst 1797 als Generalleutnant. Die Frieders-borfer Kirche erwähnt seiner nicht.

Der britte und jungfie Bruber mar ber Rammerherr Marwit (Bernd Friedrich August). Sein Leben verlief ohne historische Momente, ohne Taten nach außen. Rurg por seinem Tobe warb er als interimistischer Intendant an die Spipe ber königlichen Schausviele berufen. Die Memoiren feines Sobnes äußern fich bei biefer Gelegenheit: "Der Arger über bas icheufliche Romödiantenvolk, mit bem er verkehren mußte, porzuglich aber bie unvermeiblichen Erfaltungen mabrend ber Borfiellungen gaben ihm ben letten Stoß." Er ftarb 1798. Seine Gebenktafel in der Friedersdorfer Kirche fügt seinem Ramen einfach die Worte hinzu: "Grab, bieber, rechtschaffen." So war er. Es war ihm nicht gegeben, zum Ruhme feiner Familie burch andere, als burch ftille Taten beizusteuern, aber was ihm versagt blieb, wurde seinen brei Sohnen um fo reichlicher gewährt. Diefe brei Sohne maren: August Lubwig, Alexander und Cherhard. Nur bem Ramen bes Altesten begegnen wir in ber Friedersdorfer Rirche. ber Gingangstür, in ziemlicher Sobe, befindet fich ein reicher, in brei Relber geteilter Goldrahmen, in beffen Mittelfeld wir bas Bilbnis August Ludwigs von ber Marmit, rechts und links aber bie Bilbniffe seiner beiben Frauen erbliden. Besonders bas Bilbnis feiner ersten Frau, einer geborenen Grafin Brühl, zeichnet fich burch einen Ausbruck gewinnenber Liebensmurbigkeit aus und prägt fich bem Gebächtnis bes Befchauers ein.

Über ben Charafter und reichen Lebensinhalt biefes für bie Entwickelungs-Geschichte unseres Baterlandes bedeutungsvollen Mannes spreche ich nunmehr ausführlicher in dem folgenden Kapitel.

## Friedrich August Ludwig von der Marwit

Er hats verschmäht sich um ben Kranz zu mühen, Den unfre Zeit, die feile Modedirne, Geschäftig flicht für jede flache Stirne, — Er sah nach oben, wo die Sterne blüben.

Die Marwike haben bem Lande manchen braven Solbaten, manchen festen Charafter gegeben, keinen aber braver und fester, als Friedrich August Qubmig von ber Marmis, beffen Auftreten, einen Wenbepunkt in unserem staatlichen Leben bebeutet. Erst von Marwis Reiten ab eriftiert in Breufen ein politischer Meinungs-/ kampf. Das achtzehnte Jahrhundert mit seinem rocher de bronze hatte hierlands überhaupt keinen Wiberstand gekannt, und bie Opposition, die mahrend ber brei porhergebenden Sahrhunderte, von ben Tagen ber Quitows an bis jum Regierungsausgange bes arogen Rurfürsten, oft ernsthaft genug hervorgetreten war, mar immer nur eine Opposition bes Rechts ober ber Selbstsucht gemefen. Gin 3beentampf auf politischem Bebiete lag jenen Tagen fern. Das geistige Leben ber Reformationszeit und ber ihr fol= genben Epoche bewegte sich innerhalb ber Rirche. frangösische Revolution ichuf politisch-freiheitliche Gebanken, und aus ber Auflehnung gegen ben fiegreichen Strom berfelben, aus bem ernsten Unternehmen Ibee mit Ibee und geistige Dinge mit geistigen Waffen bekampfen zu wollen, gingen mabrhaft politische Parteien und ein wirklich politisches Leben hervor.

Derjenige, ber, meines Wiffens, zuerst ben Mut hatte, biesen Rampf aufzunehmen, war Marwitz. Ich gebenke — zum Teil \_ nach seinen eigenen Worten und Aufzeichnungen — zunächst die äußern Fakten seines Lebens und im Anschluß daran eine Schlibe-

rung seines Charakters zu geben. Die gereifteren und beshalb ruhigeren Anschauungen, zu benen sich unsere politischen Parteien hindurch gearbeitet haben, ermöglichen es uns, mit Unbefangenheit an unsere Aufgabe heranzutreten. Wie viele auch, mit größerem ober geringerem Recht, bestrebt sein mögen, Sinzel-Paragraphen des Konservatismus zu bekämpfen, das Prinzip selbst ist von jedem Denkenden anerkannt. Die Tage des Kampses sind nicht vorbei, nur die der Verdächtigung sind hossentlich überwunden. Wir wünschen uns frischen und freien Wind in den Segeln unseres Staatsschiffs, aber wir brauchen auch den rettenden Anker, der uns auf tiesem Grunde mit seinem Sisenzahne sesthält, wenn die frische Brise zum Sturme zu werden droht. Und ein solcher Anker war unser Marwis.

Friedrich August Ludwig von der Marwix wurde am 29. Mai 1777 zu Berlin geboren, wo seine Eltern, die nur den Sommer über in Friedersdorf lebten, ein Palais in der Wilhelmstraße bewohnten. Das bedeutendste Erlebnis seiner frühen Kinderjahre waren mehrmalige Begegnungen mit dem großen Könige, das erstemal in Dolgelin, einem Dorfe in der Nähe von Frieders-dorf. Er selbst hat die Begegnung in höchst anschaulicher Weise beschrieben.

"Der Wagen hielt und ber König fragte: "Ift bas Dolgelin"? - "Ja, Ihro Majestät", lautete bie Antwort. Dabei murde umgespannt. Die Bauern, welche von weitem gang still mit ehr= erbietig gezogenen Suten ftanben, tamen facte naber und ichauten ben König begierig an. Gine alte Semmelfrau aus Libbenichen nahm mich auf ben Arm und hob mich gerabe am Wagenfenfter in die Soh'. 3ch mar nun hochftens eine Elle weit vom Ronig entfernt, und es war mir, als ob ich ben lieben Gott anfabe. Er fah ganz gerade vor fich bin burch bas Vorberfenster und trug einen alten breiedigen Montierungshut, beffen hintere gerabe Rrempe er nach vorn gefest und die Schnure losgemacht hatte, fobag biese Rrempe vorn herunter hing und ihn vor ber Sonne fcutte. Die Suttorbons maren losgeriffen und tangten auf biefer herunter= gelaffenen Rrempe bin und ber, die weiße Generalsfeber am Sut war zerriffen und schmutig, die einfache blaue Montierung mit roten Aufschlägen, Kragen und golbenem Achselband alt und

bestaubt, die gelbe Weste voll Tabak. Dazu hatte er schwarze Sammethosen an. Ich dachte immer, er würde mich anreden. Ich süchtete mich garnicht, hatte aber ein unbeschreibliches Gessühl von Shrsurcht. Er tat es aber nicht, sondern sah immer gerade aus. Die alte Frau konnte mich nicht lange hoch halten und setze mich wieder herunter. Da sah der König den Prediger, winkte ihn heran und fragte, wessen Kind das sei? "Des Herrn von Marwitz auf Friedersdorf". — "Ist das der General?" — "Nein, der Kammerherr". — Der König schwieg, denn er konnte die Kammerherren nicht leiden."

Das zweitemal, es war im Mai 1785, sah unser Marwit ben König in Berlin. Die Schilberung, die er uns bavon gegeben hat, ist nicht minder lebendig als die vorhergehende.

"Er kam geritten auf einem großen weißen Aferbe, ohne Aweifel ber alte Conbe, ber nachher noch zwanzig Jahre lang bas Gnabenbrot auf ber école vétérinaire bekam. Sein Angug war berfelbe wie früher auf ber Reife, nur bag ber hut ein wenig beffer tonbitioniert, ordentlich aufgeschlagen und mit ber Spipe nach vorn, echt militärisch aufgesett war. hinter ihm waren eine Dienge Generale, bann bie Abjutanten, endlich bie Reitfnechte. Das gange Rondel (jest Belle-Alliance-Plat) und die Wilhelmsstraße waren gebrudt voll Menschen, alle Kenfter voll, alle Saupter entblößt, überall bas tieffte Schweigen, und auf allen Gefichtern ein Ausbrud von Shrfurcht und Bertrauen, wie ju bem gerechten Lenter aller Schicffale. Der Ronig ritt gang allein vorn und grußte, indem er fortwährend ben but abnahm. Er beobachtete babei eine febr mertwurbige Stufenfolge, je nachbem bie aus ben Renftern fich verneigenben Rufchauer es zu perbienen ichienen. Balb lüftete er ben hut nur ein wenig, balb nahm er ihn vom haupte und bielt ihn eine Zeitlang neben bemfelben, balb fentte er ihn bis jur Bobe bes Ellbogens berab. Aber biefe Bewegung bauerte fortmahrend, und fowie er fich bebedt hatte, fah er icon wieber andere Leute und nahm ben Sut wieber ab. Er hatte ihn vom Salleschen Tore bis zur Rochstraße gewiß zweihundertmal abgenommen.

Durch dieses ehrfurchtsvolle Schweigen tonte nur ber Hufschlag ber Pferbe und das Geschrei ber Berlinischen Gaffenjungen, die vor ihm tanzten, jauchzten, die Müten in die Luft warfen, ober neben ihm hersprangen und ihm ben Staub von den Stiefeln abwischten. Bei dem Palais der Prinzessin Amalie angesommen,
das jetzt dem Prinzen Albrecht gehört, war die Menge noch dichter,
benn sie erwartete ihn da. Er lenkte in den Hof hinein, die
Flügeltüren gingen auf und die alte, sahme Prinzessin Amalie,
auf zwei Damen gestützt, die Oberhosmeisterin hinter ihr, wankte
die flachen Stiegen hinab, ihm entgegen. Sowie er sie gewahr
wurde, setzte er sich in Galopp, hielt, sprang rasch vom Pferde,
zog den Hut, umarmte sie, bot ihr den Arm und führte sie die Treppe wieder hinauf. Die Flügeltüren gingen zu, alles war
verschwunden, und noch stand die Menge, entblößten Hauptes,
schweigend, alle Augen auf den Fleck gerichtet, wo er verschwunden
war, und es dauerte eine Weise, dis jeder sich sammelte und
ruhig seines Weges ging".

In feinem achten Jahre erhielt Marmit einen Sofmeifter. Er hieß Berr Rosa, war ein völliger Ignorant, aber ein rechtichaffener Mann. Die Unterrichtsmethobe, nach ber er verfuhr, ermies fich als die einfachste von ber Welt, bemahrte fich aber burchaus. Schrödhs allgemeine Weltgeschichte, um ein Beispiel für feine Methobe zu geben, murbe vorgelesen, mas ungefähr ein Sahr lang bauerte. War bie lette Seite gelesen, fo murbe mit ber erften wieber angefangen. Der Sonnabend gehörte ber Repetition. Nachdem Marwis feinen Schrödh zweimal burch hatte. fingen biefe Repetitionsstunden an, eine Rebeubung zu werben. Marmis, mit gutem Gedächtnis ausgerüftet, hatte ben Inhalt bes Buches beinahe wörtlich im Ropfe und fah fich baburch in ben Stand gefest, jedes Rapitel wie eine Erzählung vorzutragen. Der Borteil, ber baburch gewonnen wurde, war ein boppelter: bie Dinge faken fest furs Leben und die Gewohnheit bes Bortraghaltens gewann ihm die nicht boch genug ju fcagende Rabigkeit, aus bem Stegreif zusammenhängend reben zu tonnen.

Dreizehn Jahre alt trat Marwig als Junker in bas Regiment Gensbarmes, also in basselbe Regiment, in bem schon soviele Marwige, barunter zwei seiner Oheime, gedient und Ruhm und Auszeichnung gefunden hatten. Dieser Sintritt verstand sich ganz von selbst; an die Möglickeit eines andern Berufs war im Baterbause nie gedacht worden. Marwig gedachte bessen immer voll

Dank, benn wie wenig auch die Verhältnisse ihm zu Gunst und Willen gewesen waren, immer blieb er dabet, daß das Leben des Kriegers das schönste und der Krieg der Prüfstein des Mannes sei. In etwas einseitiger, aber charakteristischer Auffassung schrieb er darüber noch kurz vor seinem Tode: "Zu vieles Lernen ertötet den Charakter. Im Kriege nur fallen all die Künste weg, welche den Schein an die Stelle des Verdienstes setzen. Diese Sigenheit des Krieges wird nicht genugsam erkannt. Blick und Urteil unter erschwerenden Umständen, Tapferkeit und Ausdauer können nirgends anders als im Kriege gezeigt und erprobt werden. Rur hier kann man mit Sicherheit auf den Charakter des Mensichen schließen."

Marwit war also Junter im Regiment Gensbarmes. 2Bie er zeitlebens alles ernft nahm, fo auch ben Dienft. Der noch knabenhafte Rörper mußte bem ftarken Willen gehorchen, und ber Junker avancierte zum Kornett und Offizier. Rlein wie er war, machte ihm bas Reitenlernen bie größte Schwierigkeit, aber je mehr er biefe Schwieriakeit empfand, besto mehr mar er bestrebt, fie ju überwinden. Ru jeber Tageszeit fag er ju Bferbe, gab aufs genaueste bei benen acht, bie als bie besten Lehrer und Stallmeister galten, und fragte, versuchte und qualte sich fo lange, bis er endlich völlig triumphierte und ju einem ber besten Reiter bes Regiments wurde. Das wollte bamals etwas fagen; benn wenn man ben Erzählungen und Berichten Glauben ichenten barf, bie Marwis über biefen Gegenstand — bem er auch in fraterer Reit noch besondere Aufmerksamkeit widmete — hinterlassen hat, so war die Runft bes Reitens nur in ber alten Armee zu Sause und murbe in die neue Seeresorganisation nicht mit herüber genommen. Während bes Krieges und nach bemfelben faß man noch zu Pferbe. aber man ritt nicht mehr Mit wahrer Begeisterung gebachte beshalb Marwit feiner Leutnantstage, wo biefe Runft noch ge= blüht und erzählte mit Borliebe von den Jagbivielen, die bamals von Ravallerieoffizieren ber Berliner Garnison im Tiergarten aufgeführt murben. Leutnant Rothfirch von ben Gensbarmes ("ein gewaltiger Reiter, wie es teinen mehr gibt", fest er hingu) machte ben Birfd und verbarg fich im Balbe; bie andern maren Sager und hunde. Es murbe parforcemäßig lanciert und bann gejagt; ber hirfch follte gegriffen werben, was aber fast niemals gelang.

Das lette Jahrzehnt bes Jahrhunderts brachte Rrieg. Marwit machte 1790 ben resultatlosen polnischen Feldzug, 1793-1795 bie Rheinkampagne mit; wichtiger aber als biefe Rriegsereigniffe, an benen er bei feiner Rugend keinen hervorragenden Anteil nehmen tonnte, war für ihn, besonders für feine geiftige Entmidelung, die Rudfehr bes Oberften Baron von ber Golk, ber eine lange Reihe von Jahren hindurch in Baris als preufischer Gefandter gelebt hatte. Baron von ber Golt war ein naber Bermandter ber Marmitischen Kamilie und verbrachte seine Abende mit Borliebe im Saufe berfelben. Die frangofische Revolution und ihre Urfachen bilbeten natürlich einen unerschöpflichen Stoff für bie Unterhaltung. Der ehemalige Gefandte, ber ein Bierteljahrhundert und langer ben Greigniffen ber frangofischen Sauptstadt gefolgt war und mit scharfem Auge die Schwächen und Kehler bes hofes, die Machinationen ber politischen Gegner und die Berworfenheit, Redheit und bamonische Buchtlofigfeit ber Bollsmaffen und ihrer Führer beobachtet hatte, mar natürlich ichon bamals befähiat. Aufschluffe über bie Triebfebern und jugleich eine Gesamtbarftellung bes großen Greignisses zu geben, wie es ber Geschichtschreibung, ber ein Buft trabitioneller Lobpreifung im Bege ftanb, erft in viel späteren Jahren möglich geworben ift. Er hatte alle kleinen und ichlechten Leibenschaften in bem Berenteffel tätig gesehen und mußte natürlich, burch bie Lebendigkeit feiner Schilberungen und die Überlegenheit feines politischen Urteils, Anschauungen befestigen, ju benen die Reime von Anfang an im Gemut unseres Marwit gelegen hatten. Er war von Natur Royalift; von ba ab begann er es auch mit Bewuftsein au werben.

Noch mehrere Jahre lang blieb Marwit im Regiment Gensbarmes, bis er im August 1802 seinen Abschied nahm. Was ihn birekt bazu bestimmte, ist schwer zu sagen. Waren es Vorgänge im Regiment, die ihm ben Dienst verleibeten, war es ber frivole Ton ber Residenz, ber seinem auf Ernst und Wahrheit gestellten Wesen widerstand, oder war es seine Verlobung mit ber schönen Gräfin Franziska von Brühl, die im Juli desselben Jahres stattgefunden hatte, gleichviel, er quittierte den Dienst und zog sich nach Friedersdorf zurück. Die Sehnsucht nach der väterlichen Scholle war erwacht; der Pslug trat an die Stelle des Schwertes. Sein ganzes Wesen ließ keine Halbheit zu, und mit demselben Ernst, mit dem er Soldat gewesen war, ging er jest an die Bestellung seiner Acker, an die Pslege seines Guts. 1803 vermählte er sich. Aber trübe Sterne waren über Schloß Friedersdorf aufgegangen und der Tod trennte nach kaum Jahresfrist ein Band, das die innigste gegenseitige Neigung geschlossen hatte. Marwitz bestattete die geltebte Frau, die sein Freud' und Stolz gewesen war und schrieb auf den Grabstein: "Her ruh't mein Glück".

"Her ruh't mein Glück", und in der Tat, es war, als habe Marwitz sein Glück begraben. Überall, wo sein Herz am verwundbarsten war, da wurde es jetz verwundet. Was von dem Gange der großen Weltereignisse in seine Sinsamkeit drang, steigerte nur die Niedergedrückheit seines Gemütes. Snolich kam ein großer Schlag, und die politischen Vorgänge, die dis dahin nur Bitteres zu Bitterem gefügt hatten, jetzt schusen sie einen leidenschaftlichen Groll in seinem Herzen, und die Flamme hellen Zorns, die aufschlug, ward ihm zum Segen, indem sie ihn seinem Brüten entris.

Der napoleonische Übermut hatte Schmach auf Schmach gehäuft, neutrales preußisches Gebiet war in heraussorbernder Weise verletzt worden; das durfte, das konnte nicht ertragen werden. Österreich und Rußland standen bereits im Felde; Preußen mußte seine Truppen zu dem vereinigten Seere beider stoßen lassen; der Krieg war sicher — wenigstens in Marwitzs Augen. Er riß sich heraus, suchte beim Könige seinen Wiedereintritt nach, erhielt ihn und wurde mit dem Range eines Kittmeisters zum Abjutanten des Fürsten von Hohenlohe ernannt.

Aber nicht jeder in preußischen Landen war damals ein Marwis. Biele wurden durch Furcht und selbstssüchtige Bequem-lichkeit in ihren Ansichten bestimmt, andere trieben das traurige Geschäft der "Staatskunstelei". Noch viele Jahre später konnte Marwis in nur zu gerechtfertigtem Unmut ausrufen: "Bas redet man beständig von dem ehlen Enthusiasmus von 1813? 1805 war es Zeit, eblen Enthusiasmus zu zeigen. Damals galt —

es, noch ehe man selbst im großen und kleinen etwas verloren hatte, Schmach und Verderben vom Vaterlande fern zu halten. Als nachher, wie zu gerechter Strafe, ein jeder in seinem Hause geplagt und gepeinigt und, um ein wesentliches nicht zu vergeffen, die französische Armee in Rußland durch die Strafgerichte Gottes vernichtet war, — da war es keine Kunst Enthusiasmus zu zeigen."

Der Tag von Austerlit brach an, ehe Preußen sich entschlossen hatte; nach diesem Tage war es unnötig, noch kriegerische Entschlüsse zu fassen. Es blieb Friede, freilich ein Friede wie Gewitterschwüle, und Marwitz, nachdem er zum zweitenmal seinen Abschied genommen, kehrte nach dem väterlichen Gute zurück.

Die Erfahrungen ber letten Monate, Die Schwäche, Die Balbbeit, die Indiffereng, ja bie ausgesprochene frangolische Gefinnung, ber er fast überall in ber Hauptstadt begegnet mar, mahrend schon bie napoleonischen Abler ftogbereit über Breugen schwebten, alles bas hatte wenig bagu beitragen konnen, feinem Gemute ben Mut und die Freudigkeit gurudjugeben, die ihn gehn Sahre früher erfüllt hatten, wenn er bei "hirfd und Sager" im Berliner Tiergarten einer ber eifrigften unter ben Gifrigen gemefen mar. Trubes Gewölf hing jest andquernd über ibm, und wenn auf langer ober fürzer bas Wetter verschwunden ichien, bas brobend über bem Lande stand, so traf es ihn boppelt hart am eigenen Berb. Das Rriegsfeuer, bas bie Luft hatte reinigen konnen, mar bem Lande gur Ungeit erspart geblieben, aber auf feinem eigenen Sofe brach ein Feuer aus und zerftorte Ställe und Scheunen und bie Ernte bes letten Jahres. Bu ber inneren Rot gefellte fich außere Bebrangnis; mas ihn aufrecht hielt, mar ein ftartes Gottvertrauen und bas bestimmte Gefühl, bag neue Not und neue Rampfe bevorstünden, gegen bie es geboten fei, sich zu maffnen. Das Unglud, bas ihn traf, ruftete ihn gegen größeres.

Dieses "größere", wer kennte es nicht! Die Kaiserkate, die so lange mit der Maus gespielt hatte, jest war sie des Spieles müde und hob die Tate, um tödlich zu treffen. Der Kampf war unvermeiblich geworden. Zum drittenmal trat Marwitz ein; er hoffte nichts, aber gleichviel, er liebte es, da zu stehen, wohin ihn Psticht und Shre stellten, unbekummert darum, ob ihm auch die

Hoffnung zur Seite stehe. Fürst Hohenlohe, ber ihn schäßen gelernt hatte, erbat ihn sich abermals als Abjutanten. Der König willigte ein. So kam ber Nebelmorgen jenes vierzehnten Oktober, ber soviel Schmach und Elend in seinen Schleiern barg. An Marwitz lag es nicht, daß der Ausgang des Tages war, wie er war; das Pferd wurde ihm unterm Leibe getötet, sein Hut von Rugeln durchlöchert, mehr als einmal führte er wankende Regimenter in die Schlachtreihe zurück, — umsonst, die Anstrengungen der Einzelnen vermochten nichts. Geist, Leben, Siegeszuversicht waren, wie aus Land und Bolk überhaupt, so auch aus jener stolzen Schöpfung gewichen, die sich die Armee Friedrichs des Großen nannte, und was längst tot war, wurde an jenem Tage sichtlich zu den Toten geworfen. Die gesunden Elemente, soweit sie jener Tag nicht mit begrub, retteten sich in eine bessere Zeit hinüber.

Ift es nötig zu sagen, daß Marwitz unter diesen gesunden Elementen war? Er glaubte an die Wiedererstehung Preußens und arbeitete daran. Die Mittel und Wege, die ihm dazu die rechten dünkten, waren freilich völlig abweichend von dem, was in den Augen der Neugestalter Preußens als das Richtige galt. Er konnte und wollte sich nicht überzeugen, daß Abel und Bürgertum als solche, oder ihr Berhältnis zu einander, das Unglück des Landes verschulbet haben sollten, umgekehrt erschien es ihm, als sei das Unbeil hereingebrochen, weil beide Stände ein halbes Jahrhundert lang ausgehört hätten, ein echter Abel\*) und ein rechter Bürger-

<sup>\*)</sup> Roch auf dem Stettinischen Landtage im Jahre 1602 hatte die Rittersschaft seierlich geschworen, benjenigen, der sich künftig weigern werde, richtige Schulden prompt zu bezahlen, für einen Unmann, Scheim und Bösewicht zu halten und mit ihm weder essen noch trinken zu wollen. Bersündigung am Baterland, Höhnung des Gottesdienstes, grobe Insolenz, mutwilliger Bankrott sollte der ritterschaftlichen Borrechte verlustig machen und den Gutsdesit auf den würdigeren Agnaten bringen. In solchem wahrhaft ritterlichem Sinne hatten der pommersche und brandenburgische Abel ihre Kinder meist in spartanischer Genügsamkeit für den Dienst des Königs erzogen, und die Schlachtselber, auf denen Praußen seine Seenbürtigkeit mit den großen Mächten errungen, hatten dem Stande den ersten Rang nach dem regierenden Dause gegeben. (Pers, Leben Steins.) Und Marwis selbst schreibt über denselben Segenstand: "In der Lat hat es niemals eine Institution gegeben, in welcher das Rittertum ähnlicher wieder ausgelebt wäre, als in dem Offizierstande

stand zu sein. Die alten Stände des Landes sollten sich selbst wiederfinden; der Egoismus sollte ausgefegt, die Zugehörigkeit zum Staat und das Bewußtsein davon neu gedoren werden. An die Stelle des Schlendrian und der Larheit sollten Umsicht, Pflichtgefühl und Rechtsbewußtsein, an die Stelle der Frivolität eine frische Glaubenskraft treten. In diesem Sinne wollte Marwitz reformieren. Gegen den Plan wird sich nichts sagen lassen. Ob es möglich war, ihn auszusühren, diese Frage werde ich später der rühren. Die Steinsche Gesetzgedung erschien ihm unpraktisch und revolutionär, aber er war soweit mit ihr einversianden, als sie die Gebrechen des alten Staates in dem Fehlen alles geistigen Lebens und Inhalts erkannte und durch geistige Mittel helsen wollte. Nur die Mittel selbst schienen ihm richtig gewählt.

Marmit liebte ben rheinischen Felbherrn (Stein) nicht, aber er respektierte ihn. Anders stand er zu Sardenberg. ibm ein Gegenstand entschiebenfter Abneigung, feine ganze Natur lehnte fich gegen ihn auf. Barbenberg, im Gegensate zu Stein, mollte bas Wohl bes Staates aus ber fogenannten "Staatswohlfahrt" gewinnen. Richt ber Geift follte helfen, fonbern bas Belb. Diefen Staatswohlfahrtstheorien gegenüber - bie in ber finanziellen Bebrängnis bes Landes ihre Entschulbigung fanden, wenn fie überhaupt ber Entschuldigung bedürfen — legte fich Marwis bie Frage vor: beruht das Beil bes Staates auf ökonomischen ober auf moralifden Prinzipien? Ift ber reichfte Staat feines Reichtums wegen ber gludlichfte? Ober verbient ber gludlich genannt ju merben, in welchem bie Freiheit ber Burger am festesten gearundet ift, und in welchem die Burger am eheften fabig find, ihr perfönliches Wohl bem bes Staates nachzuseten? Und wenn ein Staat durch bie Unburgerlichkeit feiner Burger (Abel, Burger, Bauer) gefallen ift, tann ihm burch ökonomische Makregeln geholfen werben? Wird es nicht vielmehr barauf ankommen, ob man bas verlaffene, bas abgefallene Bolf gur Bürgerlichkeit wieber

Friedrichs des Zweiten. Dieselbe Entsagung jedes persönlichen Borteils, jedes Gewinnstes, jeder Bequemlichseit, — ja, jeder Begehrlichseit, wenn ihm nur die Shre blieb; dagegen jede Aufopferung für diese, für seinen König, für seine Baterland, für seine Kameraden, für die Chre der preuhlschen Waffen. Im Herzen Pflichtgeschlaub und Treue, für den eigenen Leib leine Sorge".

zurudführen kann? Und wenn man endlich ben entbürgerten, also selbstsüchtigen Individuen Reichtum barreicht, werden sie badurch bürgerlicher werden oder nicht vielmehr noch selbstsüchtiger? Diese Fragen waren es, die sein Herz bewegten, und im Sinn und Geist berselben stellte er sich Hardenberg gegenüber.

Möglich, daß diese Ibeen nie über Schloß-Friedersdorf hinaus laut geworden, nirgends ein Samenkorn in die Gemüter anderer gefallen wären, wenn nicht bestimmte Ereignisse des Jahres 1811 unsern Marwit auf die Schaubühne gerufen und in den Bordergrund politischer Kämpse gestellt hätten. Wie es immer in solchen Fällen sein muß, ging er, der den Streit aufnahm, vom zunächst Liegenden auf das Große und Allgemeine über. Der Rechts=—tampf führte zum Prinzipienkamps. So war es immer, wo Ernstes und Nachhaltiges erstritten wurde. Das bloße sich Berlieben in Prinzipien ohne sestes Fundament bleibt in der Reael ein eneraieloses Ding.

Die ermähnten Ereigniffe aber, bie für Marmigens späteres Auftreten entscheibenb murben, maren bie folgenben.

Barbenberg mar entschloffen, bie Macht ber Stanbe zu brechen, thre Existen, ju streichen; Schlag auf Schlag fiel gegen bie alte Landesinstitution. Er verfuhr nach bester Überzeugung, aber völlig revolutionär, alles mit bem Awang und Drang ber Umnande ober mit einer höheren Staatsraifon entschuldigend. Aukerste Dinge geschahen. Rönigliche Domanen, die an bie Stanbe vertauft, alfo für ftanbisches Gelb ftanbifches Sigentum geworben waren, wurden gum zweiten mal an Brivatleute verkauft; ein großer Fonds, ben bie Stände unter Friedrich II. aus politischem Gifer gebilbet hatten, um bie endliche Tilaung landesherrlicher Soulben berbeiführen zu tonnen, murde eingezogen, aber nichtsbestoweniger die Pflicht der Schulbentilaung und Verzinsung bei ben Ständen belaffen; endlich brangen Regierungsbeamte in Begleitung von Landreitern in bas Landichaftshaus ein, erbrachen, als man ihnen die Schluffel verweigerte, die Raffen bes Landarmeninstituts und führten bie beponierten Summen stänbischen Sigentums gewaltsam fort. Dies alles war geschehen gegen Recht und Billigkeit, ja im Wiberspruch mit einer Anerkenntnis, bie man erft vier Monate früher gegen bie Loyalität und Opferfreudigfeit ber Stände ausgesprochen hatte. "Mit Rübrung". fo bieft es bamals wörtlich in einem von Sarbenberg kontrasianierten Erlaffe, "haben wir bie Beweife von Anhanglichfeit aller Rlaffen unserer getreuen Untertanen an unsere Berson bemertt, infonderheit auch bie Sulfe erkannt, welche uns bei ber Sicherstellung ber Kontribution an Frankreich und bei ber Aufbringung ber einstweilen nötigen Fonbe von unfern getreuen Stanben mit größter Bereitwilligfeit geleiftet worben ift". -Und nun, mit Gewaltmaßregeln hatte man geglaubt, ber weiteren Sulfsbereitschaft ber Stande nachhelfen zu muffen. Biele fühlten bie Bitterfeit bes Unrechts, aber wenige hatten ben Mut auszufprechen, mas fie fühlten. Unter biefen wenigen ftanb Marmis Er war der bewufteste und selbstsuchtsloseste und konnte energischer auftreten als andere, weil er im eignen Bergen empfand, daß er ben Rampf nicht um äußern Borteils, nicht um einer "Raffe", fondern um Rechtes willen aufnahm.

Er stellte sich an die Spitze der Lebusischen Stände und prostestierte. Er bat nicht, er bettelte nicht, er betonte das ständische Recht. Das war dem Minister zuviel, und je niehr er fühlen mochte, wie schwer der begangene Rechtsbruch sei, desto mehr empfand er die Notwendigkeit, die Klage stumm zu machen. Sinschückerung sollte helsen. Marwitz und Graf Finkenstein, die den Protest abgefaßt hatten, wurden zu "warnendem Exempel" auf die Festung Spandau geschickt. Das Kammergericht selbst, als öffentlicher Ankläger auftretend, verfügte die Verhaftung beider, ohne daß ein Verhör oder eine wirkliche Gerichtsverhandlung stattgefunden hätte. So war denn auch der Anruf der Gerichte den vorweg Verurteilten abgeschnitten.\*)

<sup>\*)</sup> Marwis, in seiner Bitterkeit, erklärt dies daraus, daß der Justigminister -Rircheisen eine "Kreatur Harbenbergs" gewesen set. Die eigentliche Erklärung — wie überhaupt die Erklärung alles bessen, was an Rechtsverunglimpfungen vorausgegangen war — liegt wohl darin, daß in der allgemeinen Anschauung des Bolks, an der eben jeder mehr ober weniger teilnahm, ein ständischer Staat seit lange nicht mehr existierte. Die Stände hatten neben der absoluten obersten Regierungsgewalt eine Art geduldetes Dasein geführt, die Könige waren so viel und die Stände so wenig gewesen, daß, als der Roment kam, wo die zweisellos in ihrem Recht gekränkten Stände wieder etwas sein wollten, niemand mehr einen rechten Glauben an die Rechtmäßigkeit ihres Rechtes hatte.

Dies entschied für Marwitens Lebenszeit, und por feiner Seele ftanb von jest an bas aide toi meme. Das alte gefrantte Recht bes Lanbes, ben ftanbifchen Staat, ber nicht auf bem Wege Rechtens beseitigt mar, gegen jeben Angriff au halten, murbe von nun an feine Aufgabe, fein lettes Riel. Da andere Schultern au schwach ober zu trage waren, die Last auf sich zu nehmen, so tat Den offenen Wiberftand gab er auf, aber er schärfte fich bie Waffen bes Geiftes für einen tommenben Rampf, und bie Schwächen ber Sarbenberafchen Berwaltung find vielleicht nirgenbs tlarer und icarffinniger erkannt und rudficitslofer aufgebect morben, als in ben ziemlich gablreichen Denkschriften Marwitens, bie wir iener Evoche fteter und energischer Gegnerschaft verbanten. Es find Musterftude nach ber fritischen Seite bin, auch an Ibeen ift tein Mangel. Aber um prattif deunmittelbar gu belfen, bazu waren biefe Ibeen entweber überhaupt nicht angetan ober boch zu allgemeiner und weitaussehender Ratur, und ihr Beftes ift ihre ibeelle Unregung geblieben, bie fie benn auch in reichem Mage gegeben haben.

Marwizens Gefangenhaltung hatte im Juli 1811 stattgefunden. Mehr gehoben als gedemütigt war er nach Friedersdorf zurück-gekehrt, voll des Gefühls, einen guten Kampf gekämpft zu haben. Mit gerechtem Selbstdewußtsein schried er später die Worte nieder: "Ich genoß seitdem eine weit verbreitetere Achtung und ward von allen Erdärmlichen gestohen als einer, in dessen Rähe man sich leicht verbrennen kann."

So kam ber Winter 1812 auf 1813. Die französische Armee war vernichtet, und Marschall Macbonald, ber bas abgetrennt operierende zehnte Korps kommandierte, hatte ausgerusen: "Où est la grande armée? La grande armée, c'est le dixième corps." Die berühmte Kapitulation von Tauroggen war geschlossen; Alexander von der Marwiz, der jüngere Bruder, der damals in Potsdam lebte, brachte die Nachricht in sliegender Eile nach Friedersdorf. "Jest oder nie!" Beide Brüder waren einig, daß ein rasches und entschiedenes Parteiergreisen die Vernichtung des kaiserlichen Heeres, den Sturz Napoleons notwendig im Gesolge haben müsse; aber man war auch einig darin, daß es zweiselhaft sei, ob man in Berlin zu einem entschiedenen Parteiergreisen sich entschließen

werbe. Der jüngere Bruber brang in ben älteren, Schritte zu biesem Zwede zu tun, rasche Entschlüsse zu förbern, die Schwantenden sest zu machen. "Du mußt nach Berlin, zu — Harbenderg." Marwiß stutte. Der Bruber aber suhr mit siegender Beredsamkeit sort: "Dies ist kein Moment der Abwägungen; eile! Hardenderg ist bestimmbar und in einem ehrlich, in seinem Hasse gegen Frankreich. Vielleicht bedarf es nur eines Anstoßes. Schon dein Erscheinen nach der unwürdigen Behandlung, die du von ihm ersahren und die du mit Würde getragen, wird einen tiesen Sindruck auf ihn machen. Es muß wirken. Viel ist gewonnen, sobald du mit eingreisst."

Marwitz ging wirklich. Er ließ sich melden und trat ein. Diese merkwürdige Begegnung mit seinem alten Gegner hat er selbst beschrieben. "Ich kann nicht sagen, welchen Sindruck mein Sintritt auf ihn machte; Erinnerung bessen, was er mir und anbern persönlich so oft versprochen und nicht gehalten hatte, Scham über sein Betragen gegen das Land und gegen mich, und das Bestreben, in diesem hochwichtigen Momente mir nicht abermals nichtswürdig zu erschenen, brachten in seinem Betragen eine seltsame Mischung von Berlegenheit und zuvorkommender Hösslichkeit hervor. Ich sagte ihm: der gegenwärtige Augenblick müsse jeden Preußen und jeden Deutschen ergreisen; jetzt komme es darauf an, den Schaden wieder gut zu machen, den man dem Lande zugessügt; wenn die Regierung sich jetzt würdig betrage, werde alles Bergangene vergessen werden. Ich käme also, um zu vernehmen, wie er denke, und um zu allem Baterländischen die Hand zu bieten."

Aber Marwit sah sich abermals getäuscht. Richt rascher, ehrlicher Kamps war es, was man wollte, wieder wurde von Abwarten, von Berhandlungen gesprochen; mit Bitterkeit im Herzen kehrte er nach Friedersborf zurück. "Rein Krieg!" schien bie Losung sein und bleiben zu wollen.

Inbessen ber Himmel hatte es anders beschlossen. So wurde Krieg. Sechs kostdare Wochen waren versäumt, viel war verloren, aber nicht alles, und noch war es nicht zu spät. Brauche ich zu erzählen, daß Marwit wieder zu den Fahnen eilte! Noch weit bitterere Kränkungen und Ersahrungen hätten es nicht vermocht, ihn in solchem Augenblick in seiner Sinsamkeit zurück zu halten.

Mit bem Rang eines Majors trat er ein und ward Anfang April mit ber Bilbung einer Landwehrbrigabe betraut. Diefe Bri= gabe bestand aus vier Bataillonen bes britten furmartischen Landwehrinfanterie-Regiments und aus ebensoviel Schwabronen Landmehrkavallerie. Selber mit Gifer und Borliebe Ravallerift, liek er fich die Ausbildung biefer vier Schwabronen besonbers angelegen fein. Mit jenem gefunden Sinn, ber ihn immer ausgezeichnet hatte. erfannte er auf ber Stelle, bag bier unter "Ausbilbung" etwas anderes verftanden werben muffe, als bas Reit- und Exergierreglement in langen Baragraphen porfdrieb. Was er tat, auch auf biefem relativ untergeordneten Bebiete, fceint mir wichtig und darafteriftisch genug, um einen Augenblid babei ju verweilen. Die Rascheit und Selbständigkeit bes Urteils, die jeder neuen Situation auch ein neues Benehmen anzupaffen weiß, ift es ja por allem, mas bem fähigen Offizier von bem blos braven Solbaten unterscheibet, und in ähnlicher Weise wie einst Leutnant von bem Knesebeck mahrend bes Keldzuges in ber Champagne einen halben Brottransport baburch zu retten gewußt hatte, baf er nicht Anstant nahm, die andere Balfte (ein paar taufend Rommisbrote) in einen sonst unpassierbaren Sumpf zu versenten, so mar auch Marwis seiner Landwehrkavallerie gegenüber rasch entschlossen, bas erreichbar Unvolltommene einer unerreichbaren Bolltommenheit vorzuziehen. So fehr er die Reitfunst verehrte und als unentbehrlich für eine echte, eigentliche Reiterei betrachtete, fo klar erkannte er boch auch, baf unter ben gegebenen Berhaltniffen biefe Reitfunft nicht geheat und gepflegt werden konnte, ohne alles zu verberben. Die Landleute und Bauernknechte, bie auf ihren kleinen, magern Bäulen vor ihm im Sattel fagen, Fonnten reiten, freilich folecht genug; aber gut ober folecht, er hielt es für bas Befte, fie bei ibrer Reitart zu belaffen. Er fagte fich febr richtig, baß, wenn ein Naturalift zur Reitfunft breffiert werben foll, er anfange notwendig folechter und ungeschickter reitet als vorher, weil er feine alten Gewohnheiten aufgeben foll und sich bie neuen nicht schnell genug zu eigen machen tann. Go ließ er es benn beim alten, befahl bie Pferbe mit bloger Trenfe ju jaumen, gab jebem Reiter einen Kantidu ftatt ber Sporen und beschränkte feine gange Forberung barauf, daß jeder imftande fei, bahin zu reiten, mobin

er wolle. "Gewalt über bas Pferb" war bie einzige Forberung. Wie und durch welche Mittel war gleichgültig.

Mit biefer Reiterei, bie, abgefeben von ber Lanze und einem ärmlichen Uniformstüd, nicht viel anders aussehen mochte, als Bauernjungen und Pferbetnechte, bie abende zur Trante reiten. war Marwis, weil er ben Geist zu weden gewuft hatte, nichtsbestoweniger imstande, am 7. Juni ein siegreiches Gefecht por ben Toren Wittenberge zu bestehen und eine Abteilung polnifder Manen zu werfen und Gefangene zu machen. Gine Barabetruppe maren seine Landwehrreiter freilich nicht, und als mabrend bes Waffenstillftandes auf bem Tempelhofer Berge eine große Musterung vor bem Ronige ftattfanb, ging bas gange Regiment, beffen tleine Repper angesichts ber Buschauermenge fcheu murben, bis auf ben letten Mann burch. Was ber Anblid bes Feinbes nicht vermocht hatte, vermochte ber Anblid ber Berliner Beaumonde. Der Rönig ritt an Marwit heran und fagte lächelnb: "Gin Glud, bak bie Mauer so fest stand." Der Spott mar empfindlich. Marmit aber blieb unerschütterlich bei feinem System.

Und mit Recht. Wie seine Leute sich bei Wittenberg bereits bewährt hatten, so vor allem auch am 27. August in dem berühmt gewordenen Gesecht bei Hagelberg (bei Belzig). Den Ausschlag an diesem Tage gab freilich das Fußvolk. Es traf sich glücklich für unsern Marwis, der an diesem Tage die Reserve kommandierte, daß er mit seinen drei Bataillonen die schon verlorene Schlacht zum Stehen bringen und endlich siegreich hinaussühren konnte. Den entschenden Stoß tat sein Lebuser Bataillon, was zu dem Stolz, den er an diesem Tage über die tapsere Hatung seiner ganzen Brigade empkand, auch koch eine gewisse lokalpatriotische Befriedigung sügte. Die Berluste seines Truppenteils waren nicht unbedeutend gewesen, er selbst kam gesund heraus, und erhielt nur — ähnlich wie dei Jena, wo sein Hut mehrsach durch-löchert worden war — eine Rugel durch den Mantel.

Das Gefecht von Hagelberg war, während bes Feldzugs von 1813 und 1814, das einzige, wo es — von einer Reihe glücklich ausgeführter Streifzüge abgesehen, unserem Marwitz vergönnt war, sich persönlich und in mehr ober minder entscheidender Weise hervorzutun. Die Einschließung Magdeburgs, wozu man ebenfalls

seine Brigade verwendete, hielt ihn vom großen Kriegsschauplat fern. 1815 war er bei der Blücherschen Armee und socht mit Auszeichnung bei Ligny und Wavre. Bei Wavre, wo soviel auf dem Spiele stand, hielt er mit dem achten Ulanenregiment während des ganzen 18. Juni den exponiertesten Posten. Er hatte das Seine getan. An mäßige oder zögernde Anerkennung war er gewöhnt.

Der Friede tam und in Marwit, ber inzwischen zum Oberften (1817 jum General) aufgestiegen mar, entstand bie Frage: bleiben ober geben. Die Reigung feines Bergens gog ibn gurud in bie lanbliche Stille, aber anbere Ermägungen - "bas schlechtefte aller Motive, bas Gelb," wie er fich felber ausbruckt, - hinderten ihn, feiner Neigung zu folgen. Während ber Kriegsiabre mar babeim alles rudmarts gegangen, ber Bohlftand gerftort, die Ertrage bes Guts auf ein Minimum reduziert, und fo blieb er benn im Dienst, weil er sich gegen Frau und Rinber verpflichtet hielt, seinen Generalsgehalt nicht ohne Nötigung aufzugeben. Möglich, baß er tropbem gurfidgetreten mare, wenn nicht bie zu feiner Brigabe gehörigen Regimenter ihre Garnisonen in ben Nachbarstädten bes Lebufischen Kreises gehabt hatten, fobaß es ihm möglich murbe, von Friedersborf aus bie bienstlichen Beichafte zu leiten. Bu gleicher Reit blieb er ein icharfer Beobachter ber politischen Borgange, immer bereit mit Wort und Schrift einzugreifen, mo es nötig mar im Dienste ber Sache (zumal gegen Sarbenberg) ein Reugnis abzulegen.

Zehn Jahre lang führte er die Brigade. 1827, als ihn der Jusammentritt des brandenburgischen Landtages nach Berlin führte, dem er als Vertreter des erkrankten Landtagmarschalls zu präsidieren hatte, wurde ihm die Breslauer Division an Stelle der disher kommandierten Brigade angeboten. Nach kurzem Schwanken lehnte er das Anerdieten ab. Er war müde geworden im Dienst. Was aber den Ausschlag gab, war eben die Erwägung, daß die Übernahme eines fast vierzig Meilen von Friedersdorf entlegenen Kommandos ein längeres Verweilen auf seiner "Väter Schloß" unmöglich gemacht haben würde. So forberte er denn seinen Abschied und erhielt ihn. Der König ließ ihn rusen, um ihm ein Abschiedswort zu sagen. Es war eine Begegnung voll

tiefpoetischen Gehalts. Der alte märkische Sbelmann, ber, wie kaum ein anderer vor ihm, sein eigenes Recht neben bem königlichen Recht von Gottes Gnaden zu behaupten gewagt hatte, trat jest am Ende seines Lebens vor seinen König hin, den er immer geliebt und verehrt und doch in entschenden Momenten bes staatlichen Lebens aus der Überzeugung seines Herzeus bekämpft hatte.

Es war im Potsbamer Schlosse. Der König, ber von seinem Beinbruche kaum wiederhergestellt war, ging ihm durch den halben Saal entgegen, reichte ihm fest die Hand und sagte dann laut, in Gegenwart aller Umstehenden: "Mir sehr leid getan, einen so ausgezeichneten General zu verlieren." Marwitz, leise den Punkt berührend, wo Herr und Diener auseinander gegangen waren, antwortete mit der Bersicherung unverdrücklicher Loyalität. "Mir sehr wohl bekannt, immer nach Grundsätzen gehandelt haben", antwortete der König mit gnädiger Verbeugung. So trennte man sich.

"Immer nach Grunbfägen gehandelt haben" - unter Wieberholung biefer königlichen Worte, bie bie gange Bebeutung biefes Mannes in einen Sas zusammenfaffen, nehmen auch wir pon ihm Abidieb. "Immer nach Grundfagen gehandelt haben". bas war es, was er in einer in ihren Grundfagen fehr fcmankenben Reit por geiftig hober Begabten, vor Beiterblidenben unb namentlich auch vor Gludlicheren voraus hatte, bas war es, worin seine Bebeutung wurzelte. An Wiffen, an Talent, mochten ihm viele überlegen fein, nicht an Charafter. Richt ein reaftionares Wefen fouf er, nicht ein albernes Junkertum; er mar es. ber ben Mut einer Meinung hatte, langft ebe biefes Wort gemungt und in Rurs gefommen war. Er war fein Rudidrittsmann, ber eifersuchtig und mißmutig auf jebe Fortentwickelung geblickt hatte, er war nur mißtrauisch gegen bas alleinige Recht ber Neuerungen. Und nach biefer Seite bin ihn au fchilbern mar ber Amed biefer Beilen.

Am 6. Dezember 1837 ging er aus einem Leben voll Unzuhe in die ewige Ruhe ein. Drei Tage später ward er neben seiner ersten Gemahlin begraben. Den Sonntag barauf ward ihm die Gedächtnispredigt gehalten, gemäß den Anweisungen seines

letten Willens. Diese Anweisungen lauteten: "Der Prediger soll mich nicht loben wegen bessen, was ich auf Erben getan, sondern soll zeigen, wie das irdische Leben nur eine Vorbereitung ist zu dem ewigen. Er kann aber sagen, daß ich gestrebt habe mein Leben lang, die mir auferlegten Pflichten und Arbeiten treulich zu erfüllen, dabei mein eigenes irdisches Wohlsein für nichts achtend. Er darf das sagen, weil es wahr ist."

Bohl jebem, ber mit gleichem Bewußtsein aus biefer Belt fceiben kann!

Ein Bilb Marwitzens, eingefaßt von den Seitenbildnissen seiner beiden Frauen (die zweite war eine geborene Gräfin Moltke, gestorben am 18. November 1848) schmüdt, wie bereits erzählt, die Friedersborfer Kirche.

Die Schilberung bes Marwitischen Lebensganges war zugleich eine Schilberung seines Charafters. Über diesen letteren aber mögen noch einige Bemerkungen hier Platz sinden: Ich knüpfe zu diesem Behuf an die Vorgänge des Jahres 1811 an. Das Auftreten Marwitzens in jener Spoche, wenn man ihm irgendwie gerecht werden will, muß von zwei Gesichtspunkten, vom juristischen und politischen aus, betrachtet werden. Das Urteil über dieselben Vorgänge wird sich danach sehr verschieden gestalten.

Was zunächst die juristische Seite angeht, so hatte Harbenberg selbst das Recht der Stände anerkannt und mehr denn einmal der patriotischen Haltung derselben die königliche Anerkennung ausgesprochen. Nichts konnte deshalb falscher und begriffsverwirrender sein, als das Sintreten für ein derartig anerkanntes Recht auf Redellion zu deuten. Da es dennoch geschah, mag, wo nicht politische Berechnung und reformatorischer Sifer ein richtigeres Urteil trübten, als Beweis dienen für den Servilismus und die Indolenz jener Zeit.

Noch einmal, bas Recht war unbestreitbar auf Seiten ber Stänbe und bies ständische Recht war verlett. Gegen diese Berletung hatte Marwit protestiert. Der Protest war mutig und ehrenhaft. Aber freilich, wenn er, außer bem persönlichen Zugeständnis, mutig und ehrenhaft gehandelt zu haben, auch noch

Sympathien für die Sache weden wollte, so mußte sich das Festhalten am Prinzip über den Berdacht einer Donquizoterie, einer
bloßen Rechtsmarotte erheben. Auch das beste Recht, wenn
es sich sträubt, einem neuen Platzu machen, muß den Beweis
erbringen, daß es mehr ist als ein toter Buchstabe, als eine
Last und ein Hemmis. Es bleibt "Recht" auch ohne diesen
Beweis, aber ein Recht, dem jeder wünscht, daß es dem formellen Unrecht unterliegen möge. Das fühlte Marwitz sehr
wohl. Er verteibigte also das Ständische als ein äußerlich
ererbtes Gut, aber er hielt es auch aufrecht im vollen
Glauben an die innerliche Berechtigung desselben. Dies
führt mich von der einsachen Rechtsfrage auf das politische
Gebiet.

Mußte ber alte ftanbifche Bau fallen ober nicht? Millionen fagten ja, Marwit fagte nein. Rur ihn handelte fich alles um Wieberbelebung; nicht Tob, nur Lähmung war über ben alten. fraftigen Organismus bes Lanbes gekommen; es galt einen Bann, eine Krankheit von ihm zu nehmen, und alles war wieder gut. Richt bie Baragraphen und Institutionen, bie Berzen ber Menschen wollte er andern; an die Stelle kleiner Gefinnung follten hohe Liebe und ibealer Schwung, an die Stelle philiftrofer Befdranttheit eine opferfreudige Begeisterung treten, - fo wollte er reformieren. Bortrefflich. Aber wie? wodurch? Um die Bedung ober Mehrung biefer Dinge hat es fich immer gehandelt. Wie wollte Marwis an die Herzen heran, wie wollte er bas Bunber vollziehen? Die Antwort auf biese Frage ift er schuldig geblieben. bas Riel, aber nicht ben Weg. Die bloße Bufpredigt und ein langes Sünbenregister haben noch nie geholfen. hier liegt fein Rehler, fein politischer Fehler. Das Alte, ob mit Recht ober Unrecht, war jebem ein Greuel geworben; es war unmöglich, wenigstens bam als unmöglich, eine Begeifterung bafur zu weden; wenn biefe geweckt werben follte, fo mußte es für etwas Neues fein, felbst auf die Gefahr bin, daß es sich als ein Kaliches ermeifen wurbe. Es hanbelte fich junachft nicht um gefunde Rahrungs., fonbern viel, viel mehr um Belebungs- und Ermedungsmittel. Dies mufite Sarbenberg und in bem Sinne bandelte er. Und bafür haben wir ihm zu banten.

Der alte stänbische Staat hatte bem Sturm nicht widerstanden und ein neues Haus mußte bezogen werden, wenigstens auf Probe. Möglich, daß der Zusammensturz nicht an der Schlechtigteit des alten Baues, sondern an der Heftigkeit des Sturmes gelegen hatte, möglich das alles, aber die Verhältnisse gestatteten damals nicht, in die Diskussion solcher Fragen einzutreten. Rasche Hiser war nötig. Dreißig Jahre später lagen die Dinge günstiger, und Friedrich Wilhelm IV. durfte dei seinem Regierungsantritte das Experiment wagen, den unterm Drang der Umstände kritiklos beiseite geworsenen ständischen Staat noch einmal auf seinen Wert und seine Stichhaltigkeit hin zu prüsen. Das Jahr 1847 brachte den vereinigten Landtag. Die die Formen, unter denen dieser ins Leben trat, ob namentlich die rheinische Bourgeoisse und ihr großer Einsluß dem Marwizischen Ideal entsprochen hätten, muß freilich bahin gestellt bleiben.

Diese nur allzu begründeten Ameifel führen mich auf Marmisens angreifbarften Buntt, auf fein Berhaltnis zum Bürgerftanb. Er ließ ben "Bürgerftanb" gelten, soweit er in bie alte ftanbifde Institution hineinvakte, aber er hafte die "Gehilbeten". Und ba bie Bürgerlichen zu jener Reit überwiegenb bie Trager biefer Bilbung waren, fo murbe baraus eine Berkleinerung, eine völlig fchiefe Stellung jum Burgertum überhaupt. Daß ihm bas bamalige, von Revolutionsibeen erfüllte Bürgertum, bas wenigstens bier und bort bie Nieberlage von Jena mit Befriedigung vernommen batte, wenig spmpathisch war, war ebenso begreiflich wie berechtigt, aber er verharrte in biefer Abneigung auch noch, als bie Ereigniffe bes Jahres 1813, und zwar nicht nur bie Erhebung bes Bolts, fondern gang fpeziell die Begeisterung der "Gebilbeten". ihm ben Beweis geliefert hatte, bag auch ein Buchermurm und Biffenschaftler für eine gute Sache ju fechten und ju fterben verftebe. Er felbst gab biese Dinge im einzelnen zu, aber bem ganzen Stande gegenüber blieb ihm bas aristofratische Borurteil. Abel nahm in seinen Augen nicht nur politisch und gefellschaftlich, sonbern auch moralisch eine überlegene Sonberftellung ein; seine Gesinnung war besser, ebenso seine Haltung, und so viel Wahrheit und partielle Berechtigung, namentlich angesichts unferes martischen Spiegburgertums, in biefer Auffaffung liegen mochte, fo führte biefelbe boch gelegentlich ju ben allerbebenklichften Ronfequenzen. Gine Anekbote mag bies zeigen.

Im Jahre 1806 traf unser Marwit, wenige Tage vor ber Jenaer Schlacht, im Schlosse zu Weimar mit Goethe zusammen. Wie schlosse er nun diesen? "Er war ein großer, schöner Mann, der stets im gestickten Hostleibe, gepubert, mit einem Harbeutel und Galanteriedegen, durchaus nur den Minister sehen ließ und die Würde seines Ranges gut repräsentierte, wenngleich der natürlich freie Anstand des Vornehmen sich vermissen ließ". Also auch Goethe konnte sich in Haltung und Erscheinung nicht die zur Seenbürtigkeit erheben. Er war ein anstandsvoller Minister und ein großer Poet, war der Freund seines Fürsten und der leuchtende Stern des Hoses, aber geboren als ein Bürgerssohn zu Frankfurt, ließ er doch den "freien Anstand des Vornehmen vermissen". Es gebrach ein unaussprechliches Etwas, vielleicht die hohe Schule des Regiments Gensdarmes.

Und bei biefer Gelegenheit moge ein kleiner Erturs gestattet fein. Es ift mit ber Runft bes Anftanbs, wie beifpielsweife mit ber Runft bes Reitenkönnens und vielleicht mit vielen anbern Rünften. Jeber, Individuum wie Rationen, glaubt im Befite bes Rechten zu fein. Die englischen Gentlemen fagen zu beutfchen Ravalieren: "Ihr feib die beften Reiteroffigiere, aber ihr könnt nicht reiten", und bie beutschen Ravaliere erwidern bem englischen Gentleman: "Ihr versteht euer fox hunting und steeple chase, aber enfin, ihr konnt nicht reiten". Und ein ftilles Bebenten mifcht fich babei von rechts und links ber ein, baf bem biesseitigen perfetten Ravalier und bem jenseitigen perfetten Gentleman boch noch bies und bas ju feiner Bolltommenbeit fehle. Und wie mit ber Runft bes Reitens, fo mit ber Runft ber feinen Sitte. Die Gefete berfelben find überall verwandt, aber ihre Kormen weichen voneinander ab. Da wo noch an leine ausschliekliche Form ber Gesellschaft geglaubt wirb, bat bie Gefellicaft felbit ihre bochfte Blute noch nicht erreicht.

In Standesvorurteilen, wie fie bas Urteil über Goethe zeigt, war und blieb Marwiz befangen; aber er verfuhr auch hierin nach Überzeugung und stumpfte badurch ben Stachel bes personlich Verlegenden. Zudem hielt es nicht schwer, die Wurzel seines

Arrtume au erkennen. Bahrend er nämlich fich felbft als Repräfentanten bes Abels nahm, nahm er ben erften beften Bürgerlichen als Repräsentanten bes Bürgerstanbes. Der Rufall wollte, bag er in sich felbst einen so volltommenen Bertreter abeliger Gefinnung zur Sanb hatte, baf bei foldem Berausareifen aufs Geratewohl ber Burgerliche mit einer Art von Notwendigkeit zu turg tommen mußte. Er vergaß eben, bag nicht jeder Abelige ein Marmit mar, und bag viele Gigenschaften, bie er an ben "Gebilbeten" hafte, nicht Sonbereigenschaften bes Bürgerstandes, fondern allgemeine Gigenschaften ber gangen Epoche maren. So geifielte er bas Auftreten eines eitlen, ledern und gefinnungslofen Siftorifers, ber bamals in ben Berliner Salons vergöttert wurde, mit verdientem Spott, aber andere burgerliche Namen, bie feines Beifalls wurdig gemefen maren, batten ihm ebenfo nah ober vielleicht naber gelegen. 3ch nenne nur Richte. Statt beffen fab er mit Borliebe auf die Rluft, bie freilich amischen feinem eigenen Empfinden und jener ichnoben Niebrigkeit lag, die fich bamals banach brangte, als "Burgergarbift" por Maricall Biftor Schildmache zu stehen.

Angftliche Rudfichtnahme war nicht feine Sache, wo es bie Wahrheit ober wenigstens bas galt, mas ihm als Wahrheit erfchien. Durch Freund und Feind bin ging er feinen Weg. Die Kurcht anzustogen, mar nicht feine Furcht. Selbstbewußtfein burchbrang ibn und burfte es, benn bie Worte feines Teftaments, "baß er bie ihm auferlegten Pflichten treulich erfüllt und babei fein eigenes irbifches Wohlfein für nichts erachtet habe", maren Worte ber Bahrheit. Bertannt, gurudgefest, verleumbet, hatten bie Rrantungen, bavon er genugfam erfahren, boch niemals fdwerer in seinem Berzen gewogen, als bas Gefühl feiner Pflicht. So oft es galt war er ba. Alles gab er auf, alles fette er ein, fo oft die großen Intereffen bes Baterlandes auf bem Sviele ftanben. Das Einstehen für bas Ganze mar feinem Bergen Bedürfnis, und bie bochften Rrafte bes Menschenherzens: Treue, Bietat und Opferfreubigfeit waren in feiner Seele lebenbig. Er war fcroff nach außen, aber feinfühlig im Gemut. -Das Leben, ungehoben und unverflärt burch geiftigen Gehalt, war ihm eine leere Schale; bie Ibee allein gab allem Bert.

und im Kampfe für sie hat er sein Leben hingebracht. Möglich, daß er in diesem Kampfe geirrt; es würde nichts ändern an der Wertschätzung, die seinem Streben gebührt. Denn jedem selbstsuchtslos geführten geistigen Kampfe gelten unsere Sympathien, und erst aus Streben und Jrren gebiert sich die Wahrheit. Auch der Kampf, den Marwitz kämpfte, hat uns dieser näher geführt.

"Er war", so schließt ein Netrolog, ben befreundete Hand geschrieben, "ein Mann von altrömischem Charakter, eine kräftige, gediegene Natur, ein Ebelmann im besten Sinne des Borts, der in seiner Nähe nichts Unwürdiges dulbete, allem Schlechten entschieden in den Weg trat, Recht und Bahrheit verteidigte gegen jedermann, der die Furcht nicht kannte und immer in den Reihen der Sdelsten und Besten zu sinden war. Alles Bersteckte, Unklare und Erheuchelte war ihm von Herzen zuwider. Bie er streng war gegen sich selbst, war er es auch gegen andere. In Fleiß und guter Wirtschaft, in Frömmigkeit und strenger Sittlickeit, in einem rechtschafsenen Bandel strebte er seiner Gemeinde ein Borbild und Muster zu sein".

An ernstem Streben, an Ringen nach ber Wahrheit, an selbstsuchtsloser Baterlandsliebe sei er Borbild und Muster auch uns.

## Alexander von der Marwig

Du hoffft umfonst vom Meere, Bom Beltgetummel Auh; Selbst Lorbeer, Ruhm und Chre heilt teine Bunben zu. Wajbiinger.

Blühend blieb mir im Gebächinis Diese schlanke Helbenblume; Nie vergeß ich bieses schone Träumerische Jünglingsantlig. H. Geine.

Alexander von ber Marwis war der jüngere Bruder des Generalleutnants Ludwig von der Marwis, bessen Leben und Charakter ich im vorhergehenden Kapitel zu schildern versucht habe. Der Anfang dieses Jahrhunderts war eine Spoche der Dioskuren, der glänzenden Brüderpaare; die beiden Humboldt, die beiden Schlegel, die beiden Tieck, die beiden Bülow — zu ihnen gesellten sich die beiden Marwis. Beide Brüder waren von verwandter Naturanlage, von gleichem Temperament; beider Herz war groß und hatte jenen hohen Vollschlag, der die Freiseit bebeutet.

Sie hatten eine verwandte Naturanlage, so sagte ich, aber sie waren doch nerschieden. Wie ein Abler war der ältere Bruder. Himmel und Einsamkeit um sich her, sah er auf die irdischen Dinge wie auf etwas Fremdes herab, wie auf das Treiben eines Lagers, das morgen abgebrochen wird; Ziel und Heimat lagen ihm über der Welt, nicht auf ihr. Anders der jüngere Bruder. Sinem gezähmten Falken glich er, und früh an die Menschenwelt gewöhnt, blieb er in Zwiespalt, wo seine Heimat sei: ob hinter Sitterstäben, wo die schöne Hand der Herrin ihm Spielzeug und Schmeichelworte reichte, oder dort oben, wo die lichten Wolken im Ather ziehen. So oft er in den

Lüften war, zog ihn bie füße Gewohnheit zur Erbe zurück, so oft er auf ber Erbe war, zog ihn bie eingeborene Natur nach oben. Als er auf bem Punkte stand, die Gegensätze zu versöhnen und in Freiheit zu dienen, traf ihn der Tod. So starb er, "ein hoffnungsvoller, ein vielgeliebter", wie die kriegszeschichtlichen Tagebücher jener Zeit ihn nennen.

Merander von der Marwig ward am 4. Oktober 1787 in Rach einer andern Angabe in Friedersdorf. Berlin geboren. Seine erfte Erziehung erhielt er im elterlichen Saufe, teils in Berlin, teils auf bem Kamilienaut. Seinen Bater verlor er früh (1798), und fein gehn Jahre alterer Bruber, Friedrich August Ludwig, wurde, wenn nicht bem Namen nach, so boch in Wirklichkeit fein Bormund. Das ftete Bechfeln im Aufenthalt zwischen Berlin und Friedersdorf erwies sich nicht als aunstig für bie Erziehung bes jungeren Brubers, und fo murbe berselbe im Sommer 1794 jum Sofprediger Arens in Ruffrin in Benfion gegeben. Arens, wohlunterrichtet, streng und gewiffenhaft in feiner Methobe, legte ben Grund zu bem fpateren ausgezeichneten Wiffen feines Böglings. Raum vierzehn Sabre alt, verließ biefer die Ruftriner Schule, nahm in einer noch aufbewahrten, burch Gebankenreife überraschenden Rebe von Lehrern und Schülern Abschied und ging nach Berlin, wo er noch britthalb Sahre lang bas bamals unter Gebites Leitung stehende, bochft ausgezeichnete Symnafium "zum grauen Rlofter" befuchte. Er traf bier aute Gefellichaft. Unter feinen Miticullern befanden fich junachft die Sohne von Bufding, Biefter, Abelung und Röpte, ferner ber altefte Sohn bes bamaligen Oberften von Scharnhorst (welcher lettere turze Reit vorher in preußische Dienste aetreten mar) und endlich ber Sohn ber Frau von Stael-Holftein.\*)

<sup>\*)</sup> Es heißt über ihren Sohn im Schulprogramm (1804) bes grauen Klosters: "Staël-Holstein aus Paris, empfahl sich bie turze Zeit, daß er die erste Klasse des Symnasiums besuchte, durch ein gestitetes Betragen und einen lobenswerten Fleiß. Der unerwartete Lob seines Großvaters, des ehemaligen Finanzministers Recker, veranlaßte seine Rutter zur eiligen Abreise in die Schweiz, der er solgte." — Diesem Schulprogramm entnehme ich auch eine Rotiz über die Dichtungen, die Michaelis 1804 und 1806 bei Gelegenseit der össenlichen Prüfung von den Schulern der Oberklassen verben.

bie, 1803 nach Deutschland gekommen, ihren Wohnsitz in Berlin genommen hatte. Sprachliche und historische Studien waren es, benen sich Marwitz schweizergeschichte machte einen solchen Eindruck auf ihn, daß er, kaum sechzehn Jahr alt, den berühmten Historiker aufzuchte, um ihm seinen Dank und seine Bewunderung auszudrücken.

Dieser Schritt, unscheindar auf den ersten Blick, gab ihm boch Gelegenheit, die Selbständigkeit seiner Denk- und Handelsweise zu zeigen, die ihn später so sehr auszeichnete. Sein älterer Bruder mißbilligte diese Bekanntschaft, wie aus der ziemlich unzweideutigen Beschreibung hervorgeht, die uns derselbe von der Person Johann von Müllers hinterlassen hat. "Johann von Müller", so schreibt er, "war ein keines, grundhäßliches Kerlchen mit einem Spizdauch und kleinen Beinchen, einem dicken Kopf immer glühend von vielem Fressen und Sausen, mit Glozaugen, die weit aus dem Kopf heraus standen und beständig rot unterlausen waren 20." Aber so gern bereit der jüngere Bruder war, diesen ablehnenden Geschmack des älteren gelten zu lassen, so wenig war er doch andererseits geneigt, sich den Antipathien besselben unterzuordnen.

Neben ber Selbständigkeit seines Charakters trat hierin zugleich auch jener andere Zug seiner Natur hervor, ber ihn, in Freud und Leib, unter den wechselndsten Schässalen und Stimmungen beherrschte: der Zug und Hang nach dem v Geistreichen. Dieser Hang nahm, bevor die letzten Jahre seines Lebens eine Klärung und größere Reife schusen, fast die Form einer Krankheit an. Alles verschwand daneben.

Um bies in ganzem Umfange zu verstehen, ist es nötig, sich in bie Genialitätsbestrebungen, in bie geistige Genufsucht jener Beit zurückzuversehen. Der bekannte Ausspruch Friedrichs des Großen, "daß er der Beschäftigung mit guten Büchern und gesscheiten Leuten die genufreichsten, wo nicht die einzig genufreichen

Es waren: 1) Monolog bes Brutus aus der Boltaireschen Tragödie "Cäsar". 2) Elegie an Rosalie, von Tiedge. 3) Der Führer, ein Gedicht von Luise Brachmann. 4) Arion, von A. W. von Schlegel. 5) Kassandra, von Schiller.

<sup>6)</sup> Der Laucher, von Schiller. 7) Die Racht bes Befanges, von Schiller.

<sup>8)</sup> Bero und Leander, von Schiller. 9) Schillers Tob, eine Elegie.

Stunden feines Lebens verbante" ichien plöglich bie Anichauuna aller feinen Ropfe geworben ju fein; fie lebten wie im Theater und horchten auf die besten Stellen. Die Bersonen maren nicht mehr Berfonen, fondern Atteurs; alles tam auf die Unterhaltung, die Belehrung an, die sie gemahrten. Der Bit, bie geistreiche Sentenz, ber Strom bes Wiffens, ber Rauber ber Rebe löften fich wie felbständige Runftwerke vom Sprecher los. und in berfelben Beise, wie es uns, angesichts eines schonen Landschaftsbildes nicht im geringften fummert, wer es gemalt hat, ob ein Bornehmer ober Geringer, ob eine faubere ober eine unfaubere Sand, fo wog bamals ber Glang geiftiger Gaben alles auf. Gin Soder, phyfifch ober moralifch, mar gleichaultig, wenn es nur ein Usop mar, ber ihn trug. Gin brennenber Durft erfüllte bie Beister, und wer biefen Durft stillte, ber war willtommen. Es hatte für Borurteil, für kleinlich und altfrantisch gegolten, moralifche Bebenken zu unterhalten. Erft ber Rriegsfturm reinigte wieber bie Atmosphäre.

Die Geftalt bes Pringen Louis Ferbinand wird immer jene Beit hober Borguge und glanzenber Berirrungen wie auf einen Solag charafterifieren. Alexander von ber Marmis mar ihm abnlich. Der Unterschied amischen beiben mar nur ber, baf bie Genuffuct bes Pringen feinen Charafter fclieglich beeinflufte und ichabigte, mabrend Marmit, in munberbarer Beife, eine getrennte Birticaft, eine boppelte Dtonomie ju führen verftanb. Bebürfnis geistiger Nahrung war allerbings so groß in ihm, baß er, wie fein alterer Bruber von ihm erzählt, ohne geistige Gefellfcaft nicht leben konnte und felbst zum Studieren und Arbeiten burch entsprechenden Umgang angeregt werben mußte. Er fcrecte babei vor "alten Schläuchen" nicht gurud, wenn es nur eben ein alter, feuriger Wein mar, ben sie boten. Aber alles bies blieb bei ibm ledialich Sache ber Rerftreuung, bes Studiums, bes Rennenlernen-Die geistigen Anregungen, sobald fie eines gefunden Rernes entbehrten, maren ihm wie ber Genug eines berauschenben Getrantes, aber auch nicht mehr. Sie gewannen nicht Ginfluß auf feine überzeugungen, am allerwenigsten auf feine Saltung und Rührung. Das Gemeine blieb machtlos über ihn, und fo ging er burche Leben, wie gefeit burch ben Abel feiner Gefinnung. Zu biesen Bemerkungen, die barauf aus sind, die Gesamterscheinung Alexanders von der Marwitz ins Auge zu fassen, glaubte ich gleich anfangs schreiten zu dürsen, und der Name Johann von Müllers dot die beste Gelegenheit dazu. Schen dieser war die vollendete Vereinigung von geistiger Kraft und Charakterschwäche, von hohem Erkennen und niederem Handeln. Marwitz übersah in Milde, was ihm nicht paste, und bewunderte, was ihm der Bewunderung wert erschien. Auch die Antipathien des älteren Bruders, wie bereits hervorgehoben, störten ihn hierin nicht.

Um Oftern 1804 verließ er das graue Kloster und bezog die Universität Franksurt, um daselbst die Rechte zu studieren. In dem bereits zitierten Schulprogramm des genannten Jahres heißt es: "Alexander von der Marwig bildete dei uns seine glücklichen Naturanlagen mit rühmlichem Fleiße aus und empfahl sich durch ein seines und anspruchsloses Betragen. Er hat in den meisten Fächern des Unterrichts, besonders in der alten Literatur, glückliche und ausgezeichnete Fortschritte gemacht." Er blieb nur ein Jahr in Franksurt, bessen Stern sich damals bereits im Niedergange besand. Halle locke ihn und in Halle vor allem der Name Wolfs. Johann von Müller schrieb an den letzteren: "Diesen Gruß bringt Ihnen Alexander von der Marwig. Ich brauche ihn nicht zu empfehlen, weil Sie selbst balb sehen werden, wie viel in ihm ist."

Mit immer wachsendem Sifer ging er hier an das Studium der Alten; daneben beschäftigten ihn Seschichte und Philosophie, und wie er zwei Jahre zuvor unter den Schülern des grauen Klosters der tonangebende gewesen war, so arbeitete er sich auch hier zu gleichem Ansehen durch. Die Kommilitonen weder meidend noch suchend, immer er selbst, ernst ohne Hochmut, freundlich ohne Vertraulichseit, so beherrschte er sie, gleich angesehen an Wissen wie an Charatter. Diese Herrschaft war das natürliche und beshalb unvermeibliche Resultat seiner Überlegenheit; dennoch beklagte sein älterer Bruder in späteren Jahren diese frühen und unbedingten Ersolge, die zuletzt ein Hochgesühl des eigenen Wertes garoß zogen, das schwindlig machte.

In Halle mar Marwis anberthalb Jahre. Kurz vor ber Jenaer Schlacht verließ er bie Universität und begab sich nach Friedersborf, um in Abwesenheit bes älteren Bruders, ber, wie

wir wissen, als Abjutant bes Prinzen Hobenlohe wieber in bie Armee getreten mar, bie Bermaltung bes Guts ju übernehmen. Dit ber Kraft und rafchen Umficht, bie ihm überall, bamals wie fpater, ju Gebote ftanb, auch mo es bie praftifche Seite bes Lebens galt, griff er in bie Wirtschaftsführung ein, und ohne jemals vorher fich um landwirtschaftliche Dinge im geringften aekummert zu haben, überfah er die Berhältniffe fofort und fette fpater ben beimtehrenben Bruber burch die Ordnung, die biefer vorfand, in Erstaunen. Seine Wirtschaftsführung mahrend eines vollen Sahres war eine musterhafte gewejen, nur fein überaus reizbares Temperament hatte im Winter 1806 auf 1807 bie Bermaltung bes Guts und mehr benn bas, fein eigenes Leben in Gefahr gebracht. Wir lernen bier eine neue Seite feines Charafters tennen. Die Beschäftigung mit ben Biffenschaften, weit entfernt bavon, ihm "bie Blaffe bes Gebantens angutranteln" ober bas innere Feuer, bas nach Taten burftete, ju bampfen, hatte feine gange leibenschaftlich angelegte Natur nur noch glühenber und leibenschaftlicher gemacht. Gegen Überlegenheit bes Geiftes und Charafters, wo er fie fand, verhielt er fich wie ein junger Ronigstiger, ber ruhig wird in ber Nabe bes Löwen. Aber freilich, er fand biefe Überlegenheit felten.

Sein auflodernder Zorn war es, ber ihn, während seiner Gutsverwaltung, zu einer raschen Tat hingerissen hatte, die den Stempel der Ungerechtigkeit breit an der Stirne trug. Gine durch Nachbarn ihm zugefügte Unbill hatte er in einer Weise zu rächen gesucht, die von den damals die Landesobrigkeit bildenden Franzosen, als ein Mißbrauch der Gewalt gestraft werden mußte. Er wurde nachts durch französische Gendarmen vom Gute fortgeholt und in Fesseln nach Küstrin abgeführt. Man hielt ihn schon für verloren; doch wurde die Sache durch vielsach tätige Verwendung schließlich auf gütlichem Wege beigelegt. Die Details über diesen Borgang fehlen.

Ende Ottober 1807 traf ber ältere Bruber wieder in Friebersborf ein. Der Tilsiter Friede hatte zur Entwaffnung so vieler Regimenter geführt und natürlich auch zur Entlassung jenes Truppenteils, ber unter bem Namen bes "Marwisischen Freitorps" in Breuken und Lommern gebilbet worden mar. Der jüngere Bruber verließ nun bas Sut wieber und ging nach Diemel, wo fich bamals ber preufische Sof befand. Empfehlungsbriefe führten ihn bei bem Minifter Stein ein, Riebuhr ichentte ihm Aufmertsamkeit und Interesse, und fein überaus geminnenbes Wefen, bas ibn überall, wo er sich sympathisch berührt und geiftig beimisch fühlte, bie Bergen wie burch einen Rauber erobern ließ, bemahrte fich Außerliche Mittel unterftütten feine Erfolge. Er war groß und folant, mit feinem jugenblichen Geficht, und bie iconen bunteln Augen voll Leben und Ausbruck. Schule und Universität, so herrschie er alsbald auch hier, wo die Manner bes "Tugenbbunbes" ihn in ihre Mitte zogen. Er belächelte vieles, mas er geschehen sah, ber gemeinschaftliche Franzosenhaß aber und noch mehr vielleicht ber Umftand, daß es gescheibte Leute waren, mit benen er eine Stunde geistvoll plaubern und Anregung zu neuen Stubien mit beim nehmen tonnte, ließ ihn bie Rluft abfichtlich überseben, bie zwischen ibm und ihnen lag.

Es scheint, daß er bis Beihnachten 1808 in Memel blieb und dann nach Berlin zurückehrte. Sein Umgang hier gestaltete sich im Sinklang mit den Bekanntschaften, die er in Memel und Königsberg angeknüpft hatte, zugleich aber wandte er sich mit verdoppeltem Sifer seinen Büchern zu. Politik wurde gelesen, und die staatsökonomischen Säte Adam Smith's, dessen berühmtes Buch vom "Reichtum der Nationen" auch das Geheimmittel entbalten sollte, wie dem ruinierten preußischen Staate wieder aufzuhelsen sei, wurde der Gegenstand der eingehendsten Studien und Debatten. Schon damals verhielt er sich mehr kritisch als bewundernd gegen das Buch, das die Harbendergsche Schule zur Panacee für alle Übel stempeln wollte, und wurde nicht mübe, auf den Unterschied zwischen einem reichen und freien England und einem armen und untersochten Breußen hinzuweisen.

Er trieb biese Studien mit einem solchen Ernst und verfügte neben dem Kar blidenden Geiste, den ihm die Natur gegeben, über ein so umfangreiches Wissen auf diesem schwierigen und die dahin wenig kultivierten Gebiete, daß ihm, dem zweiundzwanzigjährigen Jünglinge, von Nichuhr — der nicht leicht in Berdacht kommen

wird, aus Leichtsinn ober Übereilung gehandelt zu haben — im April 1809 ein Staatsratsposten angetragen murbe.\*) Die Sache war noch nicht entschieden, als der Schillsche Zug dazwischen trat und die Unterhandlungen zerschlug. Marwig schloß sich dem Zuge an, und wiewohl er wenige Wochen später nach Berlin zurücksehrte, weil er das Kopflose des ganzen Unternehmens erkannt hatte, so wurden doch die einmal abgebrochenen Unterhandlungen nicht wieder aufgenommen.

Beinah unmittelbar nach seiner Rücksehr vom Schillschen Zuge machte Marwit die Bekanntschaft der Rahel Levin. Er war dem Prinzen Louis Ferdinand an ritterlichem Sinn, an Schönheit der Erscheinung, an künstlerischem Bedürfnis und vor allem auch in jenem Selbstgefühl verwandt, das neben anderen Borurteilen auch das des Standes überwunden hatte, und so ergab sich diese Bekanntschaft mit einer Art von Folgerichtigkeit. Wie diese Bekanntschaft ihm selber zu hoher Befriedigung gereichte und ihm in schweren Tagen eine Stütze, in dunkeln Tagen ein Sonnenstrahl war, so haben auch wir uns dieses Freundschaftsverhältnisse zu freuen, weil wir dem Brieswechsel, der sich zwischen beiden entspann, das beste Teil alles dessen verdanken, was wir über den Charakter und selbst über die äußern Lebensschicksale Alezganders von der Marwitz wissen.

Ihre Bekanntschaft begann im Mai 1809, und noch vor Ablauf besselben Monats trennten sich die schnell Befreundeten wieder, um erst nach länger als Jahresfrist die alten Beziehungen abermals anzuknüpsen. Sin gegenseitiges Berständnis scheint sich fast augenblicklich zwischen ihnen gebildet zu haben. Schon am 13. Juli 1809 konnte Rahel schreiben: "Ich ging in den Parkhinunter, schön waren Wiesen und Feld. Tausenderlei sah ich um mich her, und alles hätte ich Marwiz gern gezeigt; er war der Lette, den ich sah, der so etwas verstand." Und um dieselbe Zeit schried sie an Fouqué: "Ich habe Marwiz nur vierzehn Tage

<sup>\*)</sup> Schon im Sommer 1808 (also wahrscheinlich noch in Memel) war ihm ein ähnlicher Antrag geworben. Er hatte ihn aber mit bem Bemerken abgelehnt, daß er zuvor mehr sehen und lernen wolle. Nur in Zeiten wie die damaligen, wo nichts so niedrig stand, als das Anciennitätsprinzip, waren solche Dinge möglich.

gekannt und mein ganzes Herz liebt ihn; seine Existenz ist ein Trost für mich. Sie wissen, er ist mit Varnhagen hin nach bem Krieg."

Marwit war "nach bem Krieg". Er war Ende Mai nach Ofterreich gegangen, um an bem Kampfe gegen Napoleon teilzunehmen. Was ihn fort trieb, war ein Mannigsaches; zunächst bie Nachricht, daß sein jüngerer Bruder Cberhard,\*) ber seit 1808

<sup>\*)</sup> Anton Cherharb Ronftantin von ber Marwis marb am 2. Dezember 1790 ju Berlin geboren. Er befand fich als Schuler, taum fechgehn Jahre alt, in ber école militaire, als bie Frangofen ihren Gingug in Berlin hielten. Der Souverneur ber Anftalt icof fic tot, ber Bigegouverneur verlor ben Ropf und überantwortete fich und seine Anstalt ber Gnabe ber Sieger. Diese ichmankten, wie fie fich ben halbermachfenen Schulern biefes Militarinftituts gegenüber verhalten follten, jogen aber folieflich bas Sichere vor und machten fie zu Befangenen. Unter biefen mar auch Eberhard von ber Marmis. Er und ein befreundeter Mitiduler verabrebeten Flucht und brachen gufammen auf. Borber icon batten fie fich ein Pferb zu verschaffen gewußt und paffierten gludlich bas Tor. Ohne alle Raft festen fie ihren Beg fort, immer abwechselnb, ber eine zu Rug, ber andere zu Pferbe, sobag fie icon nach vierundzwanzig Stunden bie zwanzig Reilen bis Lengen an ber Elbe und über bie medlenburgifche Grenze gurudgelegt batten. Rach turgem Aufenthalt manberten fie meiter ins Solfteinifde. Erft bier maren fie in Siderheit, aber bas Pferb auch fo ruiniert, bag fie es verichenten und beibe ju Rug geben mußten. In Riel fanben fie ein Fischerboot, vertrauten fich in bemselben bem Meere an und trafen, feche Lage nachdem fie Berlin verlaffen hatten, auf ber Infel Rügen ein, wo ber altere Bruber eben fein "Freitorps" errichtete. Bet ber balb erfolgenben Auflösung biefes Rorps ging Cherhard von ber Marmis nach Ofterreich und trat als Rornet in bas Chevaurlegersregiment Rlenau. Bei Regensburg (am 20. April) zeichnete er fich aus, bis ber mörberische Lag pon Aspern feiner fo fruh und fo brav begonnenen Laufbahn ein Biel feste. Er erhielt an biefem bentwürdigen Tage gleich ju Beginn ber Schlacht ben Auftrag, mit einer Abteilung von zwanzig Reitern an bas vom Feinde besette Dorf Aspern berangujagen. Er geborchte und machte bie Attade. Schritte por bem Dorfe traf ihn eine Ranonentugel, totete fein Bferb unb vermunbete ihn ichmer am rechten Oberichentel. Diefer Bermunbung erlag er am 9. Ottober; am 10. warb er beerdigt. Gine Rompagnie bes 30. frangofifden Infanterieregiments gab bei ber Bruft brei Salven und ber Stabts tommanbant, fowie vierzig frangofifche und mehrere verwundete öfterreichifche Offiziere geleiteten ihn zu Grabe. Er ruht auf bem Rirchhofe zu Ritolsburg in Mahren, "hingeopfert bem unfinnigen Befehle eines ichmachtopfigen Untergenerals", wie fein altefter Bruber in unerbittlicher Rritit foreibt. biefer hat ihm auch auf bem Friebersborfer Rirchhof einen Denkftein errichtet.

in öfterreichischen Dienften ftanb, in ber Schlacht bei Aspern schwer verwundet worden fet, bann aber fein Sag gegen Napoleon und mit ihm bie Überzeugung, "baß — um bie Worte feines Brubers zu wiederholen - bie Freiheit bas allein Bertvolle fei, und alles Wiffen in einem Stlavenlande nicht gebeihen, nicht achte Frucht treiben tonne." Rubem mar bie Teilnahme am Rampf halb Chrenfache für ihn geworben. Er hatte Schill verlaffen, weil er bas Ropf= und Planlofe bes Ruges sofort erkannt hatte, aber eben baburch gleichzeitig bie ftillschweigende Bflicht auf fich genommen, jebem Unternehmen feine Rrafte zu leiben, bas, mit ausreichenberen Mitteln begonnen, irgend welche Aussicht auf Erfolg bieten konnte. Gin foldes Unternehmen war ber österreichische Rriea. Marwis trat in bas berühmte Chevaurlegereregiment Graf Rlenau ein, basselbe Regiment. in bem fein Bruber gebient hatte, und machte bie letten Rampfe bes Krieges, die Schlachten bei Wagram und Anaim mit. Auch nach bem Friedensschluffe blieb er bis jum Berbft 1810 in öfterreichischen Diensten. Gleich bie erften Wochen nach bem Frieben murben ihm fcmer vergallt. Rrant mar er nach Olmus gefommen. mo er Quartier in einem Gasthofe nahm. Der Wirt, ein rober und heftiger Gefell, erging fich - aus Motiven, die nicht flar geworden find, vermutlich aber ohne alle und jede Beranlaffung, in heftigen Infulten gegen Marwis und brang endlich auf diesen ein. Marmit jog ben Degen ju feiner Berteibigung und fließ ben Angreifer endlich nieber. Diefer Borgang machte großes Auffeben und auf Marwitens Gemut einen tiefen und nachhaltigen Eindruck. Denn wiewohl er nur Notwehr gebraucht und ben Ausspruch der Gerichte sowohl wie die öffentliche Meinung für fich hatte, fo suchte er boch feitbem bie Reigbarteit und ben Rabgorn feines Charafters strenger zu bewachen.

Das Kriegsleben war etwas, wie es zu Marwitzens innerstem Wesen stimmte, aber das Garnisonsleben war wenig nach seinem Sinn. Alsbalb sehlten die Anregungen, ohne die er, wenn der Krieg nicht seine Würsel warf, nicht leben konnte. Wie viele Leute gab es in Olmütz und Prag, die ihm ein Gespräch mit Johann von Müller, mit Nieduhr oder mit Rahel Levin hätten ersetzen können! Während des Wassenstillstandes, so lange die

Wieberaufnahme bes Krieges noch eine Möglichkeit war, beschäftigten ihn militärische Gebanken, an beren Ausarbeitung er mit einer Rascheit und einem Scharssinn ging, als habe irgend ein Hauptquartier ihn groß gezogen und nicht ber Hörsaal ober ber Salon. Er entwarf unter anderem ein Exposé, wie, bei Wiebereröffnung des Kampses, die österreichische Armee zu operieren habe. Sine umfangreiche Arbeit. Über den strategischen Wert derselben schweige ich, sie entzieht sich der Kritik eines Laien, aber die Klarheit der Darstellung ist bewundernswert und sast mehr noch die kühne Selbständigkeit, die ihm die Idee eingab, durch eine weit ausholende Flankenbewegung der Napoleonischen Armee den Rücken abzugewinnen. Er drückte dies in solgenden Worten aus: "Sine verän derte Frontstellung muß unser strategisches Prinzip sein; Front gegen Osten oder Nordosten — so müssen wir den Angriff erwarten."

Aber der Waffenstillstand führte zum Frieden und mit dem Frieden schwand ihm, ganz abgesehen von jener Aufregung, die ihm Bedürfnis war, auch jene auss Sanze und Große gerichtete Tätigkeit, deren er bedurfte. Das Einerlei des Dienstes sing an, ihn zu drücken. Sine Korrespondenz, darunter auch der Austausch einiger Briefe mit Rahel. war kein Ersat für so vieles andere was sehlte, und so nahm er denn den Abschied. Im Herbst 1810 war er wieder in Berlin.

Das alte Leben, bas ihm so teuer war, nahm hier aufs neue seinen Ansang. Die Bücher, die Studien, der gesellige Berkehr, die Plauderei, die Friktion der Geister, das Bligen der Gedanken — er hing an dieser Art der Existenz, und doch, wenn er sie hatte, genügte sie ihm nicht. Er kam zu keinem Glück, wenigstens damals nicht. Das Gegenwärtige immer klein sindend, von der Zukunft und sich selbst das Höchste wollend, rang er einer Traumwelt nach und verlor die wirkliche Welt unter den Füßen. Er gehörte so recht zu denen, die den Genuß nicht genießen, weil sie selbst im Besit des Höchsten und Liebsten die Vorstellung nicht ausgeben mögen, daß es noch ein Höheres und Lieberes gibt.

In diesem Sinne schreibt Rahel zu Anfang des Jahres 1811. "Und wie treibens unsere Besten? Ruhm wollen sie, wollen zehren

ohne beizutragen, und — nichts kriegen sie. Besseres noch, so benken sie, werden sie sinden, und — nichts sinden sie. Statt ihren wahren Freunden selbst Freund zu sein, statt ihnen etwas zu leisten und sich des Glückes zu freuen, das sie durch Opfer und Suttat geschaffen, vergeuden sie ihre beste Kraft in der Beschäftigung mit ihren Plänen, im Kampf mit Phantomen. Marwis hab' ich dies noch nie gesagt, weil ich ihn zu sehr liebe und es zu persönlich würde."

So klagte Rabel über ihren "liebsten Freund" in einer Zeit, wo täglicher Berkehr und rückhaltloses Berkrauen ihr die beste Gelegenheit gab, einen Sinblick in die Borgänge seines Herzens zu gewinnen.

"Er war bes Lebens früh überbrüffig und burchaus ermübet vom täglichen Ginerlei, wenn bas Gewaltigste fich nicht von Tage ju Tage jagte." So beschreibt ibn fein alterer Bruber. Er mar ruhelos, unbefriedigt, ungludlich. Aber wir wurden ihm unrecht tun, wenn wir biefes Unbefriedigtfein, biefen Lebensüberdruß, Ericheinungen, die mitunter an die frankhaften Stimmungen Beinrich von Rleift's erinnern, ausschließlich auf Rechnung eines überreigten Gemutes fegen wollten. Er war allerbings unftat und rubelos, weil er einem "Phantom" nachjagte, bas fich nicht erreichen und erringen ließ, aber er litt auch in aller Bahrheit und Birklichkeit unter ber Bucht schwerer Schläge. Benn fich eigene Schuld mit einmifchte, um fo folimmer. Er hatte ein Recht ernfter brein gu schauen, als mancher andere. Die Schmach bes Vaterlandes, die Eisenhand bes Unterbruders, bas alles waren fehr wirkliche Dinge, bie bamals manches Berg mit Schwermut ober Fanatismus erfüllten. Bor Marmit aber ftand noch ein Anderes: fein Traum brachte ihm die Gestalt bes polternben, gornroten und bann fo ftill und blaf geworbenen Wirts, und wenn die Geftalt verschwand, so gog an ihrer Statt bas Bilb einer schönen Frau herauf, ju ber er fich mit glübenber, immer machfenber Leibenichaft hingezogen fühlte. Der Tag ift noch nicht ba, über biefes Berhältnis ausführlicher zu fprechen; vielleicht wird die Bietät gegen einen unserer gefeiertsten Ramen es für immer verbieten. Born und Liebe, Gewiffensangft und Leibenschaft rangen auf und ab in Marwigens Bergen, und es hatte bes heißen Berlangens nach Ruhm und Auszeichnung, nach einem unbeftimmten Höchsten nicht bedurft, um jene Rastlosigkeit zu schaffen, bie zugleich ein Verlangen nach Ruhe war.

Im Mai 1811 ging Marwit auf kurze Zeit nach Friedersborf. Die Beranlassung dazu war nicht angetan, ihm die Heiterkeit zurückzugeben, deren er so sehr bedurfte. Das Eintreten des
älteren Bruders für das ständische Recht hatte zu seiner Berurteilung geführt, und während er nach Spandau ging, um daselbst seine Haft anzutreten, trat der jüngere Bruder für ihn ein,
um, wie fünf Jahre früher, die Berwaltung des Gutes zu übernehmen. Dieser nur kurze Ausenthalt in Friedersdorf scheint
eine Krisis für ihn gewesen zu sein. Während ihn die zwischen
ihm und der Rahel in dieser Zeit gewechselten Briese zunächst
noch auf einem Höhepunkte der Schwermut und Ratlosigseit
zeigen, klärt sich gegen das Ende hin alles auf. Das Sewitter
scheint vorüber und wir blicken wieder in klaren Himmel. Sinzelne Briesbruchstücke aus jener Zeit mögen diesen Übergang
vom Trübsinn dis zur neu erwachenden Gossnung zeigen.

"Mit mir wird es besser. Zwar will mir das Herz noch zuweilen erkranken, aber ich gebiete ihm Ruhe. Wille und Tätigkeit bändigen es. Machen Sie sich meinetwegen keinen Rummer. Untergehen kann ich, aber mir zum Ekel, anderen zur Last leben, das kann ich nicht. Und das ist doch noch sehr glücklich. Ich habe in dieser Zeit zuweilen an den Selbstmord gedacht, aber immer ist er mir vorgekommen wie eine verruchte Roheit."

"Ich bin bis jett hier geblieben, teure Rahel, und hatte vor, noch einen Monat hier zu bleiben, weil, ungeachtet ber Gespenster, die in meinem Innern herumwandeln, doch eigentlich der Körper durch Landluft gedeiht und ich jene durch Tätigkeit zu verscheuchen hoffte. Aber ich traue nicht mehr, denn gesunder bin ich zwar, aber nicht weniger reizbar. Ein einziger Moment kann mich dahin zurückwersen, wo ich war, und was am Ende aus dem sinstern Brüten werden kann, übersehe ich nicht. Run sehe ich zwei Auswege. Der eine ist, mit Ihnen nach Töplig zu gehen (unbeschreiblich reizend), der andere ist eine Reise nach England und von dort aus weiter nach Spanien, wo ich Dienste

nehmen kann. Ware es fo unrecht, die Kraft ber füblichen Sonne an mir ju prufen?"

Diese Bruchstücke zeigen zur Genüge, baß er unmittelbar vor seinem Abgange aus Berlin einen Entschluß gefaßt hatte. Er will ben Anblick stiehen, ber so viele Gesahren in sich birgt; barum behnt er auch ben Ausenthalt in Friedersborf aus. Er will nicht nach Berlin zurück, benn "er traut sich selbst nicht und fürchtet, daß er bahin zurückgeworfen werden könne, wo er war". Er bangt vor der Möglichseit neuen Brütens, neu aufsteigender Gespenster, und er will fort, wett fort — nach Spanien. Er will Dienste nehmen und das Notwendige und Nügliche zugleich erfüllen, notwendig ihm allein, aber nüglich ber Allgemeinheit, der guten Sache.

Rahels Antworten inbessen halten ihn in ber Heimat sest und führen ihn endlich aus seiner Friedersdorfer Berbannung wieder in die Welt zurück. "Sie dürfen nicht vereinsamen. In Friedersdorf ist keine Gesellschaft für Sie, und die müssen Sie haben, lebendigen, alles anregenden Umgang. Sie gehen da in Ihren eigenen Stimmungen wie in einem Zauberwald umher und werden balb nichts mehr vernehmen können."

Zulett hat er überwunden, und er schreibt, frühere Briefworte Rahels in seiner Antwort wiederholend: "Leben, lieden,
studieren, sleißig sein, heiraten wenns so kommt, jede Kleinigkett
recht und lebendig machen, dies ist immer gelebt und dies wehrt
niemand, . . . ja, Sie haben Recht, liebe Rahel. Ja, ich weiß
das jett. Fernab sind mir jett alle Träume von Heldengröße
und äußerer Bedeutsamkeit; führt mich das Schicksal dahin, wo
ich in großen Kreisen zu wirken habe, so will ich auch das
können, aber meine Hoffnungen, meine Pläne sind nicht darauf
gestellt. Ich klage auch nicht länger über die Zeit; ganz dumm
ist, wer das tut. Wem das Herrliche im Gemüt gegeben ist,
bem wird alle Zeit herrlich."

Beinahe gleichzeitig mit biesem Briefe sehen wir Marwit nach Berlin zurücklehren, und ein neues, klares Leben beginnt. Es ist plöglich, als habe ber Most ausgegohren. Biele Ibeale sind hin, aber bas Schillersche Trostwort: "Beschäftigung, die nie ermattet", wird auch ein Trostwort für ihn. Ernst, Arbeit

nehmen von ihm Besitz, das wirkliche Leben, wie es ist, wohl ober übel, ist plöglich für ihn da, er stellt sich zu demselben und tritt mitwirkend, mitstrebend an dem Nächstliegenden, in dieses wirkliche Leben ein.

Er übersiedelte nach Potsdam, um bei der dortigen Regierung als Hülfsarbeiter einzutreten. Zugleich beschäftigten ihn Borarbeiten zu einem juristischen oder kameralistischen Syamen, das er noch zu absolvieren hatte. Es heißt, als er einige Monate später wirklich an die Absolvierung desselben ging, hätten die Syaminatoren offen erklärt, "daß es sich bei dem glänzenden und vielseitigen Wissen des zu Syaminierenden nur um die Erfüllung einer Form handeln könne, deren Innehaltung ihnen Verlegendeit bereite."

Marwit blieb in Potsbam etwa anberthalb Jahre, vom Sommer 1811 bis jum Schluß bes Jahres 1812. Wir können biefen Zeitraum, wie auch bas Jahr 1818, bas er braugen im Relbe gubrachte, beffer überbliden als traend eine andere Groche feines Lebens, und haben ben Ginbrud einer nicht langer ins Weite schweifenden Eriftenz. Die Richtung auf bas "Immense" ift aufgegeben und bas Bestreben wird sichtbar, von einem bestimmten Punkt aus, nach ber ihm gewordenen Kraft zu wirken und ju geftalten. Er hat nicht bas Glud, aber boch Beicheibung und Ergebung gefunden; bie Leibenfchaften find gezähmt. Gine gerabe in biefer Zeit befonders lebhafte Korrespondenz zwischen ihm und Rabel läßt uns Einblick in wenigstens eine Seite feines Tuns und Treibens geminnen. Dinge werben wenig berührt, ober boch nur in philosophisch abstratter Beife. Perfonlichstes aber kommt ausführlich zur Sprache und afthetische Fragen werben mit Borliebe behandelt. "Antworten Sie gleich, Ihre Briefe find mir unentbehrlich." schreibt Marwis und fahrt an einer anberen Stelle fort: "D mußten Sie, wie ich Ihre Briefe empfange! Ich lefe fie brei-, viermal hintereinander, und bann laufe ich im Rimmer umber und laffe ben Inhalt Ihrer Beilen in mir nachklingen." Tagebuchartig werben bie Briefe geführt, was der Tag bringt und verweigert, wird besprochen. "Mit welchem Bergensanteil verfolge ich Ihre Spaziergange in Sanssouci, wie gerne nahme ich teil baran!" Schreibt Rabel und Marwit antwortet: "Auf Sanssouci mar ich lange nicht, es ift jest bort fturmifch und obe; öfters ging ich im Neuen Garten, wo ber flutenbe See und bie vielen bichten Tannengebuiche es lebenbiger machen und bie Marmorhalle vor bem Saufe mir ernfte, rührende und schwermutige Gebanten erweckt." Immer wird von Berlin aus gur Arbeit ermutigt. "Nur ans Wert, wir warten hier auf Ihre Arbeit über bie Bropplaen und über bie Bolitit bes Ariftoteles." schließen sich bie Vorkommnisse ber großen Stabt; Reflexionen ranten fich um Großes und Rleines. "Gern hatte ich Ihnen gestern ichon geschrieben, wenn mich nicht bie Rachricht von Beinrich Kleifts Tob völlig eingenommen batte. 3ch tenne nicht die naberen Umstande feines Todes; aber es ift und bleibt Ber bangte nicht vor jenen ,bunkeln Möglichkeiten'? Forfche ein jeder felbst, ob es viele oder wenige find." So fcreibt Rabel, wohl in Bergeffenheit, daß fie die Antwort auf biefen Brief vormeg empfangen hatte, als ihr Marwit von Friebersborf aus die icon zitierten Worte ichrieb: "Mir ift ber Gelbftmord immer wie eine verruchte Robeit vorgekommen."

So läuft bas briefliche Geplauber zwifchen ben Befreundeten, einmal heiter, einmal parabor, einmal tief, wie Stimmung und Ereignis bas Wort gestalten. Jeben Abend fcrieb er; aber ber Tag gehörte ben Studien. Die Marwitische Kamilie ist noch im Befit umfangreicher Sfans, fritifder Abhandlungen und Gutachten, die jener reifen Beit ihre Entstehung verbanten. Alle biefe Memoires teilen sich in zwei Gruppen, in politische und ftaatswiffenschaftliche. In ben Charafter und bie Gigenart Napoleons einzudringen, fcbien er fich zu einer besonderen Aufgabe gemacht zu haben, und man erftaunt billig über bie Reichhaltigfeit ber ju biefem Amed unternommenen Studien. Alles, mas erschien, murbe gelefen und erzerpiert und unter ber überschrift "Bongpartiang" Bufammengeftellt. Dazu gefellten fich munbliche Mitteilungen und Auszuge aus Briefen. Was ber Tag brachte, warb in bunter Reihenfolge registriert, und Oberft Spiegel, Gent, Brintmann, Fürst Lichtenstein, Oberft Bentheim, Ihenplit, Müffling, General Krufemark fanden fich hier auf benfelben Blättern zusammen. "Chassez moi cette Canaille la!" so erzählt Oberft Spiegel, bonnerte

Bonaparte einem seiner Kammerherren zu, als er bei einer großen Cour jene breizehn Karbinäle erblickte, die sich in der Scheidungsund Wiedervermählungsfrage gegen ihn erklärt hatten. Und wenige Tage später — so fährt derselbe Oberst Spiegel fort spuckte der Kaiser, mit unverkennbarer Absicht, mitten in die Reihe der Könige hinein, die bei der großen Vermählungszeremonie mit Marie Luise unmittelbar hinter ihm standen.

Bon besonderem Interesse unter diesen Aufzeichnungen ift die Anfprache Navoleons an eine Deputation martifcher Stanbe, bie, wenn ich nicht irre ju Dresben, auf fein fpezielles Gebeif por ihm erschienen mar. Der Raifer, ber fie burch liberale Bhrafen firren und an fich und feine Sache feffeln wollte, fagte mit jener rudfichtslofen Offenheit, Die er eben fo aut wie Lift und Berschlagenheit zu handhaben mußte: "Vous êtes gouvernés que cela fait pitié. Votre roi est . . . Si l'empereur Alexandre avait tardé de trois jours de faire sa paix, i'aurais détrôné votre . . .. et je vous aurais fait une constitution, qui vous manque. Nous sommes tous des Romains, les Français, les Italiens et les Allèmands, nous sommes la même nation. Je vous aime, vous êtes de bons enfants. Mais par exemple je ne fais pas cas de vos militaires. D'un côté ils ne sont pas de héros, et de l'autre ils ont marché sur les têtes des bourgeois. - Je suis militaire, et ce n'est pas moi, qui voudra jamais déroger aux privilèges du militaire, mais je ne permettrai jamais que mes soldats traitent les citoyens français comme les votres vous ont traités." Igenplit, ber ein Mitglied ber Deputation mar, hat biefe Worte aufgezeichnet. Marwis sammelte bergleichen zu bonpeltem Amed, ju feiner Inftruttion und jur Nahrung feines Saffes.

Aber Hand in Hand mit diesen losen Kollektaneen, bei beren Durchblättern die ganze Spoche, der sie angehören, wieder lebendig vor uns hintritt, gingen abgerundete, tief durchdachte Arbeiten, von denen uns wenigstens eine über die sogenannte "Separation", b. h. "die Teilung der Gemeinheiten" in aller Vollständigkeit ausbewahrt worden ist. Marwit ist gegen die Separation. Er

sucht zu beweisen, daß die "Teilung der Gemeinheiten" und das sogenannte "Abbauen der Dörfer" ein Fehler sei; ein Fehler des-halb, weil es den Egoismus des Einzelnen steigere, statt ihn zu mindern. Dieser Sgoismus erscheint ihm als der Wurm, der den Geist der Nationen zerstört. Lassen wir ihn selber sprechen.

"Die Nationalfraft ift ber Urgrund alles Produzierens. Selbst wenn unfere Auftanbe, wie fie jest find, fich befestigen follten. felbst wenn wir Reiten ber Rube entgegen gingen, bie einen ungestörten Auf- und Ausbau beffen guließen, mas ihr einzuführen gebenkt (Separation und Dörferabbau), fo murbe bamit wenig gewonnen fein. Die Welt hat folde Reiten ichon einmal ge-Es waren bie Reiten ber befferen romischen Raifer. Friebe herrichte von ben Saulen bes Berfules bis ju ben Ufern bes Suphrat; das Recht war genau bestimmt und murde strenge gebandhabt, es wurden manche Robeiten ber früheren Reit verbannt burd bie milbe Befinnung ber Berricher und überhaupt alle Storungen entfernt, bie bem Boblfein ber Ginzelnen entgegen fteben mochten. Und boch waren bies biefelben Beiten, in benen in ben höheren Regionen bes menfchlichen Dafeins völlige Dbe berrichte, Reiten, in benen weber Wiffenschaft noch Religion, noch Baterland bie Menichen begeisterte. Aber mehr benn bas - mehr in ben Augen berer, die fich burch bie Erfcheinung bestechen laffen auch ber außere Glang verfiel. Schon unter Augustus veröbeten ebemals berühmte Stabte, und unter Trajan, bem beften ber Raifer, wurden im gangen Beloponnes weniger Menschen gezählt, als früher in ber einzigen Stadt Athen. So mahr ift es, baf nicht ber Gingelne produziert, fonbern ber Beift ber Rationen, und daß, mo biefer erftorben und mit ihm Lebensluft und Freude an ber Gegenwart entschwunden ift, auch bas außere Dafein allmählich in eine fümmerliche und barbarische Entartung guruckfinkt. Auf ben Gemeinfinn, auf bie Gefamtkraft tommt es an; biefe zu meden, ift Aufgabe, und alles, mas bie Rleinheit ber Gefinnung und ben Sgoismus nährt, bas fcmacht bie nationale Rraft unb minbert baburch ben mabren und zulest auch ben alleräußerlichsten Reichtum bes Lanbes. Wohin ber Dörferabbau führt, bas lakt fich nirgends beffer ftubieren, als im Oberbruch. Es gibt taum ein ruchloferes Gefdlecht. Weber vor gottlichen noch vor menfclichen

Dingen haben sie Ehrfurcht, weber ben Nachbarn wollen sie helfen, noch bem Staate bienen. Das lettere mit einigem Recht, benn sie verdanken ihm nichts. Im Gegenteil, er hat sie ausgestoßen und sie ihrer eigenen heillosen Robeit preisgegeben."

So waren Marwigens Gebanten über biese hochwichtige Frage. Er suchte sie nicht als ein "Praktiker", sondern von einem höheren Gesichtspunkt aus zu lösen. Nicht in allem hat er Recht behalten. Die Separation, die Teilung der Gemeinheiten ist erfolgt und dem Lande, wie sich kaum bestreiten läßt, zum Segen ausgeschlagen. Aber wenn auch die Gesamtheit seiner Aufstellungen seitdem widerlegt sein sollte, was nicht der Fall ist, so würden wir doch immer einer Gesinnung zuzustimmen haben, die diese Fragen von einem idealen Standpunkt aus zu regeln trachtete. Nicht als ein Richtiges, praktisch Unangreisbares habe ich seine Aussprüche zitiert, sondern nur um die hohe Art eines Charakters zu zeichnen, der es verschmähte, dem Tage und der Mode zu dienen. Sein Blick drang in Zeit und Raum über das Zunächstliegende hinaus.

Unter folden und abnlichen Arbeiten, nur unterbrochen, wenn ein Besuch ihn zu ben Berliner Freunden hinüber führte, verfloß bas Jahr 1812. Der November und die erften Wochen bes Degember vergingen in machsender Aufregung: Die aus Rufland eintreffenben Radrichten melbeten ben fich vorbereitenben Untergana bes Napoleonischen Beeres. Wie ihn bas erfaßte! Gin Boffnungsstrahl bammerte wieber. Die Stubien, die Bucher waren ihm viel, aber ber Rrieg mar ihm mehr, wenigstens ein folder Rrieg. "Alles Wissen war wertlos in einem Sklavenlande." Krieg war gleichbebeutend mit Freiheit. Etwa am 18. Dezember traf in Berlin die Nachricht vom Berefinaübergang ein. Marwit war wie elektrifiert. Es war ihm klar, bag Breugen fich auf ber Stelle erbeben, die Refte ber großen Armee gefangen nehmen und baburch auf einen Schlag bie Nieberlage bes Raifers vollenden mußte. Die eigene Wiederherstellung ergab sich bann von felbst. Aber wie bas ins Werk fegen? Er kannte ju gut bie Salbheit, bie Unentfchiebenheit, die in ben bochften Regierungetreifen makgebend mar. Die mar biefer Geift ber Schwäche zu bannen? Er befdmor zunachft feinen alteren Bruber, alles alten Grolls uneingebent zu fein. und, wie schon erzählt, eine Audienz bei harbenberg nachzusuchen. Aber bie Politik bes Abwartens war noch nicht zu Ende.

Beide Brüder empfanden die Hardenbergschen Vertröstungen mit gleicher Bitterkeit; mährend aber der ältere nach Friedersdorf zurücktehrte, "auf Gott vertrauend, daß er sein großes begonnenes Wunder auch vollführen werde", brannte dem jüngeren der Boden unter den Füßen. Er konnte sich nicht länger zur Untätigkeit verdammt sehen, und wenn Hardenberg nicht konnte oder wollte, so wollte er. In den ersten Tagen des Januar eilte er nach Ostpreußen. Hier wirkte er mit, daß sich die Provinz für Rußland und den General Pork erklärte, und ihre Landwehr zu errichten begann.

Als die ersten Reiterforps ber Ruffen über die Beichsel gingen, schloft er fich bem Oberst Tettenborn an. Diesen suchte er. als man ins Neumartifche fam, ju fühnen Streifzügen gegen Frankfurt, Seelow und andere kleine Städte, in denen die Trümmer ber frangösischen Armee Posto gefaßt hatten, zu veranlaffen; Tettenborn aber, ber febr eitel mar und burch einen nichtsfagenben Streifzug gegen Berlin von fich reben machen wollte. opferte wirkliche Borteile feiner Gitelfeit auf. Darmit, als er bas Spiel burchichaute, ging nach Breslau, um feinen Gintritt in bie preuhische Armee ju betreiben. hier aber entwickelte fich alles ju langfam, und bei ber Unruhe, die ihn verzehrte, konnte er bas hingehaltenwerben, bas Abwideln großer Dinge nach ber Nummer, nicht länger ertragen. Er verließ Breslau wieber, gefellte fich abermals zu den Ruffen und wohnte dem Gefechte bei Luneburg bei, bas mit ber Bernichtung bes Moranbichen Korps enbigte. Darauf begab er fich zu Tichernnichem, murbe bem General Bentenborf attachiert und zeichnete fich bei Salberstabt und Leipzig aus. bei welcher Gelegenheit er bem ganzen Korps fehr wefentliche Dienste leiftete.

Indessen, wie sich benken läßt, vermochte er ben Gebanken nicht aufzugeben, diesen schönsten Kampf, ber je gekampft worden, auf preußischer Seite mitzukampfen. Im Jahre 1809 hatte er im österreichischen Heere gestanden, jest stand er in russischem Dienst und war auch der Feind ein gemeinsamer, so schmerzte es ihn doch, halb unter fremden Fahnen zu sechten. Er bat also abermals um

Anstellung im Preußischen. Da man ihn aber nun bei ber Infanterie verwenden zu können meinte, und dieser Dienst weder seiner Reigung, noch seiner Körperkonstitution entsprach, so zerschlugen sich die Unterhandlungen abermals und er blieb bei den Russen.

Gleich nach bem Waffenstillstand, am 21. ober 24. August, war er mit Tschernschew in der Rähe von Wittenberg und griff mit den Kosaken ein Carré polnischer Infanterie an. Das Pferd wurde ihm unterm Leibe erschossen, die Kosaken kehrten um und ein Pole, der aus dem Carré heraustrat, hieb mit seinem kurzen Säbel auf ihn ein. Marwit schützte sich mit seinem Arm, so gut er konnte, der ihm denn auch, samt der Hand, bei dieser Gelegenheit völlig zerhackt und zerhauen wurde. Endlich trat ein Offizier heraus und rettete ihn. Er ward in das Carré genommen und so angesichts der Seinigen, da die Kosaken nicht wieder zum Angriff zu bringen waren, erst nach Wittenberg, dann nach Leipzig geführt, wo er schlecht behandelt, eng eingesperrt und seine Wunden vernachlässigt wurden. Ende September gelang es ihm, sich unter vielen Gesahren und Abenteuern nach Prag hin zu retten. Sier wurden seine Wunden geheilt, aber die Hand blieb steif und unbrauchbar

In Brag traf er seine Freundin wieder — Rabel. hat biefen Moment bes Wiebersehens in Briefen an Barnhagen und ihren Bruder Robert in fehr anschaulicher Weise beschrieben. Ich gebe biese Stelle, jugleich bie Worte hinzufügenb, in benen fie, nach Marwigens eigener Erzählung, die Gefechtsfzene bei Wittenberg beschreibt: "Gestern führte Tied einen freiwilligen Jäger, einen Entel bes Staatsraths Albrecht (aus Berlin) bei mir ein. ich eben mit Tied und bem jungen Jager verhandle, geht meine Thur auf und - Marmit fteht vor mir. Den Arm in einer Binde, ruppig, abgemagert, fteht er ba, einen zerriffenen Bauerntittel an und ein Stud Commisbrod in ein grobes Schnupftuch eingewickelt, in ber linken Sand. Welcher Jubel! Er lebt, ift ber Alte, ift gesund, hat aber acht Wunden. Sein Pferd fiel auf ihn und quetichte ibn. Bolen fielen über ibn ber und ftiefen ibn mit Rolben, wovon ihm ber Degen entfant; ein anderer pactie ihn und gab ihm drei hiebe in hand und Arm, ein britter einen Langen= ftich, ein vierter feste ihm bas Gewehr an ben Kopf und ichoß los, aber ber Schuft versaate. Der Oberft ber Polen sprang vor und rettete ihm bas Leben. Gefangen war er aber und ist nur burch tausend Aventüren entkommen, und endlich hier. Er ist einfach, gut, wahr, still, milb wie immer, ohne alles Borurteil über irgend etwas, was vorgefallen ist."

"Nachschrift. Der polnische Offizier, ber Marwitz gerettet hat, ist ber Obristlieutenant Strzynecki;\*) er bot Marwitz seine Börse an, ein gleiches ihat Oberst Szymanowsky. Ich schreibe bir dies, weil ber Krieg wunderbare Begegnungen schafft, und man wissen muß, wo man Gutes mit Gutem zu vergelten hat."

Am 15. September mar Marwig in Brag eingetroffen; bie Beilung feiner Wunden verzögerte fich und er blieb bafelbft bis Mitte Dezember. Diefes Bierteljahr, bas lette, bas ihm zu leben bestimmt mar, ging wie ein Friedensschein über ben Unraft feiner Tage auf. Den Frieden, dem er nachgeeilt mar, ohne ihn finden au konnen, hier fand er ihn und hier burfte er ihn finden. Die heilige Cache ber Freiheit und bes Baterlandes brang fiegreich vor, und ein Blid auf feine Bunben, bas hohe Gefühl, felbst für biefe Freiheit gefämpft und geblutet zu haben, gab ihm ein Anrecht, ohne Vorwurf und mit ungetrübter Freude bem Siegesquae ber Berbunbeten zu folgen. Die Blauberftunben, in beren ftillen Genuß fich fonft vielleicht ein Wermutstropfen, bas bemütigende Gefühl: "bu follteft wo anbers fein", gemifcht hatte, er burfte fie jest gang und voll genießen, und er genoß fie mirtlich. Die Briefe Rabels aus jener Reit an Robert, an Barnhagen und andere Freunde laffen keinen Ameifel barüber.

"Marwit,", so schreibt sie an Barnhagen, "wohnt mit uns in demselben Hause. Die Wirthin nahm ihn gleich auf, aus Rahel- und aus Preußenliebe. Er hat es en prince und ist bei uns. Ich und ein Stücker sechs dis acht Domestiken warten ihm auf." — "Du fragst wegen Marwit. Er hat keinen Orden, aber — Tieck las ihm gestern den Hamlet vor. Nieduhr, den Tieck ben Muth hatte für hübsch ausgeben zu wollen, nennen wir seitbem "Benus" und Marwitz heißt schlechtweg der "Sklave". Er rief mir nämlich zu: "Soll ich noch mehr Ihr Sklave sein?" was uns alle zum herzlichsten Lachen stimmte. Denn er ist ganz

<sup>\*)</sup> Es ift bies berfelbe Stragnedt, ber 1831 als polnifcher Beneraliffis mus berühmt geworben ift.

bespotisch." — "Wir plaubern hier oft über Goethe und meiner Liebe und Bewunderung hab' ich nicht hehl. Marwis, mit bem ich hier über alles die knetenbsten, herrlichsten Gespräche führe, fagt auch: kein Mensch liebe ihn (Goethen) mehr als ich."

Diese wenigen Auszüge gönnen uns einen Sinblick in das heitere, bewegte und angeregte Leben, das jene Prager Herbst- und Wintertage ausfüllte. Endlich gegen Schluß des November heißt es: "Marwit verläßt uns balb", und wenige Tage später brach er wirklich auf. Er ging zunächst nach Wiesbaden, dann nach Frankfurt am Main, wo er bei der ersten Brigade des Yorkschen Korps eintrat und als diensituender Abjutant zum General Pirch II. kommandiert wurde. Hier war er endlich voll an seinem Plat. Die Idee eines großen Kampses war nirgends lebendiger ausgeprägt, als im Yorkschen Korps, und ein Feuergeist, wie Marwitz, mußte sich da am heimischten fühlen, wo im geringsten Landwehrmann ein Teil jener treibenden Kraft, jenes Blücherschen Geistes zu sinden war, ohne welchen jener schöne Kamps nie und nimmer siegreich hinausgeführt worden wäre.

Am 1. Januar ging es über ben Rhein. Die Gefechte bei Brienne und la Rothière eröffneten ben Rampf auf frangofifchem Boben; ber Sieg ichien bei ben Kahnen ber Berbundeten bleiben zu follen. Da kamen bie Ungluckstage von Champeaubert und Montmirail. Der Raifer marf sich auf bas ruffische Korps unter General Saden und mar im Begriff es zu vernichten, als Saden felbst, ber leichtsinnig bieses Unheil heraufbeschworen hatte, an bas zunächst stehende Norksche Korps die bringende Bitte stellte. ben Reind in ber linken Rlanke zu faffen. Un Sieg mar nicht au benten, aber bie Rettung ber Ruffen mußte wenigstens versucht Die erfte (Birchiche) Brigabe, bei ber Marmit ftanb, erhielt Befehl jum Angriff. General Birch felbst feste fich an bie Spite ber oft- und westpreußischen Grenabiere, zwei Landwehr= bataillone folgten als Soutien. So brang man im Sturmfcritt gegen bas Gehölz von Bailly por. Aber ber Angriff scheiterte. Die Führer ber Bataillone fielen, General Birch murbe vermundet, und Marwit fant totlich getroffen.

Es scheint, daß eine Flintenkugel ihn in die Schläfe traf. Sein Tob — "ber Tob unseres hoffnungsvollen und sehr geliebten

Marwis", so schreibt Schad in seinem Tagebuche — aalt für ein Greignis felbst in jenen Tagen, wo jebe Stunde bie Besten als Onfer forberte. Seine Leiche murbe nicht gefunden und biefer Umftand gab Veranlaffung, daß man geraume Zeit hindurch alaubte. er fei abermals, fcmer verwundet, bem Feinde in die Bande ge-Auch Rabel teilte biefen Glauben. Roch am 26. April fdrieb fie von Brag aus: "Nun fehlt nur noch Marmis. Der kommt wieber, gang burchlöchert an Rorver und ich hoffe. Baiche." Aber er tam nicht. Er lag, eingescharrt mit hunbert anbern, auf bem Sandvlateau von Montmirail. "Reber feiner Freunde fühlte feinen Tob nach Maggabe bes eigenen Berthes". fo fchrieb Rabel im Juni, als fein Tob nicht langer zweifelhaft fein tonnte, und Marwigens ältefter Bruber fcrieb die Worte nieber: "Die Welt erlitt an ihm einen großen Berluft. Er mar ein außerorbentlicher Mensch im Wiffen wie im Sandeln. Er würde bas Sochfte geleiftet haben, wenn er erft gur inneren Beruhiauna gelangt mare."

Bielleicht mar er biefer "inneren Beruhigung" näher, als ber Bruber vermutete. Die Unruhe, bie Rampfe, bie Leibenschaften. bie ihn bis zu jener porgeschilberten Epoche (im Sommer 1811) verzehrt haben mochten, hatten feitbem rubigeren Anschauungen Blat gemacht, Anschauungen, bie freilich bem alteren Bruber gu arofem Teil ein Geheimnis geblieben maren. Sie faben fic bamals zu felten, als bag es fich für ben letteren ermöglicht hatte. folde Wandlungen zu beobachten. Alexander von ber Marwis batte bis zu jener Beit gang und gar ben genialifchen Leuten unferer politischen Sturm- und Drangperiobe angehört; aber gegen bas tranthafte Übermaß in Soffen und Wollen mar endlich feitens feiner angeborenen auten und gefunden Natur eine Reaktion eingetreten, und bie Sanbelsmeife feiner letten Lebensiahre murbe uns barüber aufflaren tonnen, wenn es nicht birefte Worte taten "Fernab find mir jest alle Traume von Helbengroße und außerer Bebeutsamteit. Führt mich bas Schickfal babin, wo ich in großen Rreisen zu wirken habe, so will ich auch bas konnen, aber meine Soffnungen, meine Blane find nicht langer barauf gestellt." hatte er an Rahel geschrieben und biefe icon oben gitierten Borte bezeichneten in Bahrheit einen Wenbepuntt in feinem Leben, ben

ersten Moment ber Genesung. Der altere Bruber kannte meber biefe Worte, noch die Wandlung bes Gemuts, ber fie Ausbrud lieben. Marmis, als ihn ber Tod ereilte, hatte ben Sang und Drang nach bem Unerreichbaren aufgegeben, er stand nicht mehr tritifc und ironifc außerhalb bes Rreifes, fonbern mitschaffenb und mitgestaltend innerhalb besfelben. Bas er wollte, mar ein Erreichbares geworden. Db die Wege, Die Breufien einschlug, nachdem die Gefahr von außenher befeitigt und die Triebfraft ber Nation auf Dezennten bin verzehrt mar, ihm gefallen batten, muß freilich billig bezweifelt werben, und in diefem Sinne, aber auch nur in biefem, fteben wir nicht an, bie Worte bes alteren Brubers ju ben unfrigen ju machen: "Es war ein Glud ju nennen, bag Gott ihm verlieh, in feinem fiebenundzwanzigften Sabre für bas Baterland ju fterben." Auf bem Friedhofe ju Friedersdorf hat die Liebe des Bruders auch ihm, neben dem bei Aspern gefallenen Gberhard von der Marwis, einen Denkftein errichtet, ber bie Inschrift traat:

"Christian Gustav Alexander v. d. Marwiz, geb. den 4. Oktober 1787. Lebte für die Wissenschaften. Erstieg deren Gipfel. Redete sieben Sprachen. Wahrete dieses Vatergutes 1806 und 1807, wie der Bruder zu Felde lag. Von Freiheitsliede ergriffen, socht er 1809 in Desterreich dei Wagram und Znaym. Diente 1813 dem Vaterlande. Schwer verwundet und gefangen, befreite er sich selbst. Wieder genesen socht er in Frankreich und siel dort bei Montmirail den 11. Februar 1814. Sein Vater war Behrend Friedrich August v. d. Marwiz, seine Mutter Susanne Sophie Marie Luise von Dorville. Hier stand er hoch, dort höher. Seinem Andenken gesetzt von seinem Bruder."

Es erübrigt uns noch, ehe wir Abschied nehmen von Friedersborf, ein Umblid in den Raumen des Schlosses felbst.

Auch hier heißt es: Die Schale bilbet sich nach bem Kern. Die hohe, schwere Sichentreppe hinauf, treten wir, am Ausgang eines Korribors, in bas Wohn= und Arbeitszimmer August Lub= wigs von der Marwig. Es ist ein großer luftiger Raum, den aneinandergereihte, verhältnismäßig niedrige Wandschränke, nach

Art einer Birkenmaserpaneelierung umziehen. Hier entstanden jene Arbeiten, die, nach der Seite des Wissens und Talentes hin, hervorragend, in noch höherem Maße sich auszeichnen durch ihren Mut und ihre Selbständigkeit und der Mittelpunkt der Bestrebungen geworden sind, die sich, um es zu wiederholen, seitdem längst das Recht der Existenz erobert haben.

Unsere Aufmerksamkeit gehört aber nicht länger ber Tätigfeit bes Mannes, fonbern nur bem Orte, an bem er tatig Die Wandschränke bergen in ihrer Tiefe ben besten Teil jener ntehrermähnten Bibliothet, bie ber Subertusburg-Marmis bem Quintus Reilius banbeweis im Spiel abgewonnen, mabrend bie vielen Türfelber bie Rahmen für ebenso viele Rupferstiche Diefe Benutung macht einen eigentümlichen und fehr gefälligen Ginbrud, ber unter ber Wahrnehmung machft, bag bie Auswahl ber Bilber mehr nach fleinen Liebhabereien, als nach irgend welchem Runftprinzip erfolate. Neben ben Abenteuern bes Donquirote begegnen wir ernsten und heitern Szenen aus ber Reit ber Befreiungsfriege; alte frangofische Stiche und moberne Gravierungen lofen fich ab. Intereffanter noch als biefe Schränke felbit erscheinen die Gegenstände, die fich oberhalb berfelben aufgestellt befinden: alte Bortrats aus bem Saufe Solftein-Bed, ein Bruftbild Friedrich v. Derfflingers, Sohnes bes Keldmarschalls. Buften und Bafen, und endlich ein Reitertastett und ein fonberbar geformter fcmarger Bachetuchhut, beffen nach binten au berabhangenbe Rrempe an bie Belgolanber Schifferhute erinnert. Das Rastett ift Cherhards v. d. Marwit Chevauleger-Belm aus ber Schlacht von Groß-Aspern und ben fcmargen Bachstuchhut trug August Lubwig v. b. Marwit am Tage von Auerstäbt. Die vorbere hochstehende Krempe ift von Rugeln burchlöchert.

Den Tag selbst aber hat er in seinen hinterlassenen Schriften mit jener Klarheit und mutigen Unparteilichkeit geschilbert, benen wir in ber Gesamtheit seiner historischen Auszeichnungen begegnen.

# Zenseils der Oder

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

### Küftrin

Die Wasser grau und schwer, Und Wolken brüber her, Und über ben Mauern Liegt es wie Trauern.

Tenseits der Ober, wo zwischen Werft und Weiden die Warthe rechtwinkelig einmündet, liegt Küstrin, ein durch die Jahrhunderte hin in den Geschichten unseres Landes oft genannter Name. Oft, aber selten freudig. Stwas sinster Unheimliches ist um ihn her, und in meiner Erinnerung sehe ich den Ort, der ihn trägt, unter einem ewigen Novemberhimmel.

über bie Bebeutung bes namens fabeln bie Chronisten in gelehrten Streitigkeiten; ich meinerfeits begnüge mich mit bem Tatfächlichen, bag Ruftrin um die Wende bes Jahrtaufends ein flavisches Fischerborf, um Awölfhundert ein oppidum ober Fleden, und um Dreizehnbundert eine civitas ober Stadt mar. 1317 mirb es zuerft als solche genannt. Ift bies sein Geburtsjahr als Stadt. fo war es in eine fcwere Zeit hineingeboren. Wenig später (1319) trat mit Markgraf Walbemar bas askanische Haus vom Schauplat ab und jenes bayerifc-luxemburgifche Interregnum folgte, bas gerabe lange genug mährte, die bis babin blübende Mart in eine Bufte ju verwandeln. Bon bem allgemeinen Glend mar auch Ruftrin betroffen, und bie Blätter feiner Chronif ergahlen ausgiebig von Ereigniffen, wie fie bamals in allen martifchen Stäbten, groß ober flein, so ziemlich biefelben maren: Fehben unter und gegen einander, Fehben mit den Bommern und Bolen, Fehben mit Abel und Bischöfen, und baswischen überschmemmungen und Feuersbrünste, Mißernten und schwarzer Tob. Zebes Blatt ein Klageschrei. Und boch verklingt er an unserem Ohr, weil der statistisch-trockenen Aufzählung aller dieser Notstände die menschlich-erschütternden Jüge sehlen. Und nur sie haben Wert, nur sie stimmen uns zu Lust oder Schmerz, und der scherzhaft zugespitzte Sat: "daß ein rauhes Wort Reinharts an Lorle uns mehr rühre als der Untergang einer Dynastie", birgt einen Kern ernster und tieser Wahrheit.

Schreckensvoll und boch inhaltsleer verging unseren Marken bas 14. Jahrhundert.

Das ihm folgende fünfzehnte schien endlich eine Wandlung zum Bessern bringen zu sollen: die Nürnberger Burggrafen kamen ins Land. Aber die Wandlung, die mit ihnen kam, reichte nur dis an die Oder, und alles was "drüben" lag: die Neumark und das mit ihr dem Deutschen Ritterorden zugefallene Küstriner Land, hatte noch lange hin auf die Segnungen eines starken und wohlwollenden Regiments zu warten.

Erst als um die Mitte bes Jahrhunderts Kurfürst Friedrich Sisenzahn alles jenseits der Ober gelegene Land für sich und seine Kurmark rüderwarb, zogen auch für diese Landesteile glücklichere Zeiten herauf, Zeiten, die nach abermals achtzig Jahren in "Küstrins Glanzperiode" gipfelten.

Das war unter Martaraf Sans.

## Unter Markgraf hans

(1535 - 1571)

Markgraf Hans war ber zweite Sohn Joachims I. (Restor) und ber ber Lehre Luthers etfrig zugetanen Elisabeth von Dänemark. Als Joachim starb, erfolgte jene Landesteilung, die dem älteren Bruder, Joachim II. (Hektor), die Kurmark, dem jüngeren, Johann, die Neumark und die lausigischen Bestyungen zusicherte.

Johann wurde ben 3. August 1513 "zwischen brei und vier Uhr Nachmittags" geboren. So genau diese Zeitbestimmung ist, so schwankend ist die Ortsangabe. Leutinger sagt Angermunde, Angelus sagt Tangermunde, Hänster sagt Beit, Rentsch sagt Küstrin, und Kaspar Sagittarius stimmt dem letzteren bei. Es darf

aber als jest feststehend angesehen werben, bag Markgraf Hans auf Schloß Tang ermunbe geboren wurde.

Er mar feiner Mutter Liebling, die fich benn auch eifrig befliffen zeigte, feiner Erziehung allen gegenteiligen Bestrebungen sum Trot eine protestantische Richtung zu geben. Leutinger erzählt, "baß fich ber Bring weggeschlichen habe, wenn er mit feinem Bater in die Meffe geben follte", und fügt hinzu, "bag er ber Überfülle von Symbolen und Ceremonien in ber katholischen Kirche von Jugend auf abgeneigt gewesen sei". In Sprachen und Wiffenicaften, besonders in ber Mathematik, empfing er einen porzuglichen Unterricht und erwies fich früh als ein Erbe ber väterlichen Boblrebenheit. Um ihn für feinen fürstlichen Beruf vorzubereiten nahm ihn ber Bater bei fich barbietenben Gelegenheiten mit außer 1521 war er mit in Worms, 1528 in Grimmen (bei Beilegung eines Streites mit bem Bommernherzoge), 1530 in Augsburg. Wenigstens nach Unficht einiger. Gine gleiche Sorgfalt murbe feiner Ausbildung in ben ritterlichen Runften gewibmet, und er galt frater, in feinen Mannesjahren, für einen glanzenben Einzelheiten aus feiner Mugend werben im übrigen Turnierer. menia berichtet.

Co tam bas Rahr 1535, und beibe Gohne leifteten am Sterbebette ihres Baters bas Berfprechen, ber alten Lehre treu bleiben zu wollen. In ihrem Bergen ftand es aber bereits fest, biefes Berfprechen einer höhern Pflicht zu opfern. Ihr Übertritt jum Protestantismus burfte lediglich als eine Frage ber Beit angefeben merben. Johann, ber entschiebenere ber beiben Brüber, wartete nur feine Bermählung mit Ratharina, Tochter bes streng-fatholisch gebliebenen Bergogs Beinrich von Braunschweig ab und nahm bann in ber Schloffirche ju Ruftrin bas Abendmahr unter beiberlei Gestalt. Das mar im Jahre 1538, "als am Neujahrstage bie Blumen blühten", und bald barauf reifte ber Markaraf nach Wittenberg, um fich von Luther felbst eine Rirchenordnung für feine Reumart zu erbitten. Diefer ichlug ihm zwei Prediger zu Superintendenten por, einen gelehrten und einen bibelfesten, unter benen sich Robann ohne weiteres für ben letteren "Ein Zeichen", fagt ber Chronist, "baß er wohl mußte, worauf es antam."

So waren Haus und Kirche burch ihn bestellt, und wenn bas Wort von der "christlichen She" jemalen eine Wahrheit war, so war es in dem Bunde, den Markgraf Hans und seine Käthe geschlossen hatten. Ihr Ansehen war so groß, daß ein junger Herzog von Lünedurg an den Küstriner Hof kam, um "an einem rechten Tugendhofe selber Tugend zu lernen", und der Hosprediger Buchholzer schrieb in einer Vorrede: "daß seines Durchlauchtigen Herrn She denen Potentaten und Regenten ein sonderlich Exempel sein müsse, den Shestand zu lieben".

Markaraf hans war ein geborener Regierer, und ordnen und aufbauen entsprach fo recht bem innersten Ruge seiner Ratur. Er fand - wiewohlen bas Schlimmfte bereits zurudlag - immer noch recht=und gefetlofe Ruftanbe por, und fein erftes Trachten, nachbem bie firchlichen Fragen im Lanbe geregelt maren, mar barauf gerichtet, ein festes Recht zu gründen und zu bandhaben. Ru biefem Behufe fcuf er ein neumartifches "Sof- unb Rammergericht", bas lange Beit in Segen mirtte und auch nach ber Wiebervereinigung ber Neumart mit ber Rurmart als besonderer Gerichtshof fortbesteben blieb. Er wibmete biefem Bof- und Rammergericht seine gang besondere Aufmerksamkeit, wohnte den Berfammlungen ber Rate bei und jog in schwierigen und wichtigen Källen auswärtige Rechtsgelehrte bingu. Bon abnlicher Bebeutung maren feine Boligei-Berordnungen, in benen er bas burgerliche Leben in die richtigen Bahnen lentte, natürlich alles vom Standpunft eines patriarcalischen Regimentes aus. Abnlich wie Konia Friedrich Wilhem I., an ben er überhaupt, in feinen Tugenben und Fehlern, lebhaft erinnert, griff er in Großes und Rleines ein, bestimmte die Breife ber Lebensmittel, verbot ben Sandwertern, Werkeltags in Bierhäufern zu frühftuden, und orbnete bie Bahl bet Berichte bei Bochzeiten und Kindtaufen. Selbst die Tafelstunden murben bestimmt. Daneben mar er um alles, mas frant, elenb und bedürftig mar, aufs forglichste und liebevollste bemüht, und bie Armen hatten ein Recht, ihn ihren "Bater" zu nennen.

Er war aber nicht nur ein glänzender Berweser und Berwalter seines Landes, er war auch ein Politiker und beherrschte bie nach außen hin liegenden Fragen mit absonderem Geschick. Unter diesen Fragen standen einerseits die Beziehungen zu seinem

Bruder, bem Kurfürsten, andererseits bie zu dem Bischofe von Lebus und dem innerhalb der Neumark reichbegüterten Johannitersorben obenan.

Was die Beziehungen zu seinem Bruber, dem Kurfürsten angeht, so waren und blieben sie, soweit das Herz in Betracht kam, immer die besten, während es da, wo die Landes- und beinahe noch mehr die Privat-Interessen mitsprachen, an ernsten Zerwürsnissen nicht fehlte. Dies war namentlich auf dem dissizien Gebiete der Zölle, ganz besonders aber der Ober-Zölle der Fall, in betress deren oft schwer sestzustellen war, ob der Kurmark oder der Reumark das größere Recht zur Seite stehe. An Rachzeiebigkeit war nicht zu denken, weil diese Zoll-Sinnahmen für beide Brüder den allerempsindlichsten Punkt bildeten: für den verschwenderischen Joachim, weil er das Geld beständig gebrauchte, sür den sparfamen und geizigen Johann, weil er es beständig vermehren wollte.

Ungleich schwieriger noch lagen die Beziehungen zum Orden und zum Bischof, freilich durch eigene Schuld, insofern er von Anfang an bestrebt war, nicht bloß die Macht, sondern vor allem auch den Besitzstand Beider zu schmälern. Es sind ihm, was hier gesagt werden muß, alle diese Schritte, weil sie nicht nur von einem protestantischen Fürsten ausgingen, sondern zum Teil auch im direkten Interesse des Protestantismus geschahen, in der Geschichtscheidung seiner Zeit eher zum Guten als zum Schlimmen gedeutet worden; ein unparteiisches Urteil aber, das an dem Satz sesthält, "daß Rechtsfragen nicht nach jeweiligen Tendenzen gemodelt werden dürsen", wird nicht umhin können, des Markgrafen Vorgehen gegen Orden und Bischof mit Mißbilligung zu nennen. Umsomehr (und wir kommen darauf zurüch), je rücksichtsloser er in der Wahl seiner Mittel war. Rücksichtslos aber klug.

Und diese Klugheit bewies er auch, als sich aus bem schmalkalbischen Bunde, dem er zugehörte, der schmalkaldische Krieg zu
entwickeln begann. Nordbeutschland, das in ihm einen Hort des Protestantismus sah, erwartete, daß er als der Ersten einer auf die Seite der Bündler treten und einer ihrer Führer werden wurde, ja seine damals noch lebende Mutter beschwor ihn, "die protestantische Sache nicht im Stiche zu lassen". Aber vergebens. Er entschied fich für ben Raifer und führte diesem unter ber Rahnen-Inschrift: "Gebet bem Raifer, mas bes Raifers, und Gott. was Gottes ift", fiebenhundert Reiter zu, die benn auch ben blutigen Strauß bei Mühlberg mit ausfechten halfen. Den ihn für biefes Berhalten treffenden Tabel hat er burch bie Berficherung zu befeitigen gesucht, "baß er bas bunblerische Borgeben nicht als einen Glaubens-, fonbern als einen Allonalitätstampf angefeben habe", Borte, die fein fpateres rubmpolles Berhalten auf bem Reichstage zu Augsburg rechtfertigen zu wollen icheinen. Richts= bestoweniger möchte ich bie größere Balfte feiner Banblungsweife einer flugen Berechnung gufdreiben. Er mar eben eine burch Meinund Dein-Rragen auch in feinen Bringipien ftart beeinflußte Natur. und wenn neuerbings, und zwar im Lager ber Ronfervativen felbft, ber Sas aufgestellt worben ift, "bag auch bas tonfervativfte Blatt immer noch mehr "Blatt" als "fonfervativ" fei, fo wird fich von Martaraf Sans als bem protestantischsten Fürsten feiner Reit, vielleicht fagen laffen, "baß er immer noch mehr "Rürft' als Brotestant gewesen sei". Ginzelne Suge, beren ich noch weiterhin ermahnen werbe, fprechen - mit Ausnahme eines, bes freilich wichtigsten - bafür.

Er stand gang in ber großen Kontroverse, die ben Inhalt seines Rahrhunderts ausmachte, und nahm in Wort und Schrift vielfach baran teil. Mit Bibellesen begann er feinen Tag und mit Disputationen über die ichwebenben Fragen beschloß er ihn. Bas ihn nebenber beschäftigte, waren Mathematit und Aftrologie. Er hielt zwei Sof-Aftrologen, unter ihnen ben burch feine reformatorifche Tätiafeit frater fo berühmt gewordenen Martin Chemnis. und ließ täglich bie Beranberungen im Stand ber Gestirne beobachten, um baraus die Gefinnungen ber fremben Fürften gegen ibn fennen zu lernen. Seine ber Erholung gewibmeten Stunden gehörten ber Musit, bem Brettspiel und nur ausnahmsweise ber Dabei war er von einer ausgesprochenen Reigung, fleine Reisen unerkannt ins Land hinein ju machen, um bei biefer Gelegenheit die Lage bes Boltes und feine Stimmung tennen ju Much wohl fich von ber Zuverläffigkeit feiner Diener, lernen. höherer wie nieberer, ju überzeugen. So trat er auf ber ihm jugehörigen Quartichener Relbmart an einen feiner eigenen Schäfer

Küstrin 287

heran und brang in ihn, ihm heimlich einen Hammel aus seiner Herbe zu verkaufen. Und als der Angeredete dies weigerte, begann er nicht nur mit ihm zu zanken, sondern griff auch nach dem Hammel, dis der Schäfer endlich mit seiner Barte so gut und sicher nach ihm warf, daß der Spieß im Sattel des Markgrafen hängen blieb. Damit ritt dieser heim und ließ den Sattel mitsamt dem Bartenspieß in seinem Marstall ausbewahren.

Er kam, wie die meisten unserer früheren Hobenzollern, nicht boch zu Sahren. Allerlei Rrantheit trübte feinen Ausgang, und ein offener Bunbschaben am Ruß, ben er gegen ben Rat feiner Arate zuheilen ließ, verschlimmerte feine Leiben. Er fuchte Beilung, erst in Birfcberg, bann in Rarlsbad, und an letterem Orte mar es, daß noch viele Jahre fväter ein Stein mit ber Infdrift "Martgraf hans von Ruftrin" gezeigt murbe. Aber alle biese Quellen verschafften ihm kaum Linderung, geschweige Befferung, und als er in ber erften Januarwoche 1571 bie Nachricht empfing, daß fein Bruder, ber Kurfürst, auf seinem Jagbichlosse zu Röpenid plöglich gestorben fei, mochte er bas Bergnnaben feines eigenen Enbes Eine Ohnmacht überfiel ihn, und als er aus ihr ermachte, ließ er feinen Sofprediger und Generalfuperintendenten Dr. Colestinus zu sich rufen. Diefer tam und fette fich mit an ben Tifch, auf bem Speisen aufgetragen waren, und als bas Gebet gesprochen, fagte ber Markaraf: "Silf Gott! Wie arme Leute find wir! Bar' ich boch schier in einer Ohnmacht bahin ge= Ach, was ist das Leben. Dolor et labor. Lieber Gott, gib, daß wir feliglich fterben."

Das war am 12. Januar. Die Nacht barauf schieb er aus dieser Zeitlichkeit. Schon fünfzehn Jahre vorher hatte er sich unter bem Marmoraltar seiner Küstriner Schloßkirche ein Grabgewölbe herrichten und bemselben auch eine Inschrift geben lassen. Und zwar standen an einer in die Wand eingelassenen Messingtasel die folgenden Worte: "Johannes Markgraf zu Brandenburg, ein Sohn Markgraf Joachins I., Kurfürsten zu Brandenburg, hat durch Sottes Vorsehung im Jahre 1536 angefangen, die reine Lehre des Svangelti und Wortes Gottes, inhalts augsdurgischer Conssession, nach prophetischer und apostolischer Schrift allhier zu Küstrin öffentlich lehren zu lassen, und ist in solchem Bekenntniß, Er und

bie Seinigen, aus Gnaben bes Allmächtigen beständig geblieben. Solus spes mea Christus."

In bieser Gruft wurde Markgraf Hans in felerlicher Beise beigesetzt und die Chronisten geben eine Beschreibung davon, nicht viel kürzer als die Beschreibung seines Lebens. Er war ohne männliche Deszendenz gestorben, und so siel die Neumark, nach einer verhältnismäßig kurzen Trennung von der Kurmark, wieder an diese zurück.

Es erübrigt uns noch ein Blid auf seinen Charakter, ben anzubeuten schon die vorstehende Schilderung seines äußeren Lebensganges Gelegenheit bot, weshald einige Aussprüche sich an dieser Stelle wiederholen werden. Er war klug und scharfblidend, ein Mann der Ordnung und des Gesetes, ein glänzender Haus-halter und ein unermüblicher Begründer eigenen und fremden Wohlstandes. Das machte ihn volkstümlich. Aber alle diese Tugenden grenzten an ebenso viele Fehler. Sein Scharfblick, in Argwohn und Mißtrauen ausartend, ließ ihn den Spruch:

Unter Caufenben trau Ginem recht, Bis bu ertennft ihn treu ober ichlecht,

zu seinem Lieblingsspruche mählen, und die Handchichtigkeit, baß er den Beinamen Severus erhielt und verdiente. Es war zu rühmen, daß er sich bestissen zeigte, das Räuber- und Mordbrennerwesen, das an der Tagesordnung war, mit Stumpf und Stiel auszurotten, aber es war zu streng, zu streng auch aus dem Geiste seiner Zeit heraus, Flucher, die schon wiederholentlich wegen Fluchens bestraft worden waren, schließlich hinrichten zu lassen. So oft er Todesurteile zu bestätigen hatte, tat er es mit dem Worte: "Auseras malum e medio populi tui", und wer sür Verdrecher zu bitten kam, erhielt einsach die Antwort: "Fiat justitia et pereat mundus".

Sein Kardinalfehler war der Geiz, in den seine weise Sparsamkeit beständig ausartete. Wenn sein Kanzler Barthold von Mandelsloh in seidenen Strümpsen vor ihm erschien und er ihm zurief: "Bartholde, ich habe auch seidene Strümpse, aber ich trage sie nur Sonn- und Festtags", so mag das als ein humoristisch -

anklingender Zug lächelnd und dankbar hingenommen werden, wenn er aber, nach Art mancher modernen Abeligen, das Prinzip verfolgte, Rechnungen auf lange Zeit hin unbezahlt zu lassen, so wird ihm dies schwerlich als Zierde angerechnet werden können. Sein Nürnberger Büchsenmacher kannte diese Sonderlichkeit des hohen Herrn und richtete deshalb folgendes Schreiben an ihn: "Guten Tag, Herr Markgraf. Sure Büchse ist fertig. Schickt Ihr mir Geld, so schick ich Such die Büchse. Schickt Ihr mir das Geld nicht, so schick ich auch die Büchse nicht. Hiermit Gott befohlen."

Er war von Ropf bis ju fuß ein Finang- und Borfenmann und lieh Gelb auf Zinsen. Riebere und hohe, je nachbem. Annerhalb feines eigenen Landes murbe er babei fehr mahrscheinlich von ber nicht unlöblichen Absicht geleitet. Bebrangten Sulfe zu leiften, ohne gerabezu schenken zu muffen, nach außen bin aber fielen biese Rücksichtnahmen fort und entschied nichts als ber eigene Borteil. Und diesem Borteile hing er berart energisch nach, daß es ihn unter Umftanben nicht tummerte, mit seinen fonftigen Rechtsanschauungen in ben sichtlichsten Wiberspruch zu geraten. barin ganz wie Friedrich Wilhelm I., der kein furchtbareres Berbrechen kannte als Defertion, und bennoch feine Werber beständig anhielt, in fremben Länbern bagu zu verführen. Alles nur um seiner dominierenden Leibenschaft, der Leibenschaft für aroße Solbaten, ein Genuge zu tun. Markgraf hans, in fehr ähnlicher Weise, verpflichtete sich, wenn auch unter gewissen Reservationen, gegen ein Jahresgehalt von 5000 Talern in Philipps II. und bes fatholifden Spaniens Dienfte ju treten. Seine bominierenbe Leibenschaft: ber Sang nach bem Gelbe, mar eben ftarter als fein Protestantismus.

Am häßlichsten erwies sich biese seine Leidenschaft in seinem Berhältnisse zum Johanniterorden, weil sie sich in diesem speziellen Falle dis zur Rachsucht und Grausamkeit steigerte. Es ist unerläßlich, bei diesen Borgängen, deren Opfer der Herrenmeister Franz Reumann und sein Anhang war, einen Augenblick zu perweilen.

Franz Neumann war Ende bes 15. Jahrhunderts zu Sagan in Schlesien geboren. Er kam nach Kroffen, wurde Fontane. Banberungen. 11.

Rettor baselbst und wußte, bei Gelegenheit eines festlichen Rebeattes, ben Markgrafen burch glanzende Berebfamteit berartig bingureißen, baß er ibn nicht nur zu feinem Ruftriner Rat und Rangler ernannte, sonbern auch feine Wahl und Ernennung jum herrenmeifter bes hochabeligen Johanniterorbens burchfeste. Gine hohe Stellung, bie nie vorher von einem Burgerlichen betleibet worben mar. Und fo läßt fich benn mit einer an Gewißheit grenzenben Bahricheinlichkeit annehmen, bag alles bies nur auf bestimmte Beripredungen bin erfolgte, bie au halten ber taum ernannte Berrenmeifter fofort ein Biberftreben zeigte. Die Berausgabe von Orbensländereien, vielleicht auch viel anderes noch, unterblieb und führte fcblieglich, bei fortgefetter Weigerung, ju einer allerheftigften Ergurnung bes Martarafen. Er begann, bem Berrenmeister - in bem er vielleicht eine bloge Kreatur, gewiß einen burch Amts- und Lehnseib an fich gefetteten Diener fab - nach Freiheit und Leben gu trachten und ließ ihn bei fich balb barbietenber Gelegenheit burch einige feiner Mannschaften aufheben und auf bas Sonnenburger Schloß bringen. Sier gebachte er ihn feine Rache fühlen Als es aber bem taum gefänglich Gingebrachten gludte, feine Flucht zu bewerkftelligen, richtete fich bes Darkgrafen gorn gegen alle biejenigen, bie fich zwischen ihn und ben angeblich Schuldigen gestellt hatten. Runächft gegen ben Sonnenburger Schlofhauptmann von Winning. Diefer murbe angeklagt, die Flucht begunftigt zu haben, und als von Winning leugnete, mard er auf die Folter gelegt, an beren Folgen er ftarb. Aber bes erzürnten Markgrafen Rachegelüft ging weiter, und als ihm balb barauf die Melbung tam, daß Chriftoph von Döberit, ein Schwiegersohn Franz Reumanns, barte Worte gegen ihn gebraucht habe, ließ er bemfelben ben Brozek machen und ihn binrichten. Dies bas Tatfacliche. Reitgenöffische Geichichteschreiber haben auch hier bie Sandlungsweife bes Martgrafen erklären, beziehungsweife entschulbigen wollen, einige, weil ber Wortbruch feines ehemaligen Ranglers und Gunftlings, andere, weil die landesverräterifchen Umtriebe besfelben (Auslieferung von Orbensbefit an ben Raifer) ihn aufs außerfte gereist hatten, aber mas immer auch bie Schulb Frang

Neumanns felbst, eines mutmaßlich zweibeutigen Mannes, geweien sein möge, die Tortur des von Binning und die hinrichtung des von Döberit werden schwerlich jemals gerechtfertigt werden können. Der Groll, sich in seinen Plänen gehemmt, in seinen Interessen geschädigt zu sehen, trübte sein Urteil und rif ihn zu jähzornigen Entscheidungen fort.

į

ļ.

ſ

All' biefer feiner Fehler unerachtet war ber Markgraf ein bebeutenber Kurst und ein Mann voll mutiger überzeugung, wovon er, por eine lette Entscheibung gestellt, ein vollgültiges und ihm zu ewigem Ruhme gereichendes Zeugnis ablegte. war 1548 in Augsburg, als auf bem Reichstage baselbst bie für Ratholiken und Protestanten bestimmte Vereinigungsformel: bas "Augsburger Interim", zur Borlage kam. Aber der Raiser bestand auf ihrer Annahme, und bie besiegten protestantischen Fürsten schwiegen und - unter-Nicht so Markgraf Hans. Er las das Schriftstück; bann erhob er sich und erklärte vor Raifer und Reich, "bag er bies verführerische Gemisch von Wahrheit und Trug nicht an-Lieber Beil als Keber, lieber Blut als Tinte", und bamit ichob er bas Schriftstud zurud. Der Raifer fab ibn sornig an und gebot ihm, ben Reichstag zu verlaffen, - eine Berbannung, ber er gern gehorchte. Und beimgekehrt in feine Stadt Ruftrin, fcbrieb er über die Tur feines Arbeitszimmers:

> haft bu Feind' und fehlt bir Glud, hab' guten Muth, weich' nicht zurück. In fteter Hoffnung leb' und trag', Was dir auf Erden begegnen mag.

Um bieser seiner Standhaftigkeit willen ward er bamals als ein Hort und Retter jener Glaubensbefreiung angesehen, der er in der Tat sein Leben gewidmet hatte, und dem Urteil eines seiner Biographen wird auch heute noch zuzustimmen sein: "daß sein Einfluß auf das Schickfal des Protestantismus in Deutschland ein sehr bedeutender gewesen sei, viel bedeutender, als selbst unsere märkischen Spezialgeschichten hervorzuheben pflegen."

In dem neumärkischen Lande aber, das er ein Menschenalter lang regiert, lebt sein Andenken fort bis diesen Tag,

freilich nicht in feiner Gigenschaft als Rührer und Beschützer ber protestantischen Sache! Bas er nach biefer Seite bin getan, tonnte nicht Burgel faffen in ben Gemutern eines Stammes, von bem in Lob und Tabel gesagt worden ift, "bag es feine Beiligen hervorgebracht, aber auch teine Reber verbrannt habe." Er lebt fort in bem, mas biefem tuchtigen, aber burchaus nuchternen Mischvolf zu beiben Seiten ber Ober allezeit bas Wichtigste war, in Fragen ber Ordnung und bet Borforge, bes Sauslichen und bes Wirtschaftlichen. Und bas spiegelt sich in ben Sagen, bie bis heute von ihm umgeben. "In ben Rasematten von Ruftrin", fo heißt es, "fteht sein Bett, bas hangt in Retten, und ein altes Mutterden ift ausbrucklich gehalten, es jeben Tag aufs forglichste zu machen. Des Morgens aber ift eine Grube barin und eine warme Stelle, als batte wer barin gelegen." "Und frembes Bolt", so plaubert bie Sage wetter, "mag er in feiner Stadt nicht leiben, am weniaften einen Keind. Das hat manche frangofische Schilbmacht erfahren muffen, und ging sie zu nabe am Rande bes Wallganges, ber zwischen Baftion Konia und Baftion Brandenburg läuft, fo war er bald neben ihr und fprach mit ihr, und fließ sie hinunter."

Und mit diesen Sagen gemeinschaftlich werden die Geschichten erzählt von dem Quartschener Schäfer und dem Rürnberger Büchsenschmied, und Markgraf Hans ist noch jett der "Regente" des Landes, das er streng, aber segensreich regiert.

### Die Seftung Kuftrin und ihre Belagerungen

Einer Reihe von Schöpfungen bes Markgrafen Sans habe ich in vorstehendem gedacht, über die bedeutendste aber bin ich bis hierher hinweggegangen: über die Befestigung Küstrins.

Bas ihn bazu bestimmte, ben offenen Ort in eine Restung au vermanbeln, barüber ift bin und ber gestritten worben. ben Ginen geschah es. weil ihn ber schmalkalbische Rrieg über ben Bert ftart befestigter Blate belehrt habe, nach Anberen, weil er es für geboten ansah, "sich gegen bas Papstum zu schüten". Beibe Angaben unterliegen aber gerechten Zweifeln, ja find mit Bulfe historischer Rablen zu wiberlegen. Als Markaraf Hans, bereits um 1536, mit ben Befestigungen begann, ftand ber schmal= talbifche Arieg noch weit in Sicht, und von einer Kurcht "vor bem Papsttum" konnte für ihn, ber bamals felber noch im "Bapsttume" stand, am allerwenigsten bie Rebe fein. Und so burfen wir benn bie Grunbe jur Befestigung bes Orts nicht in einer befonberen politischen Beranlaffung, fonbern einzig und allein in bem allgemeinen Ruge ber Zeit suchen, ber allerorten babin aing, an die Stelle mittelalterlicher, burchaus unausreichend geworbener Stadtbefestigungen, wirklich e Restungen treten zu laffen.

Einen Augenblick scheint ber Markgraf geschwankt zu haben, welche seiner Städte zu bevorzugen sei (so kam beispielsweise Rönigsberg in der Neumark ernstlich in Betracht); aber die Vorteile, die Rüstrin bot, konnten auf die Dauer nicht übersehen werden. Gewährte schon der rechtwinklige Zusammenkluß von Ober und Warthe nach zwei Seiten hin einen natürlichen Schutz, so muchs dieser durch die Beschaffenheit des beiden Flüssen vorzelegenen Terrains. Dieses Terrain war nach Süben und Sidelen hin ein anderthalb Meilen breiter, mit Schilf und Gesträuch

bewachsener, weber zur Winter- noch Sommerzeit passierbarer Morast, während alles andere Vorland aus Wiesengrund bestand, der bei hohen Wasserstande völlig überschwemmt wurde. Nur zwei Dämme, der lange und der kurze Damm, führten von Westen und Nordosten her durch diese Küstriner Sumps- und Wasserwildnis, in der nunmehr — etwa nach dem Vordilde von Mantua — eine "Sumpssestung" anzulegen, der italienische Baumeister Giromella berusen wurde. Dieser, sehr wahrschein-lich durch die Sparsamkeit seines Bauherrn dazu bestimmt, desschränkte sich zunächst auf Herstellung von Erd- und Torswällen, die, fortisikatorisch gegliedert, die Stadt nach vier Seiten hin einzuschließen hatten; als sich aber herausstellte, daß die großen Frühjahrswasser der Oder und Warthe diese Wälle wieder fortspülten, schritt man dazu, dieselben mit Mauersteinen zu bekleiden.



Schon 1548 waren die Befestigungen soweit gediehen, daß sie mit Geschützen armiert werden konnten, aber erst 1557 erfolgte jene vorerwähnte Bekleidung. Bis dahin maren, nach Angabe der Chronisten, etwa 160000 Gulben verausgabt worden.

Die Festung hatte bamals (und in ihrem Kernstüd auch jett noch) die Form eines länglichen, unregelmäßigen Bierecks. Dieses Oblong war mit vier Ed-Bastionen versehen, zwischen benen sich, und zwar an den zwei Langseiten des Oblongs, zwei weitere Mittel-Bastionen erhoben. Im ganzen also sechs. Diese sechs Bastionen hatten anfänglich andere Namen als heute. Gegenwärtig heißen sie:

Bastion König
Bastion Königin
Bastion Kronprinzesstin
Bastion Philipp
Bastion Kronprinz
Bastion Brandenburg

Auf Bastion "Aronprinz" erhob sich und erhebt sich noch ber sogenannte "hohe Ravalier", ein besonders fester Punkt, der eine vierfache Verteidigung gestattet. Auf Bastion "Brandenburg" oder in seiner unmittelbaren Rähe vollendete sich die Ratte-Tragödie.

An den Schmalseiten des länglichen Vierecks befanden sich die zwei Festungstore: das Lange-Damm- und das Kurze-Damm- Tor (jeht Berliner- und Jorndorfer-Tor), die den auf den vorgenannten beiden Dämmen sich bewegenden Verkehr der Landschaft mit der Stadt einzig und allein vermittelten. Auf dem langen Damm-Tore stand ein Torhäuschen, in dessen einziger Stude Katte seine lehte Nacht vor der Hinrichtung zubrachte. Auf vorsstehender Zeichnung ist das Häuschen mit einem Dezeichnet.

Innerhalb ber Festungswerke lag die Stadt mit Marktplat, Kirche, Schloß, letteres hart an den Wall gelehnt, und zwar zwischen Bastion König und Bastion Brandenburg. Auf den Bällen selbst befand sich alles, was eine Festung an Magazinen, an Gieß- und Zeughäusern, an Pulver- und Getreidemühlen erforderte. Unter seiner Armatur waren auch einzelne aus der Küstriner Gießerei hervorgegangene berühmte Geschütze, die nach damaliger Sitte besondere Namen hatten. Das eine berselben hieß "Der wilde Mann", ein anderes "Das Rebhuhn". Dem "wilden Mann" war folgende Inschrift gegeben:

Der Bapft, bas ift ber "wilbe Mann", Er hat all' Unglud richtet an. Das Gott und Menich nicht leiben tann, Und bei bem "Rebhuhn" hieß es:

Das Rebhuhn mit seinem Schnabel pidt, Das mancher brob zu Tob erschrickt.

So war Festung Küstrin. Sie galt für "unüberwindlich". Daß sie sich nicht jederzeit als solche bewährte, lag an anderem als an dem Mangel oder der Unzureichendheit ihrer Befestigungen.

Dies führt uns, mit Übergehung ihrer nicht bebeutenben Erlebnisse mahrend bes breißigjahrigen Krieges, auf ihre zwei Belagerungen von 1758 und 1806.

[Das Bombarbement vom 15. August 1758.] Die langsam heranziehenben rufsischen Kolonnen unter General Fermor waren am 14. August in unmittelbarer Nähe von Küstrin eingetroffen. In diesem kommandierte Oberst Schack von Buthenow, ein braver Mann, aber von geringer militärischer Begabung. Er hatte nur vier Bataillone zu seiner Bersügung. So schwach diese lebendige Verteidigung war, so stark war die tote: zahlreiche Seschüge standen gut plaziert auf den Wällen, und aller Tadel, der nachträglich, und nicht unverdient, den Obersten und Rommandanten getroffen hat, läuft darauf hinaus, daß er es versäumt habe, von dieser starken artilleristischen Ausrüstung einen richtigen und namentlich rechtzeitigen Gebrauch zu machen.

Am 15. früh etablierten die Russen — und zwar unbehelligt durch irgend ein diesseitiges Feuer, das, im rechten Moment, den Anmarsch mit Leichtigkeit hätte hindern können — ihre Batterien zur Seite der Ruszen-Damm-Borstadt und begannen die Stadt aus allerhand kleinerem Geschütz, insonderheit aber aus zwei Schuwalowschen Haubigen und vier "Einhörnern" zu dombardieren. Aus den "Einhörnern" wurden 96 Pfund schwere Rugeln geworfen. Gleich eine der ersten Granaten, die der Feind warf, zündete; um 9 Uhr standen mehrere Straßen in Flammen, und am Rachmittag war alles dis auf die Garnisonkirche und das mit bezeichnete Torhäuschen in einen Aschendussen verwandelt. Besonders nachteilig für die Neumark wurde der Umstand, daß die Gefangenen, die sich in der Festung befanden, nicht nur umherliesen und plünderten, sondern auch alle Anordnungen zum Dämpfen des

Feuers zu hintertreiben wußten. So ging ein großer Teil neumärkischen Lanbesvermögens, das man vor den heranrückenden Russen hierher gestüchtet hatte, verloren. Gegen die Fest ung wurde kein Schuß abgeseuert; nur auf Zerstörung der Stadt hatte man es abgesehen und fuhr mit dem Wersen von Brandraketen noch fort, als schon längst nichts mehr zu zerstören war.

t

ţ

ì

Der 16. verging ruhig. Am 17. erschien ein Parlamentar, um den Obersten von Schack zur Übergabe der Festung aufzufordern, widrigenfalls die ganze Garnison über die Klinge springen musse.

Bon Schad, ber von bem Heranziehen bes Königs Kunbe hatte, überhaupt mehr unfähig als mutlos war, wies bas Anstinnen zurüd.

Am 21. erschien ber König und begab sich von ber linken Oberseite her, von ber er anrückte, nach Küstrin hinein, einesteils um die russischen Stellungen zu rekognoszieren, anderenteils um die Festung selbst in Augenschein zu nehmen. Diese war noch im besten Zustande, aber der Andlick der eingeäscherten Stadt erfüllte ihn mit Wehmut. Als sich von Schack wegen seiner bei der Verteidigung begangenen Fehler entschuldigen wollte, sagte der König: "Schweig Er; ich din selbst schuld. Warum habe ich Ihn zum Kommandanten gemacht."

Tags barauf führte ber König seine Regimenter über bie Ober und stand am 24. zwischen Darrmiegel und ber Neubammschen Mühle dem Feinde gegenüber. "Mit solchem Kroop muß ich mich schlagen," waren seine berühmt gewordenen Worte, als man ihm die ersten gefangenen Kosaken vorführte.

Der 25. war ber "Tag von Zornborf", und die russische Flut, die wochenlang die Neumark überschwemmt hatte, staute nun wieder zurück. Aber Küstrin lag in Trümmern, und das Land war eine Büste. Der Marquis Montalembert schrieb nach Paris: "Alles ist eingeäschert, tot, gestohen; man sindet keine Wenschen, kein Pferd, kein Herbenvieh mehr," und dem neumärkischen Landrat von Wobeser, der um Vergütung des erlittenen Brandschadens eingekommen war, antwortete der König selbst in jenem grimmen Humor, zu dem er nur zu sehr derrechtigt war: "Am jüngsten Tage kriegt jeder alles wieder."

Balb nach bem Kriege wurde mit bem Wiederaufbau ber Stadt begonnen. Er vollzog sich von 1768 bis 1770, sodaß bas gegenwärtige Küstrin, mit alleiniger Ausnahme bes Schlosses, bas während bes Bombarbements nur partiell zerstört wurde, als eine verhältnismäßig neue Stadt angesehen werden kann.

[Küftrin am 1. November 1806.] Jena war geschlagen; stücktig und in Auflösung begriffen ging die preußische Armee über die Elbe, und nur einzelne Trümmer berselben erreichten noch die Ober. In die Flucht hineingerissen ward auch der Hof. Am 19. trasen König und Königin in Küstrin zusammen und bezogen Quartier in einem am Markte belegenen Gasthof (Goldener Hirsch). Am Tore der Festung waren sie von dem Obersten und Rommandanten von Ingersleben empfangen worden. Unter den unrühmlichen Festungskommandanten jener Epoche der unrühmlichse, weil der zweideutigste. Von dem, was den Soldaten macht und ehrt, besaß er nichts.

"Ingersleben" - fo fdreibt General von ber Marwis, eine Quelle, beren Zuverläffigkeit niemand beargwöhnen wirb - "war feit dem Champagne-Keldzug von 1792 Ritter bes Pour le mérite. Aber wie hatte er ben Orben erhalten? Der Rönig legte großen Wert barauf, fein Geschüt in bem aufgeweichten Ralkboben fteben zu laffen. Gines Tages qualten fich die Artilleristen mit einer folden Ranone, als bas Regiment, bei welchem Ingersleben ftanb, Diefer faß auf einem feiner gewaltigen Geftalt angemeffenen riefigen Braunen, ber, aller Kricgsftrapazen unerachtet, noch fehr wohl imftande mar. Ingersleben hatte ben Konig kaum gesehen, als er vom Pferbe sprang und seinen Braunen in eines der Gefchirre steckte. Wohlweislich aber ließ er den Sattel mit Biftolenhalfter und ber großen golbgeftidten Barabe-Schabrade auf bem Rücken bes Pferbes. Und nun tat er febr geschäftig, fcrie, legte felbst Sand an und trieb fo, bag bie Ranone richtig aus bem Schlamm beraustam. Der Ronig fragte fogleich, wem bas Pferd gebore, und gab ihm ben Orben. Ingersleben aber, als ber König weit genug fort mar, fpannte feinen Braunen wieber aus, feste fich auf und ließ die Ranone fteben. Spater wurde er wegen üblen Betragens vor bem Feinde vom Regimente entfernt, bis ihn höfische Fürsprache zum Kommandanten von Rüftrin machte."

Sein Ablatus war ber Oberft von Beyber, ein hochmütiger, die Bürger und Soldaten gleichmäßig malträtierender Bramarbas, dem die gesamte Festungs-Garnison unterstellt war. Diese bestand aus den Depot-Bataillonen dreier berühmter Regimenter: Prinz Heinrich, Prinz von Oranien (früher Markgraf Karl) und von Zenge. Dazu 500 Mann von der Festungs-Artisserie.

König Friedrich Wilhelm der Dritte, der sich auf Menschenbeurteilung sehr wohl verstand und nur die dis zur Schwäche gehende Bescheidenheit hatte, sich dem Urteil anderer, öfter als gut war, unterzuordnen, scheint der Tüchtigkeit oder dem guten Willen Ingerslebens von Anfang an mißtraut zu haben. Er ließ sich von ihm auf den Festungswällen umberführen und stellte bei dieser Gelegenheit die Frage: "ob er sich's auch wirklich getraue?" worauf Ingersleben die berühmte Antwort gab: "er werde die Festung halten, bis ihm das Schnupftuch in der Tasche brenne."

Bon einzelnen Interpreten ift ber balb barauf zu Tage tretenbe Berrat Ingerslebens auf biefes Gefprach amifchen ihm und bem Ronige gurudgeführt und aus einem burch obige Frage, "ob er sich's auch getraue", beleibigten Shrgefühl erklärt, die Tat felbst also als ein Racheatt hingestellt worben. Aber bies ift falfch, weil viel zu tief und ernsthaft genommen. Gin Mann, ber eine Romobie wie die, die von der Marwis erzählt, aufführen konnte. entbebrte folden Chraefühls burchaus, und die Triebfebern feiner Sandlungsweise find entweber in Feigheit und Bestechlichkeit ober aunstigstenfalls in einer Art von Apathie zu suchen. gehörte zu ben Leuten, bie jeben Glauben an bie Wiberftanbsober auch nur an bie Lebensfähigteit Breufens verloren Sie spottelten und freuten sich eigentlich beffen, mas In ben "Bertrauten Briefen" beißt es von Ingersleben, "baß er nichts als einen Magen gehabt habe." Und beffen follte bas Land balb gewahr werben.

Am 24. Oftober verließen König und Königin Kustrin, und am 31. erschienen 250 Franzosen an der Torschreiber-Brücke, von der aus sie mit einem in der Rähe stehenden preußischen Bikett zu plänkeln begannen. Als der Kommandierende bieses Piketts um Verstärkung bat, erhielt er die Antwort: "Er (Ingersleben) könne keine Leute aus der Festung lassen, weil sie alle davonlaufen würden." So ging denn das Pikett zurück und beschränkte sich darauf, die Brückenpfeiler in Brand zu steden. Bon den Wällen aus sah man die Franzosen am andern Ufer promenieren, lachen und scherzen, wobei sie, wie zur Verspottung ihrer Gegner, die Finger in große Honigtöpfe tauchten, deren sie sich in den Kellern einiger vorstädtischer Bienenzüchter bemächtigt batten.

Inzwischen rückte die feinbliche Hauptkolonne nach, und schon um 12 Uhr Nachts schloß Oberst Ingersleben, ohne daß auch nur ein einziger Schuß gefallen wäre, in einem außerhalb der Stadt gelegenen Hause die Kapitulation ab. Da derselbe kein Amtsfiegel mitgebracht hatte, so wurde das Siegel der Färber-Innung, das sich am raschesten beschaffen ließ, herbeigeholt und auf diese burleske Weise der Kapitulations-Vertrag vollgültig gemacht.

Damit mar ber Verrat geübt. Es hanbelte fich aber noch barum, diefe Relonie ben alten berühmten Bataillonen auch annehmbar zu machen. Und bas war nicht leicht, benn Ingersleben fannte fehr wohl die Gefinnungen bes gemeinen Mannes. In ber Tat rebellierte bas Bataillon Oranien, als ihm bie Rapitulation endlich mitgeteilt murbe, fobag Ingersleben in bie Lage tam, ju feinem eigenen perfonlichen Schut ben Reind in Rahnen über bie Ober herbeiholen zu muffen. Auch jest noch ftanb bie Sache miglich genug, benn ein am Gefchut poftierter Artillerift bob, als er bie beranfdwimmenben Rabne fab, bereits die Lunte; aber ein Offizier von der Kapitulationspartei hieb ihn mit dem Degen über die Hand und rief: "Rerl, bift bu bes Teufels." So landete benn ber Feind unangefochten, und Ingersteben felbft ordnete die Waffenstredung an. Bütend zerschlugen die Solbaten ihre Musketen und wurden bann in die Rriegsgefangenschaft geführt. Biele ranzionierten fich übrigens und waren später mit unter ben Verteibigern von Rolberg.

Als dem Kaiser Napoleon einige Tage später die Kapitulation zur Gutheißung vorgelegt wurde, strich er eigenhändig den Paragraphen, der dem von Ingersleben den Sintritt in die französische 7

ī

Armee zusagte. "Er könne einen Mann nicht brauchen, der seinen Herrn verraten habe." Durch ein preußisches Kriegsgericht wurde der Unwürdige später "zum Arkebusieren" verurteilt, entzog sich aber der Urteilsvollstreckung durch Flucht und lebte noch jahrelang in einem Binkel Deutschlands. Arm und ehrlos, meidend und gemieden, — das Los aller, die damals "versagt" hatten. Ob durch Schuld oder Schicksal, war gleich.

Küftrin blieb länger als sieben Jahre in ben händen ber Franzosen; erst am 7. März 1814 wurde es an ein preußisches Blodabe-Korps übergeben.

Manches hat es seitbem ersahren, auch als Festung. Der Warthe, die vordem rechtwinkelig einmündete, hat man einen zwedentsprechenberen Lauf gegeben, und ein Zirkel von Schanzen und Forts umspannt jett das alte Festungsviereck. Was sich aber dem Auge des Laien auch heute noch als "Festung Küstrin" barstellt, das sind nach wie vor die sechs alten Bastionen aus Markgraf Hansens Tagen her, mit deren einer ("Bastion Brandenburg") und ihrer nächsten Umgebung wir uns in dem zweiten Abschnitt dieses Kapitels zu beschäftigen haben werden.

## Die Katte-Tragodie

Stadt und Festung Küstrin haben eine fünshundertsährige Geschichte, die zu stizzieren ich in vorstehendem bemüht gewesen bin. Nur über einen Tag innerhalb dieses langen Zeitabschnittes: über den 6. November 1730, an dem das Haupt Rattes auf Bastion Brandendurg siel, din ich hinweggegangen. Und doch wiegt dieser Tag schwerer als die Gesamtsumme dessen, was vorher und nacher an dieser Stelle geschah, und mag als das Gegenstück zu dem 18. Juni 1675 gelten, zu dem "Tage von Fehrbellin". Mit diesen beiden Tagen, dem heiteren 18. Juni und dem sinsteren 6. November, beginnt unsere Großgeschichte. Aber der 6. November ist der größere Tag, denn er veranschaulicht in erschütternder Weise jene moralische Kraft, aus der dieses Land, dieses gleich sehr zu hassende und zu liebende Preußen, erwuchs.

Es gibt kaum einen Abschnitt in unserer Historie, ber öfter behandelt worden ware als die Katte-Tragödie. Aber so viele Schilberungen mir vorschweben, das Ereignis selbst ist bisher immer nur auf den Kronprinzen Friedrich hin angesehen worden. Oder wenigstens vorzugsweise. Und doch ist der eigent-liche Mittelpunkt dieser Tragödie nicht Friedrich, sondern Katte. Er ist der Held, und er bezahlt die Schuld.

Es ift meine Absicht, in nachstehenbem bem bie Shre gu geben, bem fie gebuhrt.

Und hierin wird sich meine Darstellung von der Anderer nicht unwesentlich unterscheiben, indem sie sich eigens vorsetzt, von allem, was auf den Kronprinzen Fritz Bezug nimmt, nur das Unerläßliche zu geben, nur so viel, wie zum Berständnis bes Sanzen überhaupt erforberlich ift. Das ift zunächst, als Grundlage ber ganzen Tragobie:

#### Der fluchtversuch des Krouprinzen

Schon im November 1729 hatte ber Kronprinz vorgehabt, "weil Dero Herr Bater immer ungnädiger auf ihn geworden", außer Landes zu gehen, und seitens des ins Vertrauen gezogenen Leutnants von Reith, der damals Pagendienste beim Könige tat, waren einleitende Schritte geschen, um die Flucht ins Werk zu sehen. Aber man stand schließlich von der Aussührung ab und nahm den Plan erst, nachdem auch ein Entweichen aus dem sächsischen Lager dei Mühlberg im Mai 1730 gescheitert war, im Juli letztgenannten Jahres wieder auf.

Um biefe Reit batte ber Konig eine Reise nach bem Ansbachifden bin angetreten, bie bis an ben Ober- und Unterrhein ausgebehnt werben follte. In feiner Begleitung befand fich wie gewöhnlich ber Kronpring, bem noch im Momente ber Abreife, seitens bes inzwischen als Günftling an die Stelle bes von Reith aetretenen Leutnants von Ratte, aufs bringenbfte angeraten worben mar: feine Klucht nicht von Sübbeutschland, sonbern lieber erft von Wesel aus zu bewerkstelligen, von welcher Grenzfestung aus er am leichtesten und schnellften über Holland nach England gelangen konne. Diese Mahnung murbe fpater fchrift= lich wiederholt, und zwar in einem Briefe, ben ber in Berlin zurudgebliebene von Ratte nach Ansbach bin richtete. Aber bem Kronprinzen brannte bereits ber Boben unter ben Sugen und er antwortete: "bak er fo lange nicht zu marten, vielmehr pon Sinsheim aus (bei Mannheim) fortzugeben gebenke. Ratte folle nachtommen und ihn, ben Kronpringen, im Saag unter bem Namen Comte b'Alberville erfragen. Diflange bie Flucht, fo wolle er in einem Rloster Ruflucht fuchen, wo man unter Stavulier und Rutte ben argen Reter nicht entbeden werbe." Dieser ber Bost anvertraute Brief murbe verhängnisvoll. Auf seiner Abresse, die "An ben Leutnant von Ratte, über Erlangen, Berlin", batte lauten follen, veraak ber in beareiflicher Saft und Erregung schreibende Kronprinz die Hinzufügung des Wortes "Berlin", und so gelangte das Schreiben nur dis Erlangen, wo der Postmeister in Berlegenheit geriet, was damit anzusangen sei. Da sich zufällig ein Rittmeister von Katte, ein Better des Leutnants, als Werbeossizier am Orte besand, so hielt er es für das Geratenste, diesem den Brief einzuhändigen. Der Rittmeister von Katte aber, als er von dem Inhalte Kenntnis genommen, konnte sich seinerseits nicht der Pslicht entziehen, den Brief durch einen Kurter an den König zu schicken.")

Dieser war mittlerweile (am 31.) von Ansbach aufgebrochen und ging über Öttingen, Ludwigsburg und Seilbronn auf Sinsheim zu. Da letterer Ort, sehr gegen den Bunsch und Billen des Königs, am 4. August nicht mehr erreicht werden konnte, so bequemte man sich, in dem zwei Stunden vorher gelegenen Dorfe Steinsfurth die Nacht in einer Scheune zuzudringen. Für die Pläne des Kronprinzen indes machte Steinsfurth oder Sinsheim keinen Unterschied, und so beschloß er, in selbiger Racht noch seine Flucht von diesem Dorf aus ins Wert zu seten. Um 2 Uhr erhob er sich, kleidete sich in einen roten Roquelaure, der zu diesem Behuse eigens angesertigt war, und ging auf die Dorfstraße hinaus, wohin er den Pagen Keith (einen jüngeren Bruder des früher genannten) mit Pferden bestellt hatte.

Alles biefes war aber von bem Kammerbiener Gummersbach bemerkt worden, ber nicht fäumte, ben mit ber Beobachtung bes Kronprinzen speziell betrauten Oberstleutnant von Rochow zu weden. Dieser sowie Generalmajor von Bubbenbrock und bie Obersten von Waldow und von Derschau folgten dem Kronprinzen

<sup>\*)</sup> Die Röpenider Artegsgerichts-Alten erzählen biesen hergang anders. Danach schickte ber Leutnant von Ratte seinen an den Aronprinzen gerichteten Brief nicht direkt an diesen, sondern an seinen Better, eben den im Text genannten, auf Berbung in Erlangen liegenden Rittmeister von Ratte, mit der Bitte, den Brief, seiner Adresse gemäß, weiter nach Ansbach an den Aronprinzen gelangen zu lassen. Der Rittmeister aber, der den Brief "suspekt" sinden mochte, scheint ihn entweder geöffnet und gelesen oder vielleicht auch uneröffnet, auf bloßen Argwohn hin, per Kurier an den König geschickt zu haben. Die Differenz ist erheblich. In dem einen Falle würde der kronprinzliche Brief an Ratte, in dem anderen der Rattesche Brief an den Kronprinzen die Rataskrophe herbeigesührt haben.

auf die Dorfgasse und fanden ihn hier an eine Wagendeichsel gelehnt, immer noch auf Reith\*) und die Pferde wartend. Die Obersten, über seine Rleidung erstaunt, baten ihn, die Unisorm wieder anzulegen, ehe ihn der König in diesem Aufzuge sähe. Aber eben jetzt brachte Keith die Pferde, und Friedrich schicksich ohne weiteres an, sich in den Sattel zu wersen und davonzureiten. Nur mit Mühe gelang es den Obersten, ihn in die Scheune zurückzunötigen.

Derschau hinterbrachte das Borgefallene dem Könige, der sich zunächst — weil es noch an eigentlichen Schulbbeweisen fehlte — gegen den Kronprinzen wie gewöhnlich zeigte. Auch in den folgenden Tagen noch, während welcher die Reise sich über Mann-heim und Darmstadt fortsetzte. Nur in Darmstadt, am 6. August, konnte der König mit einer spöttischen Bemerkung gegen den Prinzen nicht zurückalten. "Er wundere sich, ihn noch hier zu sehen: er habe ihn bereits in Baris vermutet."

Und so blieb es bis jum 8. früh.

ţ

.

4

1

Ľ

1

Am Abend vorher hatte man Frankfurt am Main erreicht, allwo ber vom Rittmeister von Katte nachgefandte Kurier bem

<sup>\*)</sup> Zwei Brüber von Reith spielen in ber Fluchtgeschichte bes Kronprinzen eine Rolle. Es ift nötig, bies gegenwärtig zu haben, wenn man fich nicht in Angaben, bie mehr als einmal wie Biberfpruche wirten, verwirren foll. Der eigentliche Freund bes Kronpringen mar ber ältere pon Reith. In seiner Gigenschaft als Bage bes Ronigs erfuhr er vieles und konnte mehr als einmal ben Kronpringen vor ihn bebrobenben Gefahren marnen. Es geschah bies alles, wie burchaus bervorgehoben werben muß, nicht aus hang zur Intrige ober auch nur aus besonderer Gitelfeit, sonbern aus wirklicher Liebe jum Pringen, jebenfalls aus Mitgefühl. Endlich entbedt. fcidte ihn ber Konig jur Strafe nach Befel in bas bort ftebenbe von Doffowiche Infanterie-Regiment und liek ben jungeren von Reith in bie Pagenftelle einruden. Aber biefer jungere Bruber erwies fich nicht viel anders als ber altere, bis er endlich "gerührt von ber angfilichen Gemutsftimmung bes Ronigs, biefem in Mannheim alles reumutig befannte." fceint benn auch mit einer geringen Strafe bavongetommen ju fein. Der ältere Bruber, als er von ben Borgangen in Steinsfurth borte, floh flugerweise von Wefel nach England und tonnte baselbft in ben Zeitungen lefen, baß er nach friegsrechtlichem Spruch "in offigio gehentt worben fei". Balb barauf nahm er portugiefische Dienfte, aus benen er fpater (nach 1740), übrigens ohne fonberliche Rarriere zu machen, in preukische Dienfte gurudtrat.

Könige ben vorerwähnten kompromittlerenden Brief einhändigte. Durch diesen Brief war der Schuldbeweis gegeben, und der lange zurückgehaltene Jorn brach jetzt hervor. Das erste Zusammentressen zwischen Bater und Sohn fand am Morgen des 8. auf einem Rheindoot statt, das für die Stromfahrt nach Wesel bestimmt war. Als der Kronprinz das Schiff betrat, stürzte sich der König auf ihn und schlug ihn, dis ihn der Oberst von Waldow durch sein Zwischentreten befreite und auf ein anderes bereitliegendes Schiff brachte.

Die Reise ging nun rheinabwärts. Am 10. war man in Bonn, am 11. in Besel. Der "Arrestant" ward am User von bem Oberstleutnant von Borde mit einem starken Kommando in Smpsang genommen und in die Festung gebracht. Am anderen Morgen, den 12., ersolgte seine Borsührung vor den König.

"Warum habt Ihr entweichen wollen?"

"Beil Sie mich nicht wie Ihren Sohn, sonbern wie einen gemeinen Skaven behandelt haben."

"Ihr seib nichts als ein feiger Deserteur, ber keine Stre hat."
"Ich habe so viel Shre wie Sie, und ich habe nichts getan,
was Sie an meiner Stelle nicht auch getan hätten."

Bei biesen Worten zog ber König ben Degen und wollte ben Prinzen erstechen. Aber ber tapfere Rommandant, Generalmajor von der Mosel, warf sich bazwischen und sagte: "Sire, burchbohren Sie mich, aber schonen Sie Ihres Sohnes."

Sinige Tage nacher empfingen die mehrgenannten Obersten ben Befehl, den Kronprinzen unter sicherer Bedeckung von Wesel nach Treuenbriegen zu schaffen. Schon vorher (ebenfalls am 12.) hatte der König folgende Zeilen an die Oberhosmeisterin der Königin gerichtet: "Meine liebe Frau von Kamete. Frit hat besertiren wollen. Ich habe mich genöthigt gesehen, ihn arretiren zu lassen; ich bitte Sie, auf eine gute Art meine Frau davon zu unterrichten, damit solche Reuigkeit dieselbe nicht erschrede. Uebrigens beklagen Sie einen unglücklichen Bater. F. W."

Die Überführung bes Kronprinzen erfolgte ber Orber bes Königs gemäß. Wann er in Treuenbrietzen eintraf, ift nicht genau ersichtlich. Am 29. August wurde Generalmajor von Buddenbrod angewiesen, ihn von Treuenbriegen nach Mittenwalbe zu schaffen.

Aber auch Mittenwalbe war nur Etappe, von ber aus sein Weitertransport nach Küstrin am 4. September erfolgte. Tags barauf (am 5.) bezog er ein Arrestzimmer im zweiten Stocke bes alten Küstriner Schlosses.

### Katte vor dem König

Am 15. August wußte der in Berlin zurückgebliebene Grumbkow von dem Fluchtversuche des Kronprinzen, und am folgenden Tage war es in der Stadt herum. Gleichzeitig mit der Rachricht an Grumbkow war auch bei dem Feldmarschall von Nahmer der Befehl eingetroffen: "den Leutnant von Katte vom Regiment Gensdarmes verhaften und auf die Wache seines Regiments abführen zu lassen."

Rein Zweifel, bag Ratte, wenn er nur für feine Berfon beforat gemefen mare, vollauf Reit gehabt hatte, fich ju retten; bas ergibt sich aus ben verschiebenften Angaben. befleißigte sich, ihn zu warnen, und ein von Affeburg, ber ihm begegnete, rief ihm zu: "Was, Ratte, Sie noch hier!" Ja, man ging weiter und ichob seine Verhaftung um mehrere Stunden hinaus. So wenigstens ftellt es bie Bringeffin Bilhelmine, bie fpatere Markgrafin von Baireuth, in ihren Memoiren bar. "Der uns augethane banifche Gefanbte von Lowenor", fo schreibt sie, "batte gebort, was sich gegen Ratte vorbereitete. Sofort fcrieb er an ihn und rieth ihm, aufs fcnellfte abzureifen. weil er unstreitig arretirt werben wurde. Katte bat fich in Folge biefer Benachrichtigung einen ,turgen Urlaub' aus, ber ibm ba fein Regiments-Commandeur, Oberft von Bannewis, von ben umlaufenben Gerüchten zu jener Stunde noch nichts gehört haben mochte — auch ohne Weiteres bewilligt wurde. Und so war benn eine porzügliche Gelegenheit zur Mucht gegeben. Aber Ratte fab fich verhindert, unmittelbaren Gebrauch bavon zu machen. weil ein Sattel, in bem er Gelb und Werthsachen zu verbergen vorhatte, leiber noch nicht fertig mar. So verging Zeit. Diese wandte er an, um alle Papiere ju verbrennen. Das war gut. Und nun endlich kam das Pferd, der Sattel war da, und er wollte es eben besteigen, als der Feldmarschall von Rammer (in Wahrheit war es der vorgenannte Oberst von Pannewig) erschien, um ihn im Namen des Königs zu verhaften. Katte übergab ihm, ohne die Farde zu wechseln, den Degen und wurde sogleich auf die Wache des Regiments abgeführt. Man legte all'seine Sachen in Gegenwart des Feldmarschalls — der betretener als sein Gesangener schien — unter Siegel. Der alte Herr hatte länger als drei Stunden mit Aussührung des königlichen Besehls gezögert und war sehr böse, Katten noch vorzusinden.

So bie Markarafin in einer burch bie gangen Memoiren fich hinziehenden Mifchung von Falfchem und Richtigem. Übrigens wird, von Ramensverwechselungen und abnlichen fleinen Frrtumern gang abgesehen, auch bas, mas Ratte ben rechten Augenblick jur Klucht verfäumen ließ, von verschiebenen Versonen sehr verschieben anaegeben. Friedrich II. felbst foll fpater ju bem englischen Befandten Gir Andrew Mitchell von einem "Liebesverhaltnis" gesprochen und biefes als Grund ber Berfäumnis bezeichnet haben. Mir, offen gestanden, noch unwahrscheinlicher als ber "verspätete Sattel". Nach bem Bilbe, bas ich aus ber Lektüre ber zeitgenössischen Aufzeichnungen gewonnen habe, liegen bie Dinge viel natürlicher und namentlich viel ehrenvoller für Katte. Er war einfach mit Aufträgen und Berpflichtungen überburbet, indem er, wie schon angebeutet, nicht bloß an fich, sondern vor allem auch an ben Kronprinzen, an bie Königin und bie Prinzeffin Wilhelmine zu benten hatte. Und fo glaube ich ihm nur gerecht zu werben, wenn ich ihn als ein Opfer feiner ritterlichen Gefinnung hinstelle, ber er benn auch - mas im übrigen immer seine Fehler gewesen sein mogen - bis zum letten Atemauge treu geblieben ift.

Aber tehren wir zu ben Greigniffen felbst zurud.

Am 27. war ber König von Wesel her in Berlin eingetroffen und hatte schon zwei Stunden später den Arrestanten von Katte vorfordern lassen. Es war ein schwerer Gang. Die Prinzessin Wilhelmine stand an einem der hohen Fenster und sah den Unglücklichen über den Schloßplat führen. "Er war bleich und entstellt", so schreibt sie, "nahm aber doch den Hut ab, um mich zu

grüßen. Hinter ihm trug man die Koffer meines Bruders und die seinen, welche man weggenommen und versiegelt hatte. Gleich darauf erfuhr der König, bessen Empörung die dahin sich gegen uns gerichtet hatte, daß Katte da sei. Und er verließ uns nun, um den Ausbrüchen seines Zornes ein neues Ziel zu geben."

Als Katte ben Gefürchteten vor sich sah, warf er sich vor ihm nieber. Der König aber riß ihm bas Johanniterkreuz vom Halse, mißhandelte ihn mit dem Stock und trat ihn mit Füßen. Alsbann befahl er dem schon vorher herbeigerusenen Generalaubiteur Mylius, unverzüglich mit dem Berhör zu beginnen. Katte bewies eine Standhaftigkeit, die den König in Berwunderung sezue, und gestand nur ein, von der Flucht des Kronprinzen gewußt, und die Absicht, ihm zu folgen, gehabt zu haben. Auf die Frage jedoch, "an welchen Hof der Prinz sich habe degeben wollen", antwortete er, "das wisse er nicht." Und danach wurde er in die Gendarmenwache zurückgebracht.

Während ber Septemberwochen — auch noch bis in den Oktober hinein — folgte nunmehr Berhör auf Berhör, und als endlich mit Hülfe berfelben ein ausgiediges Material zur Anftrengung eines prozessualischen Berfahrens gesammelt war, wurde die Boruntersuchung geschlossen und ein Kriegsgericht, das über fünf Angeklagte, in erster Reihe aber über den Kronprinzen Friz und den Leutnant von Katte zu besinden hatte, zusammenberusen.

# Das Kriegsgericht zu Köpenick

Über dies Kriegsgericht und das durch dasselbe gefällte Urteil finden sich infolge regelmäßiger und oft ausschließlicher Benutzung der als Quelle dienenden Memoiren des Freiherrn von Pöllnitz und der Markgräfin von Baireuth\*) immer noch

<sup>\*)</sup> Diese Memoiren ber Markgräfin sind nichtsbestoweniger, wie nicht genug anerkannt werden kann, von einem unschätzbaren Bert. Im einzelnen haben sie beständig unrecht, im ganzen haben sie beständig recht. Dandelt es sich barum, ob etwas an diesem ober jenem Tage geschah, soll über Personen und Ramen Endgültiges sestgestellt werden, so lassen sie einen im Stich. Mitunter auch bann noch, wenn sie Selbsterlebtes erzählen. Aber bas Gesamtbild.

Irrtumer verbreitet, die ben Ergebniffen einer ftrengeren biftorifden Forschung bis diesen Tag getropt haben. Es wird notig fein, bie betreffenben irrtumlichen Stellen aus ben Memoiren ber beiben Borgenannten gunächst zu gitieren. Go foreibt bie Darfgräfin: "Donboff und Linger ftimmten für Parbon, aber bie Anderen, um dem Rönige ju Billen ju fein, verurtheilten ben Rronprinzen und Ratte zur Enthauptung." Und in Übereinstimmung bamit heißt es bei Böllnig: "Weber ber Kronpring noch Katte waren perfönlich zugegen. Richtsbestoweniger wurden fie von bem Rriegsgerichte gerichtet und verurtheilt ben Ropf au verlieren." Diese beiben Stellen find in ungablige poltstümliche Geschichts- und Nachschlagebücher übergegangen, mahrend umgekehrt bas Wort "Tob" vonseiten bes Kriegsgerichts nicht gesprochen worben ift. Die basselbe bilbenben ober richtiger bie innerhalb besfelben ben Ausschlag gebenben Manner fällten vielmehr über ben Rronpringen, "weil er jenfeits ihrer Rompetens lage", gar fein Urteil und verurteilten Ratte ju lebenslanglicher Festungsstrafe. Dies ift turz das Tatsächliche.

Förster und Preuß, unter Benutung reicher und zwerlässigerer Duellen, haben in ihren epochemachenden Werken die Dinge so gegeben, wie sie realitor liegen; aber auch ihnen scheint ein voller Einblick in die Details des Versahrens gesehlt zu haben, und erst eine verhältnismäßig sehr neue Veröffentlichung (1861) ermöglicht einen solchen Sinblick. Diese Veröffentlichung führt den Titel: "Vollständige Prototolle des Köpenicker Kriegsgerichts", und wurde durch Prosessor Danneil, den Vorstand des in der Propstei zu Salzwedel besindlichen Schulendurgschen Familienarchivs, veranstaltet. In einem kurzen Vorworte gibt der Herausgeber (Danneil) zunächst Auskunft darüber, wie dieser Prototollenschap

vor allem die Stimmung jener Tage, ist in unübertrefslicher Weise wiedergegeben. Selbst die Charakteristik der Personen — einige wentge ausgenommen, wo der Groll über erlittene Unbill ihr Urteil trübte — halte ich im wesentlichen für zutreffend. Wenn es heißt, daß sie den König zu streng beurteilt habe, so ist das nur halb richtig. Das Große, was unzweiselhaft in ihm stedte, können wir leicht bewundern; seiner Umgebung aber, die vor ihm zitterte, war es mindestens schwer gemacht, dies Große jeden Augenblick gegenwärtig zu haben.

in das ihm unterstellte Familienarchiv gelangte. Sinfach badurch, baß ein Schulenburg, und zwar der Generalleutnant Achaz von der Schulenburg, der Borsitzende des Köpenicker Kriegsgerichts war. "Alle diese Protokolle", heißt es dann weiter, "finden sich in Abschrift vor. Die Originale wurden dem König überreicht. Sämtliche Abschriften sind sehr sorgfältig und sicherlich auf Beranlassung des Generalleutnants von der Schulenburg selbst angesertigt worden. Ihre Orthographie, weil man sich an die Originale hielt, weicht hier und dort untereinander ab. Die von diesen Berhandlung en disher allein bekannt gewordene Kabinettsorder vom 1. November 1730 (in der der König das nicht auf Tod lautende Urteil des Kriegsgerichts umstößt, um es seinerseits zu verschärfen) stimmt mit dem Abdruck derselben bei Preuß dis auf wenige unwesentliche Punkte überein.

Soweit Professor Danneil. Seiner wichtigen Beröffentlichung entnehme ich nunmehr das unmittelbar Folgende. Zunächst einige Daten, die, namentlich auch was die abweichenden Zahlenangaben betrifft, auf Zuverlässigkeit Anspruch haben.

Unterm 22. Oktober wurde bas Kriegsgericht vonseiten bes Königs ernannt. Es bestand aus 15 Offizieren, die sich in fünf Ranggruppen sonderten. Und zwar:

Generalmajor von Schwerin. Generalmajor von Dönhoff. Generalmajor von Linger.

Oberft von Berschau. Oberft von Stebingt. Oberft von Wacholg.

Oberstleutnant von Weyher. Oberstleutnant von Schend. Oberstleutnant von Milagsheim.

Major von Sinsiebel. Major von Lestwitz. Major von Lüberig. Rapitän von Jhenplih. Rapitän von Pubewels.\*) Rapitän von Jeeke.

Am 27. Ottober traten die fünfzehn Offiziere, aber zunächst noch in Gruppen gesondert, zu einer Borberatung zusammen, um fünf schriftliche Separatvota abzugeben. Daran schloß sich als sechstes Separatvotum das des Borsigenden Achaz von der Schulenburg.

Der 28. war ber Tag bes eigentlichen Kriegsgerichts, an bem das Endurteil gefällt werden follte und auch wirklich gefällt wurde. Dies Urteil in seiner ganzen weit gebehnten Motivierung hier zu bringen, verbietet ber Raum, weshalb ich mich auf Wiebergabe des vorerwähnten Achaz von der Schulenburgschen Separatevotums beschränke. Dieses Separatvotum deckt sich inhaltlich mit dem kriegsgerichtlichen Spruch und mag deshalb in Vertretung desselben hier seine Stelle sinden. Es lautete:

"Nach sleißiger und genauer Erwägung sammtlicher bem General-Kriegs-Gericht vorgelegenen Akten finde ich, Praeses bieses Gerichtes, nach meinem Gewissen und abgestatteten Spbe mich verbunden:

- 1. Bas den Cron-Pringen betrifft, benen fämmtlichen bahin gehenden Votis beyzufallen, daß deßelben jetige Sache nach ihren Umftänden von einem Arieges-Recht nicht gesprochen werden könne, sondern Sr. A. M. zu überlassen sey, welchergestalt Sie beßen wiederholte wehmuthige Reu-Bezeugung, sudmission und Bitte als König und Bater in Gnaden anzusehen geruhen mögten.
- 2. So viel ben Hans Hormann Katton anlanget, muß ich benjenigen Votis beyfitmmen, welche ewigen Bestungs-Arrest erkannt haben, Allermaßen besselben sonst böser Raht und Ansichläge, auch seine bem Cron-Pringen zur Flucht so offt versprochene und abgerebete Hülste bennoch zu keinem Essect und Würcklichkeit gelanget. Aus meiner gesunden Bernunft aber und vor mich ich

<sup>\*)</sup> Bon Pubewels ist von Pobewils. — Die Ramensschreibungen wechseln überhaupt im Laufe der Zeit, dies gilt auch von Ratt und Ratte, die im Text beide und zwar abwechselnd wiederkehren. Die Familie nennt und schreibt sich jest von Ratte, damals aber von Ratt. Berschiedene später mitzuteilende Briese sühren diese letztere Unterschrift (Ratt).

nicht anders begreiffen kann, als das auch in benen größten Verbrechen ein sonderbahrer Unterschied zwischen würklicher Vollziehung der vorgenommenen bösen That und zwischen benen dazu allererst genommenen Mesures seyn müsse, und eine Lebens Straffe zwar ben jener, nicht aber bey diesen stattsinden könne. Und da es in diesem Falle noch zu keiner würklichen Desertion gekommen, so kann ich nach meinem besten Wissen und Gewisen, auch dem theuer geleisteten Richter-Syde gemäß, den Katten mit keiner Lebens-Straffe, sondern mit ewigem Sefängniß zu belegen mich entschließen."

Am selbigen, spätestens an bem barauf folgenden Tage wurde bas Urteil — wahrscheinlich unter Beischluß der Separatvota — bem zu Schloß Wusterhausen in sinsterer Ungeduld wartenden König eingehändigt. Er war nicht befriedigt und sandte folgende Bemerkung zurück: "Sie sollen recht sprechen und nicht mit dem Flederwisch darüber gehen. Das Kriegsgericht soll wieder zusammenkommen und anders sprechen."

Auf ber Rückseite bes Blattes stand von der Hand des Königs: 5. Buch Mose, Kap. 17 Bers 8 bis 12. Zweites Buch Samuelis, Kap. 18 Bers 10 bis 12. Zweites Buch Chronika, Kap. 19 Bers 5 bis 7. Im 5. Buch Moses heißt es an der Hauptstelle: "Und Du follst Dich halten nach dem Geset, das sie Dich lehren, und nach dem Recht, das sie Dir sagen, daß Du von demselben nicht abweichest, weder zur Rechten, noch zur Linken."

Aber alle biese Mahnungen zu größerer Strenge waren vergeblich. Das Kriegsgericht blieb bei seinem Spruch, und Achaz von der Schulenburg, in seiner Sigenschaft als Vorsihender, antwortete unterm 31. Oktober: "Nachdem er nochmals reislich erwogen und wohl überleget, sinde er sich in seinem Gewissen überzeuget, daß es dabei bleiben müsse, und solches zu ändern ohne Verlehung seines Gewissens nicht geschehen könne, noch in seinem Vermögen stehe."

Worauf nun, de dato Wusterhausen am 1. November 1730, jener königliche Machtspruch erfolgte, ber den durch Kriegs-gericht lediglich zu lebenslänglicher Festungshaft verurteilten Katte mit dem Tode bestrafte. Unter Fortlassung einiger weniger, die drei mitangeklagten Leutnants von Keith, von Spaen

und von Ingersleben \*) betreffenden Sate, lautete biefe berühmt geworbene "Cabinetsorbre" wie folat:

"Se. Königliche Majestät in Preußen, Unser allergnäbigster König und Herr, haben das Denenselben eingesandte Kriegesrecht burchlesen, und sind mit demselben in allen Stüden sehr wohl zufrieden. (Folgt die Zustimmung zu dem über die Leutnants von Keith, von Spaen und von Ingersleben gefällten Urteile.)

"Bas aber ben Lieutenant von Katt und bessen Berbrechen, auch die vom Kriegsrecht beshalb gefällte Sentenz anlanget, so sind S. R. M. zwar nicht gewohnt, die Kriegsrechte zu schärfen, sondern vielmehr, wo es möglich, zu mindern, dieser Katt aber ist nicht nur in meinen Diensten Offizier bey der Armee, sondern auch bey der Garde Gens D'Armes, und da bey der ganzen Armee meine Offiziers mir getreu und hold sein müssen, so muß solches um so mehr geschehen von den Offiziers von solchen Regimentern, indem bey solchen ein großer Unterschied ist, denn Sie immediatement Sr. Königl. Majestät und Dero König-lichem Hause attachirt seyn, um Schaden und Rachtheil zu vershüten, vermöge eines Sides.

Da aber dieser Katt mit der künftigen Sonne tramiret, zur Desertion mit fremden Ministern und Gesandten allemal durch einander gesteckt, und er nicht davor gesetzt worden, mit dem Kronprinzen zu complottiren, au contraire es Sr. Königlichen Majestät und dem Herrn General-Feldmarschall von Nahmer hätte angeben sollen, so wüßten S. K. M. nicht, was vor kahle Raisons das Kriegsrecht genommen, und ihm das Leben nicht abgesprochen hätten. S. K. M. werden auf die Art sich auf keinen Ofsizier noch Diener, die in Sid und Pslicht stehen, verlassen können. Denn solche Sachen, die einmal in der Welt geschehen, können öfters geschehen. Es würden aber dann alle Thäter den Prätert nehmen, wie des Katten wäre ergangen, und weil der so leicht und gut durchgekommen wäre, ihnen desgleichen geschehen müßte. S. K. M. seynd in Dero Jugend auch durch die Schule gelossen, und

<sup>\*)</sup> Bon Reith, wie schon in einer früheren Anmerkung hervorgehoben, war burch bas Rriegsgericht zum Strang, von Spaen zu Raffation, von Ingersleben zu sechsmonatlicher Festungshaft verurteilt worben. Da von Reith bereits flüchtig geworben war. warb er "in effigie" gehenkt.

haben das lateinische Sprüchwort gelernet: Fiat Justitia et pereat mundus! Also wollen Sie hiermit, und zwar von Rechtswegen, daß der Katte, ob er schon nach denen Rechten verdient gehabt, wegen des begangenen Crimen Laesae Majestatis mit glühenden Zangen gerissen und aufgehenket zu werden, Er dennoch nur, in Consideration seiner Familie, mit dem Schwert vom Leben zum Tode gebracht werden solle. Wenn das Kriegsrecht dem Katten die Sentence publicirt, soll ihm gesagt werden, daß es Sr. K. M. leid thäte, es wäre aber besser, daß er stürbe, als daß die Justiz aus der Welt käme.

# Rattes letter Cag in Berlin

Ratte war all' die Zeit über in seinem Arrestlokal auf der Wache des Regiments Gensdarmes verblieben. Endlich, am 2. November, ward er nach dem "Neuen Markt" auf die daselbst befindliche Auditoriatsstube gebracht, wo jene fünfzehn Offiziere, die das Kriegsgericht gebildet hatten, bereits versammelt waren, um ihm durch den Borsitzenden, Achaz von der Schulenburg, erst das ihrerseits gefällte Urteil, danach aber die verschärfte, auf Tod lautende Sentenz des Königs mitzuteilen. Katte bewahrte gute Haltung. "Ich din", sagte er, "völlig in die Fügungen der Borsehung und den Willen des Königs ergeben. Ich habe keine schlechte Handlung verübt und wenn ich sterbe, so ist es um einer guten Sache willen."

Gleich barnach warb er vom Neuen Markt aus in sein Arrestzimmer zurückgeführt, bas noch burch viele Jahre hin, bis zu seinem Abbruch, in einer seiner Fensterscheben eine Reminiszenz an diesen seinen so berühmt gewordenen Gefangenen ausbewahrte. Es war dies ein Bers, den er während der langen Untersuchungshaft mit dem Stein seines Ringes in Glas gestrigelt hatte. Der Bers lautete:

Mit ber Zeit (gebulbbestiffen) Birb uns auch ein gut Gewissen. Benn bu fragst, wer bies geschrieben hier, Birb ber Rame Katt es sagen bir. Hoffnung läßt Zufriebenheit nicht missen. Darunter stanben die Worte: "Derjenige, den die Reugier treiben wird, diese Schrift zu lesen, wird erfahren, daß der Schreiber auf Besehl Seiner Majestät den 16. August des Jahres 1730 in Arrest gekommen ist, nicht ohne Hossnung, die Freiheit wieder zu erhalten, obgleich die Art, wie er bewacht wird, ihn etwas Unglückseliges ahnen läßt."

Balb nach seiner Rucksehr bat er um Tinte und Feber. Als ihm beibes gebracht war, schrieb er an ben König: ein Bekenntnis seiner Schulb und zugleich ein Gnabengesuch. Der Brief lautete:

"Nicht mich zu rechtfertigen, nicht meine bisberige Aufführung au entschulbigen, noch burch viele Rechtsgrunde meine Unschuld au bezeugen, nein, sondern die mahre Reue und Leib Em. Konigl. Maj. beleidigt zu haben, verpflichten mich in aller Unterthänigkeit, mich Denenselben zu Küßen zu legen. Meiner Jugend Arrthum, Schwachbeit, Unbebachtsamkeit, mein nichts Boses mennenber Sinn, mein burch Liebe und Mitleid eingenommenes Berg, ein eitler Bahn ber Jugend, ber feine verborgene Tude im Schilbe geführt, find es, mein Ronig! bie behmuthigft um Gnabe, Erbarmen, Ditleiben, Barmherziakeit und Erhörung bitten und fleben! Gott als ber Rönig und herr aller herren, läßt Gnabe vor Recht ergeben, und bringet burch Erbarmen und Inabe ben auf irrigem Bege gebenben Gunber und Diffethater wiederum ju feiner Pflicht: Alfo, mein König! Sie, als ein Gott auf Erben, laffen mir boch bieselbe Gnabe, als einem gegen Em. Königl. Maj. mighanbelnben Sunder und Miffethater gufließen. Die hoffnung ber Biebererholung iconet noch bes verborreten Baums, und erhalt ihn vor ber Gluth bes Feuers. Warum foll benn mein Baum, ber icon wiederum neue Sproffen neuer Treue und Unterthänigkeit zeiget. nicht Gnabe vor Em. Königl. Maj. finben? Warum foll er fich fcon in feiner Bluthe neigen, und nicht noch vorher Em. Konigl. Maj. Gnade und Barmherzigkeit für unverfälschte Treue und Gehorsam erwirken? 3ch habe gefehlet, mein Konig! ich erkenne es mit treuem Bergen, also verzeihen Sie es bem reblichen Gesteber, und gewähren mir, was auch Gott bem größten Gunber nicht persaget. Manasse vermehrte ja, so gottlos er mar, die Rahl seiner Kürsten; Saul konnte nicht so sehr in Ungehorsam verfallen, und David nach Unrecht dürsten, als aufrichtig hernach ihre Bekehrung war. So viele Tropfen Blut in meinen Abern fließen, so viele sollen es Zeuge seyn, ber neuen Treue und Gehorsams, die Dero Snade und Hulb würket; Gottes Gnade und Liebe lässet mich auch seiner Gnade hossen; so verzweisse denn auch nicht, der darum slehet und bittet, als Ew. Majestät ungehorsam gewesener, nunmehr aber durch Reu und Leid zu seiner Pflicht getriebener Basal und Unterthan.

So ber Brief an ben Rönig.

1

Gleichzeitig schrieb er an seinen Großvater mütterlicherseits, ben Generalfeldmarschall von Wartensleben. In diesem Briefe bezieht er sich auf sein eben an den König gerichtetes Gnadengesuch und schreibt wörtlich: "Ihm (Gott) ist nichts unmöglich, es sind ihm noch Mittel genug bekannt, um zu helsen; denn er kann das Herz des Königs noch regieren und lenken, daß er sich zur Snade wiederum kehrt, als er sich zur Schärfe bezeiget. Ist es sein Wille nicht, so sei er auch dafür gelobet; denn er kann es nicht anders, als gut mit uns meynen; darum gebe mich in Geduld und erwarte, was Dero und anderer Vorsprache bei Ihro Majestät für Würkung thun werden".

Aber alle "Borsprache" war umsonst, das Gnadengesuch selbst blieb unbeantwortet, und am 3. Rovember früh erschien Major von Schack von den Gensbarmes mit einem starken Kommando selbigen Regiments vor dem Wachtlokal, um den Delinquenten nach Küstrin zu schaffen, wo derselbe "vor den Augen des Kronsprinzen" enthauptet werden sollte.

Bon Schack war tief erschüttert. "Ich habe Befehl von Sr. Majestät", so wandte er sich an Katte, "bei Ihrer Hinrichtung zugegen zu sein. Zweimal habe ich mich geweigert, aber ich habe zu gehorchen, Gott weiß es, was es mich kostet. Gebe ber Himmel, daß das Herz bes Königs sich noch wenden und ich in letzter Stunde noch die Freude haben möchte, Ihnen Ihre Begnadigung anzukundigen".

"Sie sind zu gütig", antwortete Katte, "aber ich bin mit meinem Schicksal zufrieden. Ich sterbe für einen Herrn, ben ich liebe, und habe den Trost, ihm durch meinen Tod den stärksten Beweis der Anhänglichkeit zu geben." Und banach bestieg er ben Wagen, ber vor bem Wachtlokale hielt, und ber Zug setzte sich, burch bas Landsberger Tor hin, auf Küstrin zu in Bewegung.

# Rattes Überführung nach Küftrin

Das Rommando unter Major von Schad bestand aus breißig Bferden, einem Rittmeifter, einem Leutnant und zwei Unteroffizieren, die den Bagen in ihre Mitte nahmen. In biefem felbst faken auker Ratte ber Major von Schad, ber Felbprebiger Müller vom Regiment Gensbarmes und ein Unteroffizier. fie bis an ben Wafferlauf ber "Landwehr" gekommen, begann ber Felbprediger ein Singen und Beten, und besonders mar es bas Lied: "Weg, mein Herz, mit ben Gebanken", was eines Einbrucks auf Ratte nicht verfehlte. Ru auter Stunde tamen fie ins Quartier (nur Dörfer murben gemählt), und hier fprach Ratte ben Bunich aus, einen Abichiedsbrief an feinen "Berrn Bater ichreiben zu burfen, ben er fo fehr betrübet habe". Dies wurde ihm bewilligt, und man ließ ihn allein, um sich zu fammeln. Aber es wollte ihm nicht gelingen, und als Major von Schack nach einiger Reit wieder bei ihm eintrat, fand er ihn noch aufund abgehend. Und babei klagte er, "bag es fo biffizil mare, und daß er vor Betrübnis teinen Anfang finden tonne". Bon Schad fprach ihm qu, und er feste fich nun bin und fcrieb. Diefer Brief aber mar folgenben Inhalts:

"In Thränen, mein Vater, möcht' ich zerrinnen, wenn ich baran gebenke, daß dieses Blatt Ihnen die größte Betrübniß, so ein treues Vaterherze empsinden kann, verursachen soll; daß die gehabte Hossinung meiner zeitlichen Wohlfahrt und ihres Trostes im Alter mit einmal verschwinden muß, daß Ihre angewendete Mühe und Fleiß in meiner Erziehung zu der Reise des gewünschten Glücks sogar umsonst gewesen, ja daß ich schon in der Blüthe meiner Jahre mich neigen muß, ohne vorher Ihnen in der Welt die Früchte ihrer Bemühungen und meiner erlangten Wissenschaften zeigen zu können. Wie dachte ich nicht, mich in der Welt empor zu schwingen, und Ihrer gefaßten Hossinung ein Genüge zu leisten; wie glaubte ich nicht, daß es mir an meinem zeitlichen Glück und Wohlfahrt nicht sehlen könnte; wie war ich

nicht eingenommen von ber Gewißheit meines großen Anfehens! Aber alles umfonft! wie nichtig find nicht ber Menfchen Gebanken: mit einmal fällt alles über einen Sauffen, und wie traurig endiaet fich nicht die Scene meines Lebens, und wie gar unterschieben ift mein jetiger Stand von bem, womit meine Gebanken fdwanger gegangen; ich muß, anftatt ben Weg zu Ehren unb Ansehen, ben Weg ber Schmach und eines icanblichen Tobes manbeln. Aber wie unbegreiflich, o Berr, find Deine Bege, und unerforschlich Deine Gerichte. Wohl recht heiffet es: Gottes Bege find nicht ber Menfchen Bege, und ber Menfchen Bege find nicht Gottes Wege. Burb' ich nicht etwan in ber Sicherbeit fortgegangen, ben allem Glud und Boblleben Gott vergeffen und ihn hintenan gefett haben? Würb' ich nicht ben ben auten Tagen ben Beg bes Fleisches, ber Sünden und ber Bolluft bem Bege zu Gott vorgezogen haben? Ra gewiß batte mich folches vielmehr von Gott ab- als zu ihm geführt.

Die verbammte Ambition, die einem von ber Rindheit auf, ohne ben rechten Beariff bavon zu geben, eingeflößet wird, wurde immer weiter gegangen fenn, und julett bem eitlen Berftanbe augeschrieben haben, mas boch einzig und allein von Gott kommt. Solchem hat ber gutige und gerechte Gott wollen zuvorkommen, und - ba ich seiner öftern und vielfältigen Regung nicht Gebor aegeben - auf folche Art mich faffen muffen, bag ich mich nicht weiter ins Berberben fturzte, und gar bie ewige Berbammnig mir ausoae. Darum fei er auch bafür gelobet! Faffen Sie sich bemnach, mein Bater, und glauben Sie sicherlich, baf Gott mit mir im Spiel, ohne beffen Willen nichts geschehen, auch nicht einmal ein Sperling auf die Erbe fallen fann! Er ift es ja ber alles regieret und leitet durch fein heiliges Wort; darum kommt auch bieses mein Verhältnik von ihm ber. Aft aleich die Art bes Tobes bitter und herbe, fo ift bie hoffnung und bie Gewißheit ber fünftigen Seligfeit besto füßer und angenehmer! Ift es gleich mit Schimpf und Schmach verknupfet, fo ift es boch nicht im Bergleich ber kunftigen Herrlichkeit! Troften Sie fich, mein Bater! Sat Ihnen boch Gott mehr Sohne gegeben, benen er vielleicht mehr Glud in biefer Welt geben wird, und Ihnen, mein Bater, bie Freude in benenfelben erleben laffen, bie Sie vergebens an mir gehoffet. Welches ich Ihnen von Grund meiner Seele wünsche. Unterbeffen danke mit kindlichem Respekt für alle mir erwiesene Vatertreue, von meiner Kindhett an dis zur jetzigen Stunde. Gott der Allerhöchste vergelte Ihnen tausenbfach die mir erzeigte Liebe, und ersetze Ihnen durch meine Brüder, was den mir rückständig geblieben. Er erhalte und bewahre Sie dis in Ihr hohes und graues Alter, und speise Sie mit Wohlergehen, und tränke Sie mit der Gnade seines Geistes.

Ihr bis in den Tod getreuer Sohn Hans Hermann v. Ratt."
"Nachschrift. Was soll ich aber Ihnen, liebwertheste Mama, die ich so sehr, als hätte uns das Band der Natur verbunden (sie war seine Stiefmutter) geliebet, und Such, liebwertheste Geschwister, wie soll ich mein Andenken bei Such stiften? Mein Zustand läßt nicht zu, alles was ich auf dem Herzen habe, Such vorzustellen; ich stehe vor der Pforte des Todes, muß also bedacht seyn, mit einer gereinigten und geheiligten Seele einzugehen, kann also keine Zeit versäumen.

5. S. v. R."

Als Ratte mit biesem flüchtig und auf bloße Rettel niebergeschriebenen Briefe geendigt hatte, wollte er an eine Abschrift besselben geben, aber ber Prebiger riet ihn ab: "feine Reit mare zu ebel und er möcht' es nur laffen; fein Berr Bater fabe ja boch feine Meinung". So begab er sich und bat ben von Schad, ben Brief fpaterbin rein abichreiben zu laffen. Danach aß er ein weniges, trant ein Glas torfitanischen Bein und nahm bie geiftlichen Unterrebungen wieber auf, bei welcher Gelegenheit er ebenso große Faffung und Ergebung wie Renntnis und Beiftesicharfe zeigte. "Er gebe mit Freuben in ben Tob", fo fagte er, "und wenn er bie Wahl zu leben ober zu fterben hatte, so wollt' er bas lettere mablen, benn es möchte ihm nicht immer die Zeit werben, sich fo gut vorzubereiten wie jest." Unter folden Gefprächen verging ber Abend. Gegen 10 Ubr bat ihn von Schad, sich nieberzulegen, mas er anfänglich nicht mochte. Rulest aber tat er es und genoß eines feften Schlafes.

Am anderen Morgen ging es weiter. Er war mitteilsam wie ben Tag zuvor und sprach viel barüber, daß man ihn für einen Atheisten gehalten. Das sei er nie gewesen, ja er dürfe vielmehr versichern, daß er vor atheistischen Büchern allezeit einen

wahren Abscheu gehabt habe. Andererseits könne er nicht leugnen, daß er öfters "eine Thesin mainteniret", aber bloß um seinen Verstand sehen zu lassen. Denn er habe gefunden, daß solches in belebten Gesellschaften "vor sehr artig passiret wäre". Und so hätte er es mitgemacht.

Auch an diesem Tage — bie jedesmalige Tagesfahrt war nur vier Meilen — kamen sie früh ins Quartier, und er erquickte sich an Kaffee, "ber überhaupt sein besies Labsal war." Sowohl abends wie morgens.

Der britte Tag war ein Regentag. Als er gegen Mittag Küstrin erkannte, das er immer nur bei Selegenheit des in Sonnenburg (eine Meile öftlich von Küstrin) stattsindenden Johanniter-Ritterschlages gesehen haben mochte, erinnerte er sich des Markgrafen Albrecht, damaligen Herrenmeisters, und bat von Schack, dem Markgrafen seinen untertänigsten Respekt vermelben, demselben auch danken zu wollen, daß er ihn in den Johanniterorden aufgenommen habe. Dieses sei die höchste Sere gewesen, die ihm diese Welt erwiesen, und er wolle in schuldiger Dankbarkeit dafür bei Gott bitten, den hohen Herrn in seinen himmlischen Orden aufzunehmen.

Während dieses Gespräches waren sie bis an die große Oberbrücke gekommen; der Regen ließ nach und die Sonne trat hervor. "Das ist mir ein gutes Zeichen", sagte er, "hier wird meine Gnabensonne anfangen zu scheinen."

Gleich banach hielten sie vor bem Tor und wurden von dem Platkommandanten von Reichmann empfangen, der den Delinquenten in eine dicht über dem Tor gelegene Stube führte.

Bon hier aus trat er ben anberen Morgen feinen letten Gang an.

#### Der 6. Movember 1730

Der nächste Worgen war für die Hinrichtung bestimmt. Eine Relation des Majors von Schack, die derfelbe dienstlich an den Feldmarschall von Rahmer richtete, enthält eine genaue Schilderung aller Vorgänge von dem Augenblick an, wo Katte am 5. nachmittags am Küstriner Tore eintraf. Es ist aus dieser Relation, das ich nachstehendes entnehme.

". . . . Als wir um 2 Uhr", fo schreibt v. Schad, "an das Thor tamen, fanden wir baselbit ben Commandanten. Er hielt uns an und ließ uns aussteigen. Danach nahm er ber feligen herrn v. Ratt bei ber hand und führte ihn bie Treppe zum Wall hinauf, allwo über bem Thor (es ift bas Thor awischen Bastion König und Bastion Königin: veral, die Festungs ffigge) eine Stube mit zwei Betten, eines fur Ratt und bei andere für den Feldprediger präpariret war. Der Commandan fagte mir banach, bag wir ben Berrn v. Ratt auch an biefer Stelle noch in Bermahrung zu halten hatten, und zeigte mir bie Buntte, wo unfre Boften am beften auszusegen maren. Gleicherzeit wies er mir die Königliche Orbre, aus ber ich erfah, das bie Sinrichtung am andern Morgen um fieben Uhr ftattfinden und mein ganzes Commando (aber zu Rug) ben Herrn v. Ratt in einen burch 150 Mann von ber Rüftriner Garnison ju bilbenben Rreis hineinführen folle.

"Als ich alles dieses erfahren, ging ich zu dem seligen Herrn von Katt, nicht ohne Wehmuth und Betrübniß des Herzens, und sagte ihm, "daß sein Ende näher sei, als er vielleicht vermuthe. Er fragte auch unerschrocken, "wann und um welche Zeit?" Da ich ihm solches hinterbracht, antwortete er mir: "es ist mir lieb; je eher je lieber."

"Darauf hat ihn ber Gouverneur v. Lepel Effen, Wein und Bier geschickt, wovon er auch gegeffen und getrunken.

"Stwas später schickte ber Herr Präsibent v. Münch ow auch Essen und ungarischen Wein, wovon er auch genossen. Dann aber nahm unser Feldprediger Müller ben basigen Garnisonprediger Besser mit zur Hülfe und blieb in beständiger Arbeit mit ihm. Bon 8 bis 9 Uhr war ich mit den anderen Offiziers ben ihm, und wir sangen und beteten mit. Weil aber die Prediger gern mit ihm allein sein wollten, gingen wir weg. Um 10 Uhr ließ man ihm Kaffee machen, davon er nachgehends drey Tassen getrunken; meinen Kerl (Burschen) ließ ich die ganze Nacht ben ihm, ihm an die Hand zu gehen.

"Um 11 Uhr ging ich wieder zu ihm; ich konnte nicht schlafen; aber wenn ich noch so bekümmert und beängstet war, und

1::

---

: =

29

÷ :

.51

-

.

<u>...</u>

...7

<u>.</u>

, p.

: =

-

-

...

Œ.

٧.

V.

-

:.

2

...

E

ţ

sah ihn nur, so richtete und munterte seine Standhaftigkeit mich wieder auf. Und ich betete und sang mit dis um 1 Uhr Morgens. Bon 2 dis 3 Uhr sah man an der Couleur des Gesichts wohl einen harten Kampf des Fleisches und Blutes. Um diese Zeit hat der Prediger ihn gedeten, sich ein wenig aufs Bette zu legen, um für sein Gemüth neue Kräfte zu erlangen, welches er auch gethan, und von 3 dis 5 Uhr geschlafen, wo ihn das Adlösen des Postens ausgewecket. Darauf er communiciret. Wie das vorden, ging ich wieder zu ihm. Da sagte er mir, sein Zeug, so er ben sich hätte, sollte mein Kerl haben, seine Bibel schenkte er dem Corporal, welcher sehr sleißig mit ihm gesungen und gedetet, insonderheit das oden benannte Lied, so oft er ohne den Prediger allein gewesen.

"Wie kurz vor 7 das Commando der Gens d'Armes da war, fragte er mich: "Ob es Zeit wäre?" Wie ich folches mit Ja beantwortet, nahm er Abschied von mir, gieng hinaus, und das Commando nahm ihn in die Mitte; der eine Prediger ging zur Rechten, der andre zur Linken, und beteten und sprachen ihm immer vor. Er gieng ganz fren und munter, den Hut unter dem Arm, nicht gezwungen noch affektirt, sondern ganz naturell weg.

"Er war ein Baar hundert Schritte langs bem Ball geführet, und waren die Augange bes Walls militairisch befest, so daß wenig Menschen oben waren. Im Kreise ward ihm nochmals bie Senteng vorgelesen, ich tann aber boch verfichern, bag ich vor Betrübniß nichts gehöret habe, und mufit' auch nicht bren Borte zusammen zu bringen. Bei Borlefung ber Sentenz ftund er gang fren; wie foldes vorben, fragte er nach ben Offiziers von ben Gens b'Armes, gieng ihnen entgegen und nahm Abschieb. Bernach ward er eingesegnet. Darauf gab er die Verugue an meinen Kerl, ber ihm eine Müte barreichte. ließ fich ben Rod ausziehen und die Halsbinde aufmachen, riß fich felbst bas hemb herunter, gang fren und munter, als wenn er fich sonften zu einer ferieusen Affaire prapariren follen, gieng bin, fnieete auf ben Sand nieber, rudte fich die Müte in die Augen und fing laut felbst an zu beten: "Berr Jefu! Dir leb' ich' 2c. Beil er aber meinem Rerl gesagt, er follt' ihm die Augen verbinden, fich aber bernach resol= viret, die Müte in die Augen au gieben, fo wollte ber Kerl, ber schredlich consterniret, ihm immer noch die Augen verbinden, bis von Katt ihm mit der Hand winkte und den Kopf schüttelte.

"Darauf fing er nochmalen an zu beten: "Herr Jesu!" welches noch nicht aus war, so flog ber Kopf weg, welchen mein Kerl aufnahm, und wieder an seinen Ort setzte.

"Seine Présonos d'Esprit bis auf die lette Minute kann nicht genug admiriren. Seine Standhaftigkeit und Unerschrockenheit werde mein Tage nicht vergessen, und durch seine Zubereitung zum Tode habe vieles gelernet, so noch weniger zu vergessen wünsche."

Außer bieser Relation bes Majors von Schad liegt auch ein Bericht bes Garnisonpredigers Besser vor, ber, wie vorerwähnt, in Assistenz bes Feldpredigers Müller, den von Katte auf seinem letten Gange begleitete. Auf die Angaben dieser beiden "Augenzeugen" (von Schad und Besser) werden wir auch in der Folge bei Lösung schwebender Fragen in allen Hauptpunkten angewiesen seine. Alles andere steht erst in zweiter Reihe. Hier zunächst der Schluß des Besserschen Berichts im Wortlaut.

". . So trat er feinen letten Bang jum Bater an mit folder freimuthigen Berghaftigkeit, die jeder bewundern mußte. Augen waren meistens zu Gott gerichtet, und wir erhielten sein Berg unterwegens immer himmelwärts burch Borbaltung ber Erempel folder, die im herrn verschieben, als bes Sohnes Gottes felbst und bes Sankt Stephanus, wie auch bes Schächers am Rreus, bis wir uns unter folden Reben bem hiefigen Schloffe näherten. An andern, die folden Gang geben, habe ich fonst wohl Alteration und Betrübnig ihrer Sinne gemerket, wenn fie bem entsetlichen Gerichtsplat nabe tamen, bag ihnen auch öfters ber freudige Muth entfallen ift. 3ch hatte baber auch meine Obacht, ob der Bohlfelige auch etwa eine verborgene Hoffnung in seinem Bergen bege megen Linberung feines auszuftebenben Urtheils, wenn folche aber fehlschlagen möchte, baß ja nicht Rleinmuthigkeit und fcuchterne Blöbigkeit entstünden. Allein Gott fei gebanket, ber ihn mit feinem Freubengeift in feiner letten Stunde ftartte und unfträflich behielt. Er erblidte endlich nach langem febn= lichen Umberfeben feinen geliebteften Jonathan, 3hro

Ronigliche Sobeit ben Rronpringen am Fenfter bes Soloffes, von felbigem er mit höflichen und verbindlichen Worten in frangofischer Sprache Abschied nahm, mit nicht geringer Wehmuth.\*) Er hörte ferner feine abgefaßte Tobesfentenz burch ben Berrn Geheimrath Gerbett unerschrocken vorlefen. Da folche geendiget, nahm er vollends Abschied von benen herren Offiziers, besonders von bem v. Affeburg, v. holgenborf und bem ganzen Kreise, empfing die lette Absolution und bie priefterliche Ginfegnung mit großer Devotion, entkleibete fich felber bis auf's Bemb, entblokte fich ben Bals, nahm feine Saartour vom Saupte, bebedte fich mit einer weißen Müte, welche er zuvor zu dem Ende bei sich gesteckt hatte, kniete nieber auf ben Sanbhaufen und rief: "Berr Jefu, nimm meinen Beift auf!' Und als er folder Gestalt seine Seele in bie Banbe feines Baters befohlen, marb bas erlösete haupt mit einem alüdlich gerathenen Streich burch bie Hand und Schwert bes Scharfrichters Coblent vom Leibe abgesondert; ein viertel auf acht Uhr, ben 6. Rov. 1730. Dabei mir einfiel, mas stehet 2. Macc. 7 Vers 40: Also ift auch biefer auch fein bahingestorben und hat allen feinen Eroft auf Gott geftellet.' 3ch nahm ferner nichts mehr mahr als einige Zudungen bes Körpers, fo vom frischen Geblüt und Leben herrührten. Wenig zusammengelaufene Leute fah man außer bem Kreise, auf bem Walle und in benen Kenstern, und noch weniger von Extraftion waren zugegen, weil viele theils solches nicht geglaubet, theils nicht gewußt, theils es anzufeben Bebenten getragen.

"Der Körper und Haupt ward mit einem schwarzen Tuch bebecket, bis er von benen besten und vornehmsten Bürgern dieser Stadt aufgehoben, in einen beschlagenen Sarg geleget und auf hiesigem Gottesacker in der sogenannten "Aurzen Borstadt" neben einen andern Offizier von hiesiger Garnison, so nicht lange vorher beerdigt ward, eingesenket wurde. Nachmittags um 2 Uhr".

<sup>\*) &</sup>quot;Mon cher Katte", rief thm ber Kronprinz zu, nachbem er thm mit ber Hand einen Ruß zugeworfen, "je vous demande mille pardons" Worauf Ratte mit Reverenz antwortete: "Point de pardon, mon prince; je meurs avec mille plaisirs pour vous".

Dieser Gottesader, vom "Hohen Kavalier" aus sichtbar, liegt in erheblicher Entsernung von der Stadt, jenseits der Warthe. Hier ruhte der Tote, die der Familie zugestanden war, ihn wieder ausgraben und auf dem Rittergute Wust, in der Nähe von Jerichow, bestatten zu lassen. Wann dies geschah, ist nicht bestimmt ersichtlich. Der Sarg aber wurde nach dem genannten Gute (Wust) hinüber geführt und steht daselbst die diesen Tag in der Familiengruft der Kattes.

Ueber biefe Gruft felbst habe ich an anderer Stelle berichtet.

### Wo stand Kronprinz Friedrich? Wo siel Kattes Haupt?

Diese Fragen, hundertfältig erhoben, sind bis in die neueste Zeit hinein keineswegs auch nur mit annähernder Sicherheit beantwortet worden. Erst Divisionsprediger Hoffbauer zu Küstrin ist in einer 1867 erschienenen Publikation diesen zwei Fragen gründlich näher getreten, gründlicher als irgend wer vor ihm, und glaubt auf die Frage 1: "Wo stand der Kronprinz?" eine fast absolut richtige, auf die Frage 2 aber: "Wo siel Kattes Haupt?" eine wenigstens mit hoher Wahrscheinlichkeit richtige Antwort gefunden zu haben.

Bo stand der Kronprinz? An dem letten Hochparterre-Fenster der Schloßfront, wenn man von Bastion König auf Bastion Brandenburg zuschreitet. Diese große "Front des Schlosse", immer am Wasser hin, ist aber ein ziemlich tompliziertes Ding und besteht aus einer eigentlichen und uneigent= lichen Front. Die eigentliche Front gehört dem Corps de Logis an. Und in dieser eigentlichen Front oder dem Corps de Logis besindet sich das historische Fenster nicht.

An das Corps de Logis lehnt sich indessen rechtwinkelig ein architektonisch unvermittelter Seitenslügel, dessen Giebel nunmehr den Sindruck macht, als gehöre er mit in die große Wall- und Wasserfront des Schlosses hinein. Dieser Sindruck würde noch entschiedener sein, wenn erwähnter Seitenslügelgiebel nicht um ein paar Schritte zurückträte, sodaß wir in ein paar Linien ausgedrückt nebenstehendes Bild gewinnen.



An ber offen gelassenen und mit einem F. (Fenster) bezeich= neten Stelle dieses Seitenflügelgiebels, ober, was basselbe sagen will, dieses uneigentlichen Teiles ber gesamten Schloßfront, stand ber Kronprinz.

Dafür, daß es gerade dieses Zimmer und kein anderes war, sprechen — neben der in Küstrin lebendig gebliebenen Tradition — einerseits die Angaben des Generals von Münchow (Sohnes des vorgenannten Kammerpräsidenten), der als etwa siebenjähriger Knabe jene Schreckenstage mit erlebte, andererseits, wenn auch nur mittelbar, die Worte des Prediger Bestecken Berichtes: "Er erblickte endlich, nach langem sehnlichen Umhersehen, seinen geliebtesten Jonathan am Fenster des Schlosses." Hieraus ergibt sich mit einiger Gewisheit, daß er an einem der letzten Fenster gestanden haben muß. Es war aber das allerletze.

Das Zimmer selbst wurde später in eine Rasernenstube, noch später, unter Hinzulegung eines Nachbarraumes, in den Offizier-Speisesaal der Küstriner Garnison verwandelt. Jest ist es Rasino-Saal. Sine Inschrift fehlt ihm noch. Dafür aber ist als historisches Erinnerungsstück ein aus der Reu-Dammschen Mühle stammender Lehnstuhl aufgestellt worden, derselbe, auf dem König Friedrich, achtundzwanzig Jahre später, die Nacht vor der Schlacht bei Korndorf zubrachte.

Bo fiel Rattes Saupt?

Diese Frage bietet viel größere Schwierigkeiten, benn es streiten sich sieben Plate barum. Ich schicke auch hier ein Bild ber Lokalität voraus. Es ist basselbe wie bas schon vorstehend gegebene, nur erweitert.



Weißkopf. Etwas über mannshoher Unterbau eines ehemaligen Rundturmes. Auf demselben jest ein Pavillon. — Steinwürfel. Richt mehr vorhanden. Befand sich unmittelbar rechts neben einer von der Stadt, beziehungsweise von der "Mühlenpsorte" her auf den Wall hinaufführenden Treppe. — Mühlenpsorte. Läuft noch jest unter dem Wallgang hin und von der Stadt auf den Fluß zu. Ein gewölbtes Tor. Ein Tunnel. Hat Bedeutung für die Ortsbestimmung. — Kanzlei. Hart am Wall gelegenes Haus, aber noch innerhalb der Stadt. Seine oberen Stockweise ermöglichten "von denen Fenstern" aus, von denen der Bessersche Bericht spricht, einen bequemen Blick auf den Wall. Zest stehen da, wo 1730 die "Kanzlei" stand, das "Blockhaus" (Gefängnis) und das Salzmagazin. — F. Fenster, wo der Kronprinz stand.

— v. K. + Stelle, wo (nach Hofbauer) Kattes Haupt siel.

Nach biefer Lokalbeschreibung laffe ich nunmehr bie sieben rivalisierenden Plage, beziehungsweise Sypothefen folgen:

1) Die hinrichtung fand statt an ber Stelle, wo jest ber "Weißkopf" steht.

2) Die Hinrichtung fand auf bem "Weißkopf" statt, und zwar auf bem zum Schaffot hergerichteten Turm-Unterbau, ber bamals (1780) noch keinen Pavillon trug.

3) Die Hinrichtung fand statt auf bem schmalen Raume' ber zwischen bem "Beißtopf" und bem "historischen Fen-

fter" liegt.

4) Die Hinrichtung fanb statt auf einem "innerhalb bes Festungs- ober Schloßhofes errichteten schwarzen Schaffot". So schreiben Böllnit und bie Markgräfin.

5) Die hinrichtung fand ftatt auf bem hof von Baftion

Branbenburg.

- 6) Die Hinrichtung fand statt (von ber Stadt aus gerechnet) rechts neben ber Treppe, die von der Mühlenpforte aus auf den Wallgang hinaufführt. Also da, wo früher der Steinwürfel stand.
- 7) Die Hinrichtung fand statt links neben ber ebengenannten Treppe, unmittelbar wieder von der Stadt aus gerechnet hinter ber "Ranzlei", an der mit v. K. † bezeicheneten Stelle.

Die vier erften Anspruche find leicht zu befeitigen.

- Ad 1) Bon einer bloßen Beißkopf=Stelle zu sprechen, ist untunlich. Der Beißkopf stand bort schon 150 Jahre, als die Hinrichtung stattfand.
- Ad 2) Bon einem Schaffot auf bem Weißkopf kann ebenso wenig bie Rebe sein, benn von Schack erzählt: "er kniete auf Sanbhaufen nieber." Also nichts von Schaffot.
- Ad 3) Der Raum zwischen "Weißtopf" und "historischem Fenster" hat nur ungefähr sechs Schritt im Durchmesser und bot keinen Raum zur Aufftellung von zweihundert Menschen. Auch hätte der Prinz den Hergang nicht vor dem Auge gehabt, sondern auf diesen Hergang von oben her hinuntersehen müssen, wie in einen Topf hinein.
- Ad 4) "Schloßhof" und "mit schwarzem Tuch ausgeschlagenes Schaffot" ist ganz unstichhaltig und konnte nur von Personen aufgestellt werden, die, wie Pöllnig und die Markgräfin, die Lokalität nie gesehen hatten

Ad 5) und 6) räumt Prediger Hoffbauer ein, daß beide Hypothefen etwas für sich haben, ist aber nichts bestoweniger du Ansicht, daß nur seiner

Ad 7) angegebenen Stelle (v. K. †) alle gleichzeitigen Angaben, will sagen die Angaben Major von Schacks, Prediger Bessers, General von Münchows und Konrestor Georg Thiemes, unterstützend zur Seite stehen. Und zwar ist diese unter 7) näherbezeichnete Stelle:

Erstens von bem "historischen Fenster" aus sichtbar; bietet Zweitens Raum genug zur Kreisaufstellung von 200 Mann; liegt

Drittens ungefähr 30 bis 50 Schritt, wie von Munchm schreibt, hinter bem "historischen Fenster"; und liegt

Biertens, wie die handschriftlichen Auffate Georg Thiemes angeben, unmittelbar "hinter ber Ranglei".

Niemand, der sich mit dieser Frage längere Zeit beschäftigt und gleichzeitig, was ganz unerläßlich, in Küstrin selbst Kenntnis von der Lokalität genommen hat, wird der Hoffbauerschen Beweissührung Gründlichkeit und Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Punkte absprechen können. Dennoch din ich persönlich geneigt, mich mehr für Annahme 5, will sagen, für "Bastion Brandenburg" zu erklären. Allerdings beträgt die Entsernung die dahin nicht 30 oder 50, sondern 80 Schritt, aber auch "Bastion Brandenburg" liegt noch "hinter der Kanzlei" und sedenfalls war nur hier Raum und Gelegenheit zu bequemer Aufstellung von 200 Mann gegeben. Dies ist nicht unwichtig, denn der von Hoffbauer bevorzugte Platz 7 ist noch immer sehr eng und zu solcher Aufstellung nur gerade notdürftig ausreichend.

Unter allen Umständen bleibt die Wahl nur zwischen 5, 6 und 7 oder irgend einem anderen zwischen dem Kreuz (v. K. †) und "Bastion Brandenburg" gelegenen Punkt.

Und so darf man benn, wie eingangs bemerkt, auch diese Frage als wenigstens annähernd entschieden ansehen. Abfolute Sicherheit wird freilich auch dann nicht gewonnen werden, wenn das Staatsarchiv die den Katte-Prozes behandelnden Aktenstüdt jemals zu freier und ganzer Verfügung stellen sollte. Denn

Lokalfragen pflegen in amtlichen Verhanblungen, wenn nicht die Lokalität felbst ben Gegenstand bes Prozesses bilbet, immer als etwas Nebensächliches angesehen zu werden.

# Biographisches über Hans Hermann von Katte

Hans Hermann von Ratte wurde den 21. Februar 1704 zu Berlin geboren. Diese Zahlen sind zuverlässig. Auf dem Familiengute Bust sinder sich folgende bald nach der Geburt Hans Hermann von Rattes in das dortige Kirchenbuch eingetragene Notiz: "Anno 1704 den 21. Februar ist des Herrn Obrist-Wachtmeisters (von Ratte) Söhnlein zu Berlin geboren und den 22. getaust und mit Namen Hans Hermann benennet worden. Dessen Pathen waren der Hoch-Grässiche Herr Feldmarschall von Wartensleben, und dessen Frau und Sohn."

über bie Jugend Hans Hermanns in nur weniges und nur gang allgemeines bekannt geworben. Daß er feine Schulzeit in Koniasbera - allwo fein Bater balb nach Abichluß bes franischen Erbfolgekrieges ein höheres Rommando antrat - jugebracht haben muß, bafür fpricht folgende Stelle eines weiterhin im Bortlaute mitzuteilenben Briefes: "Gein Bortrat," fo foreibt ber Bater im Dezember 1730, "haben hier in Ronigeberg zwei Leute, eines bavon ber Maler, mo er zeichnen lernte." -Belder Art im übrigen fein Unterricht war, fann nur gemutmaßt werben. Er war febr begabt, weshalb ihn benn auch ber Bater für ben Rivilbienft und awar für bie Ruftigfarriere bestimmte Reifen unterstütten fruh feine miffenschaftlichen Stubien. Der Rönig fah aber ben Gintritt in ben Zivilbienft nicht allgu gern, und ba feine Gnabe nur für biejenigen gu hoffen mar, bie Militars murben, fo tam Sans Bermann von Ratte foließlich zur Armee. Wann bies mar und ob er gleich anfangs bei ben "Gensbarmes" ober vielleicht erft in ein Roniasberger, beziehungsweise oftpreußisches Kavallerieregiment eintrat, alle biefe Dinge find in Dunkel gehüllt und werden es mutmaglich bleiben. Als er 1729, bamals fünfundzwanzig Jahre alt, zuerft genannt wird, icheint er bereits geraume Rett hindurch ber Berliner Garnison angehört zu haben.

Bon seiner außeren Erscheinung, wie zugleich von feinem Charafter, gibt Böllnis folgendes Bilb: "Er mar flein und fonnenverbrannt und hatte von ben Blattern außerorbentlich gelitten. Dazu bicht zusammengewachsene Augenbrauen, mas ihm ein finsteres Ansehen gab. Er besaß Geift, aber wenig Urteil und war ehrgeizig und buntelhaft. Die Gunft bes Kronpringen verrudte ihm vollends ben Ropf, und er betrug fich babet wie ein indistreter Liebhaber in Ansehung feiner Geliebten. Überall zeigte er die Briefe des Bringen por, erhob ihn bis in die Wolfen und tabelte bagegen Regliches, mas ber Rönig tat. Seine Sitten waren nicht regelmäßiger als fein Berftand; er bebauchierte und bruftete fich, gar teine Religion zu haben. Bielleicht, baß ihn reifere Rahre geändert hätten. Um diefe Zeit aber (1730) war er so, wie die porstehende Schilberung ihn gibt. Er mar es hauptfächlich, ber die Unzufriedenheit des Prinzen nährte, denn er ward pon bemfelben in allen Studen zu Rate gezogen Nichts aeicah, ohne daß Ratte befragt worden mare, und babei war er flug genug, bem Prinzen immer nur bas anzuraten, was biefer munichte. Es mare fur Beibe aut gemefen, menn fie einander nie fennen gelernt hätten."

Mit dieser Schilberung stimmt überein, was die Prinzessen Wilhelmine (Markgräfin) von ihm schreibt: "Sein Gesicht war mehr abstoßend als einnehmend; ein paar schwarze Augendrauen hingen ihm fast über die Augen. Sein Blick hatte etwas Unbeimliches, etwas, was ihm sein Schickal prophezeite. Sine dunkle von den Blattern bezeichnete Hautsarbe vermehrte seine Hällichkeit. Er spielte den esprit fort und tried die Liederlichkeit dis zum Erzeß. Biel Shrgeiz und Kecheit begleiteten dieses Laster. Zugleich aber," so fährt sie fort, "besaß er Geist, Belesenheit und Welt. Die gute Gesellschaft, in der er sich ausschließlich bewegte— so namentlich auch im Hause des französischen Gesandten Grafen Rothenburg — hatte seine Sitten gebildet, was damals in Berlin sehr selten war."

Wann die Prinzessin ihn kennen lernte, ist nicht bestimmt ersichtlich, wahrscheinlich im Herbst 1729, als der König von einer nach Lübbenau hin unternommenen Reise zurücktehrte. Bom Mai 1730 an sahen sie sich jedenfalls häufig. Er überbrachte

schriftliche und mündliche Botschaften hüben und drüben und nahm an den Aufführungen und literarisch-musikalischen Abenden teil, die, wenn der König in Potsdam oder Busterhausen war, im königlichen Schloß oder in Schloß Mondijou stattzusinden pslegten. Sinmal wurden sie überrascht. "Katte ergriff Flöte und Noten und sprang mit Quanz dei Seite, um sich zu versteden."

:

ţ

1

Ċ

i

1

Daß er ber Prinzessin jemals mehr gewesen mare als ber Freund und Bertraute ihres Brubers, ift aus nichts erfichtlich; ihre eigenen Schilberungen fprechen bagegen. Ratte feinerfeits fceint sich freilich in jener grenzenlosen Gitelfeit, die fein hervorftechenbster Charafterzug war, vor aller Welt bas Anfeben gegeben zu haben, als ob ihr Berhaltnis ein intimes gewesen fei. Die Bringeffin erfuhr bavon, und vertraut mit ber Tatfache, baf ber Berliner Hof bamals fo recht eigentlich ein Rlatfch-Hof war, verhielt fie fich ablehnend gegen ihn und feine Sulbigungen. Es handelte fich dabei gang besonders um ein Medaillon- ober Dofenporträt, bas er von ihr befaß, trug und zeigte. Sie verwies es ihm und wollte es jurud haben. Aber er weigerte fich beffen. Der Charafter Kattes tritt einem in biefem eigentumlichen Berhalten am frappanteften entgegen. "Gines Tages", fo fchreibt bie Markgräfin, "benachrichtete mich die Bulow, daß Ratte, anderer Unbesonnenheiten ju geschweigen, auch mit einer Dose prunke, in ber fich das Porträt des Kronprinzen und das meine befände. In der Tat war durch dies und Ahnliches in seinem Benehmen unfere Verlegenheit auf ben bochften Grad geftiegen, weshalb ich es für notwendig hielt, ber Konigin Mitteilung bavon zu machen. Diefe zeigte fich benn auch fehr aufgebracht und gab meiner Gouvernante, bem Fraulein von Sonsfelb, ben Befehl, bei bem Berrn von Ratte mein Vorträt in aller Berbindlichkeit zuruckzuforbern. Und die Sonsfelb unterzog fich diefem Auftrage noch am felben Abend. Ratte entschuldigte fich, fo gut er tonnte, aber wie viele Borstellungen ihm meine Gouvernante auch machen mochte, bas Porträt selber wollte er ihr nicht einhandigen, versicherte sie vielmehr feiner Distretion für die Butunft und bat fie, die Konigin gu be= ruhigen. Dies geschah auch. Inbeffen die abschlägige Erklärung verstimmte uns doch so, daß wir längere Zeit nicht mit ihm sprachen."

"Aber", so fährt die Prinzessin fort, "dies währte nicht lange. Am 11. August hatten wir Konzert in Mondisou. Auch Katte, der nie fehlte, war zugegen. Als ich in ein Nebenzimmer ging, solgte er mir dorthin und beschwor mich um meines Bruders willen, ihm einen Augenblick Gehör zu schenken. Und so hatten wir denn wieder ein längeres Gespräch.

"Ich bin in Berzweiflung, fagte er, "über Eurer Königlichen Hoheit Ungnade. Man hat Ihnen falsche Nachrichten über mich gebracht. Man beschulbigt mich, ben Kronprinzen in seinen Fluchtplänen zu bestärken. Umgekehrt, ich habe es ihm abgeschlagen, ihm zu folgen. Und ich stehe Ew. K. H. mit meinem Kopfe da für, daß er diesen Schritt nicht ohne mich unternehmen wird."

"Ich sehe Ihren Kopf schon zwischen Ihren Schultern wackeln, replizierte ich. "Und wenn Sie nicht balb ihr Benehmen ändern, so werde ich ihn leicht vor ihren Füßen sehen." Er wollte antworten, aber ich suhr fort: "Ich leugne Ihnen nicht, daß wir, die Königin und ich, sehr unzusrteden mit Ihnen sind, weil Sie die Pläne meines Bruders ausschwahen; vor allem aber ziemt es sich nicht für Sie, mein Porträt zu besihen und damit zu prunken. Die Königin hat es ihnen absordern lassen, und Sie hätten die Pflicht gehabt, ihr zu gehorchen und es uns wieder zuzustellen."

"Er wußte sich jedoch geschickt herauszureben und versicherte nur immer wieder, daß er das Porträt lediglich als eine Probe seiner Arbeit gezeigt habe, es auch härter als den Tod empfinden würde, wenn er sich davon trennen musse.

"Sie spielen ein großes Spiel,' schloß ich, "und ich fürchte sehr, baß ich in allem, was ich Ihnen gesagt habe, nur ein allzu guter Prophet gewesen bin."

".Wenn ich ben Kopf verliere, antwortete er, ,so geschieht es um einer schönen Sache willen. Aber ber Prinz wird mich nicht im Stich lassen.

"Nach biefer Unterredung" — so schließt die Prinzessin — "trennten wir uns. Es war bas lette Mal, daß ich ihn sah, und ich glaubte bamals nicht, daß sich meine Voraussagungen so bald erfüllen würden."

Dies Zwiegespräch fand am 11. August statt. Am 16. ward er verhaftet. Was banach folgte, ist in ben voraufgegangenen Absichnitten bieses Kapitels erzählt worden.

Es erübrigt nur noch die Frage: welche Dinge sind vorhanden, die den Namen Kattes in der einen oder andern Weise bis diesen Tag festhalten: Baulichkeiten, Hausgerät, Bilber.

Briefe (wenn nicht das Staatsarchiv einiges davon bei den Aften hat) scheinen originaliter nicht mehr zu existieren; das "Wachtlokal" in der Kaserne des Regiments Gensdarmes ist, wie die Kaserne selbst, längst vom Schauplat verschwunden, und das Küstriner Torhäuschen, in dem er die Racht vor seinem Tode zubrachte, wurde neuerdings dei Wegräumung des Tores mit niedergerissen. Auf Schloß Retin dagegen besindet sich noch eine silberne, das Kattesche Wappen tragende Zuckerdose, die der Gesangene mit in sein Gesängnis genommen haben soll, und drei Bilder sind noch vorhanden — an übrigens sehr verschiedenen Stellen —, die den Anspruch erheben, Bildnisse Hans Hermann von Kattes zu sein.

Das erste Katte-Porträt ist königliches Sigentum und befindet sich zu Schloß Charlottenburg in dem, so viel ich weiß, bis diesen Augenblick unberührt erhaltenen Arbeitskabinette König Friedrich Wilhelms des Vierten. Es hing, als ich es vor einer Reihe von Jahren zum erstenmale sah, über der Singangstür.

Das zweite Katte-Porträt ist im Besitz von Gustav zu Putlitz auf Schloß Rethn in der Priegnitz. Er schreibt darüber solgendes: "Kattes Halbschwester war meine Urgroßmutter und aus der Nachlassenschaft einer Tochter derselben (meiner Großtante) kam dieses Bildnitz in unser Haus. Ich entsinne mich beutlich noch des Tages, als es mit vielem anderen uralten Hausgerät ausgepackt wurde. Es machte einen großen Eindruck auf mich, trothem ich noch ein Kind war, denn ich kannte die Geschichte Kattes, die mir von der alten Tante als eine Familientradition oft erzählt worden war. Das einsame, abgeschlossen und meist ereignislose Leben jener Zeit erhielt die Familiengeschichten durch Generationen hin lebendig und gab ihnen besondere Wichtigkeit."

Das britte Katte-Porträt befindet sich inmitten andem Familien-Porträts aus jener Zeit in dem großen Empfangssale bes Herrenhauses Wust.

Sind diese Bildnisse zuverlässig? Reines stimmt mit der charakteristischen Personalbeschreibung, die sowohl Pollnitz wie die Markgräfin von von Katte gegeben haben. "Hällich, blatternarbig, mit breiten, buschigen Augenbrauen" und infolge davom "finster, melancholisch, unheimlich". Bergleichen wir damit die Porträts, so zeigen uns dieselben einen eher hübschen als häßlichen, eher fröhlichen als sinsteren, eher anheimelnden als unheimlichen jungen Mann. Wenn wir, trot der daraus entstehenden Zweisch, auf diese Bilder hingewiesen haben, so geschah es, um an einem glänzenden Beispiele zu zeigen, wie viel oder wenig es mit derartigen Echtheitsversicherungen") auf sich zu haben pstegt.

Der Strom ber Tradition, so lange er ununter brochen fließt, kann unter Umständen ebenso wertvoll, ja wertvoller sein als das verbürgte Aktenstück. Aber nichts ist selkener als solche Kontinuität der Überlieferung. Und nur einen Tag unterbrochen, bemächtigen sich Wilkur und Sinbilbungskraft des Gegenstandes, und das Chaos der Meinungen beginnt.

# Der König und die Kattes

Der König hatte für den Sohn nur die Strenge des Gesetes gehabt; anders für den Bater. Das Füllhorn seiner Gnade war über ihm. Er wußte wohl, was er dem Herzen und Namen desselben an Schmerz und Kränfung angetan hatte, und alle seine Bemühungen — Bemühungen, die sich zeitweilig in die Form von Zartheiten kleideten — gingen zehn Jahre lang unausgesetzt dahin, das Geschehene vergessen zu machen oder wenigstens nach Krästen auszugleichen. Freilich nur mit halbem Erfolg. Der alte Katte nahm alle diese Gnadenbezeugungen hin und dankte dafür und küßte seines gnädigen Königs Hand; aber die Freude des Daseins

<sup>\*)</sup> König Friedrich Wilhelm IV. soll bas Charlottenburger Ratte-Bilb, als er es erwarb, für echt, später aber für unecht gehalten haben. Geheimer Hofrat Bugler in Berlin, bem alle biese Dinge unterstehen, halt es für unecht. Schon um ber Uniform willen, bie er etwas später setzt.

war aus seinem Leben gewichen, und eine Reihe von Briefen, die burchzusehen mir gestattet war, gibt in rührender Beise Zeugnis banon.

t

Aus ber Reihe dieser Briefe will ich in nachstehendem zwei mitteilen, die noch unter bem ersten Sindrud geschrieben, seitens des Generalleutnants an seinen Bruber ben Kammerpräsidenten von Katte zu Magdeburg gerichtet wurden. Der erste dieser Briefe an die Gemahlin des Kammerpräsidenten lautet:

"Hochwohlgeborne Frau, Sehr wertheste Frau Schwester! Die betrübten Umstände, barin ich nach Gottes heiligem, unbegreiflichem Willen gesetzt worden bin, sind wohl mit keiner Feber zu beschreiben, und wenn ich nicht auf Gott sähe, so müßte ich vergehen.

"Meine liebe Frau Schwester, consideriren Sie mein Elenb. Ist es möglich, es auszustehen! Anfänglich wußte ich nicht, wo ich war. Reine Thräne ist aus meinen Augen gekommen. . . . Bei meiner Frau war Doktor, Priester und Felbscheer. Bebenken Sie das Elend in meinem Hause. Wäre nicht die Herzogin und Prinzessin gekommen, meine Frau ware uns unter den Händen geblieben. Gott vergelte es ihnen.

"Ich möchte vor Trauer vergehen, wenn ich an meinen Sohn benke. Mein Sohn hat es vergeben; ich muß es auch thun. Man hat bem Könige die Sache größer gemacht; ihr Ende ist noch nicht da. Mein Sohn stehet vor dem gerechten Richter, und tröstet mich sein schones Ende. Aber Morgens und Abends quälet mich sein Tod. Des Königs gnädige Briefe können ihn mir nicht wiedergeben.

"Mein Sohn hat bem Major von Schad (ber mit commanbirt gewesen) in seine Schreibtafel seinen letzten Willen diktiret. Unter anderem soll der Kriegsrath Katt seine güldene Tabatière und einen Schimmel mit dem rothen Sattel haben . . . Ich will so viel als möglich in allem seinen letzten Willen erfüllen. Se ist seine letzte Bitte gewesen: ich wolle doch ja seine Schulden bezahlen, damit niemand über ihn seufze. Da dies nun aus einer noblen Seele kommt, werde ich nach Möglichkeit alles thun.

"Meine liebe Frau Schwester, haben Sie boch Mitleib mit mir. Ich möchte vergehen, wenn ich an meinen Sohn gebenke. Gott Kontane, Banberungen. 11.

hat mir gar zu schweres Kreuz auferlegt. Mein Gott, wie ist mir zu Muthe. Der arme Wurm hat kaum vier Tage Zeit gehabt, sich zu praepariren; aber ber barmherzige Gott hat Wunder an ihm erwiesen. Der sei gepreyset! Aber welche harte Wege führt mich mein Gott. Engels-Frau Schwester, grüßen Sie meinen Bruder und schicken Sie mir eito die Namen aller berer, so man es notissieren muß. Ich kenne unsre Freundschaft nicht. . . . Ich bin meine Engels-Frau Schwester aniho in Thränen ihr getreuer Diener H. H. Rönigsberg. 23. Nov. 1730. Nachschrift. Lassen Sie sich doch von Heren von Platen den Abschiebsbrief zeigen, den das arme Wurm unterwegs im Wirthsbause auf Zettelpapier geschrieben hat."

Der Brief, von dem der alte Generalleutnant hier fpricht, ist der, den Katte am 3. November auf seiner Fahrt nach Küstrin im ersten Nachtquartier niederschried und den ich an betreffender Stelle mitgeteilt habe. Dem hier Vorstehenden nach scheint es fast, daß der Bater am 23. November das Abschiedsschreiben noch nicht in Händen hatte, wohl aber durch andere briefliche Mitteilungen aus Berlin von seiner Existenz unterrichtet war.

Der zweite Brief — wie ber erfte mit Trauerranb — ift vier Wochen fpater an ben Rammerprafibenten felbst gerichtet.

"Jochwohlgeborener Herr, Werthester Herr Bruber! Ich bin Such unendlich obligiret für Suer herzlich bezeigtes Mitleiben. Ja mein lieber Bruber, Trost ist mir ben diesen betrübten Umständen höchst nöthig; und obwohl der barmherzige Gott mir viel Gnade gethan und bei meinem schweren Kreuz so viel Tröstliches gegeben hat, so will boch die natürliche Liebe sich noch nicht brechen, kann sich auch so balb nicht geben!

"Ich weiß nicht, wie Gott mir alles foldergestalt zuführet, baß es mir zum Troft und soulagement bienen muß.

- "1) Mein lieber Bruber, ist es nicht tröstlich bieses schone und exempelwurdige Enbe?
- "2) Ist es nicht tröstlich, baß die Szecution in Cüstrin hat geschehen müssen, um allen Leuten begreislich zu machen, warum er ein sacrisice?!
- "3) Sbenso daß das Kriegsgericht ihm nicht das Leben abgesprochen, sondern des Königs Machtspruch.

"4) Daß mein Sohn so généralement von aller Welt beklaget und bedauert wird. (Es ist étonnant, was man hier für ihn ihut. Die Wenschen sprechen nur von ihm. Sein Portrait haben hier zwei Leute, eines bavon ber Maler, wo er zeichnen lernte. Dies Bildniß wird oft abgeholet, um copirt zu werden. Der Maler hat noch einige Studienblätter, auf denen der Rame meines Sohnes steht. Sie kaufen alles weg, und zahlen, was er haben will. In den größten Häusern wird er bedauert, als ob ihnen ein Berwandter gestorben wäre.

"Der Kronpring foll so wehmuthig Abschied von ihm genommen haben.

"Endlich schreibt mir ber König so viel gnädige Briefe und bittet mich recht, mich aufrieben au geben. Aber, mein lieber Bruber, hart ift es für einen Bater, fein Rind auf folche Art zu verlieren. Der König hat mir eine information aus ben Acten fdiden laffen. Anfänglich habe ich fie nicht lefen wollen, aber nun möchte ich um nichts in ber Welt, bag ich biefe information nicht Mein Berg möchte manchen Morgen vor Thränen vergeben, wenn ich an meinen lieben Sohn gebente. Manche Reit geht es, aber bann tommt wieber ein Stoft, fo baf ich mich nicht faffen tann. Und boch, mein lieber Bruber, laffet uns ben barmherzigen Gott und feine Rornruthe in Demuth fuffen . . . . Gott wird uns nicht verlaffen. Was wir nicht erleben, wird er unsere Kinder genießen laffen. Mein Sohn bat mich einige Stunben vor feinem Ableben gebeten, unferen Albrecht nach Salle gu fciden und im Babagogio in Gottesfurcht erziehen zu laffen. Er hätte Freylinghausen's "Theologia" viermal burchgehöret; bie thäte ihm an seinem Enbe wohl. 3ch mochte mich nicht fo fehr betrüben über feinen Abichieb. Er verficherte mir, bag er gewiß felig werbe und hat bem Brebiger jum Reugniß feines Glaubens bie Hand gegeben. Run, mein lieber Bruber, lebet wohl . . . 3ch bin Guer getreuer Diener B. B. Ratt. Ronigsberg, ben 19. Dezbr. 1730. Nachschrift: Schreibet mir boch, ob Ihr meines Sohnes Brief an ben Rönig, an ben Felbmarichall (von Bartensleben) und an mich habet. Auch die Königl. Reprimande an das Kriegsgericht und feine eigene Sentenz."

### Das Recht und das Schwert

Die Hinrichtung Kattes, abgesehen von ihrer geschichtlichen Bebeutung, ist auch in ihrer Sigenschaft als Rechts fall immer als eine cause celebre betrachtet worben. War es Gesetz ober Willfür? War es Gerechtigkeit ober Grausamkeit? So steht die Frage. Unsere Zeit, einerseits in Verweichlichung, andererseits in Oberstächlichkeit, die nicht tief genug in den Fall eindringt, hat in dem Geschehenen einen Fleck auf dem blanken Schilde der Hohenzollern erkennen wollen. Ich meinerseits erkenne darin einen Schmuck, einen Selssein. Daß es ein Blutkarneol ist, ändert nichts.

Entscheibend für die Beurteilung des Katte-Falles erscheint mir in erster Reihe die Frage: "Wie hat sich die damalige Beit dazu gestellt?"

Lefen wir die zeitgenöffischen Berichte, fo tommt uns freilich ber Sindrud, daß ein Rittern burch bie halbe Welt gegangen fei. Sind wir aber aus bem "Sensationellen" ber Erzählung erft heraus, beginnen wir zu sichten und zu fondern, fo werben wir fehr balb gemahr, bag bie tiefgehenbe, gang unzweifelhaft vorhandene Bewegung ber Gemuter nicht bem Ratte-Fall, fonbern bem begleitenden Kronpringen-Falle gilt, und daß man in folch ungeheurer Aufregung mar, nicht um des Geschehenen, sondern um bes vielleicht noch zu Gefdehenben millen. Wirb bas Schwert, bas ben Leutnant von Ratte traf, auch ben Kronpringen treffen? Das war es, was alle Schichten ber Gesellschaft in Schreden Von dem Augenblick an, mo biefe Furcht aus ben Bemutern gewichen mar, mar ber Schreden überhaupt bahin, und nur bem Umftande, bag bie Schidfale Rattes und bes Kronprinzen viele Wochen lang Sand in Sand gingen und fast ibentifch erschienen, nur biefem Umftande ift es zuzuschreiben, baf bie Vorftellung: bie Sinrichtung sei als etwas Außerorbentliches ober gar Unerhörtes angesehen morben, jemals hat Blat greifen fönnen.

Es liegt vielmehr umgekehrt, und weber in den Böllnitischen Memoiren noch in benen ber Markgräfin findet sich, bei scharserer Brüfung, auch nur ein einziges bahin lautendes Wort. Es findet sich nicht und kann sich nicht finden: benn Hof, Abel, Armee\*) fanden eben-alles, was geschah, zwar streng, sehr streng vielleicht, aber schließlich doch nur in der Ordnung. Jedenfalls statthaft, zulässig. Ja die Familie selbst, so tief erschüttert sie war (vergl. die zwei vorstehenden Briefe), so bestimmt sie Begnadigung erwartet haben mochte, scheint den auf Tod lautenden Machtspruch des Königs in seinem Rechte keinen Augenblick angezweiselt zu haben.

Es ist nötig, so sagte ich, ben Fall aus ber bamaligen Zeit heraus zu beurteilen, aber er besteht auch vor bem Urteil ber unserigen, vorausgesetzt, daß unsere Zeit sich Zeit nimmt, auf die Spezialien des Falles einzugehen. Denn die Wandlung der Gesamtanschauungsweise, die die Welt seit 150 Jahren ersahren hat, ist doch nicht so groß und stark, als manche glauben möchten, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so stehen wir eben jetzt wieder auf dem Punkt, uns einer zurückliegenden und schon überwunden geglaubten Strenge mehr zu nähern, als immer weiter von ihr zu entsernen. Und ich setze hinzu: "Gott sei Dank", ohne damit die Segnungen, die wir einer anderthalbhundertjährigen freiheitlichen Entwicklung verdanken, anzweiseln oder verkennen zu wollen.

Und so benn noch einmal: auch von unferem Standpunkt aus angesehen, mar Ratte nicht bas Opfer einer Willfür ober

<sup>\*)</sup> Wie die Armee über ben Fall bachte, barüber geben die "Artegsgericht" als Ganzes entschlich gesprochen, ben beften Aufschluß. Das "Artegsgericht" als Ganzes entschled in seiner Schlußsstung am 28. Oktober allerdings für lebenslängliche Festungsstrase. Liest man aber die einzelnen Protokole, will sagen die Separatvota der fünf Ranggruppen durch, so ergibt sich, daß eine Majorität von neun Stimmen (die Majore, die Oberstleutnants und die Obersten) für Tod und eine Minorität von sieden Stimmen (die Rapitäne und die Generalmajore, dazu der Borstigende selbst) für lebenslängliche Festung stimmten. Der König, als er das Urteil schöften Ansehn der milbesten und vornehmsten: Achaz von der Schulenburg, General Graf Schwerin und General Graf Dönhoff, sich gesbildet hatte, und griff auf die vorher dagewesene Majorität der Einzelsstimmen zurück.

Laune, sondern einer schweren selbsteigenen Schuld, indem er unter chevaleresten und in gewissem Sinne selbst unter loyalen Allüren (denn er diente seinem künftigen Herrn) in natv-frivoler Weise durch alle Stadien des Hoch- und Landesverrats ging. Er war, um seines Kriegs- und Landesherrn eigene Worte zu zitieren, "dazu da, seinem Könige getreu und hold zu sein", doppelt in seiner Sigenschaft als Ofsizier der Garde-Gensdarmes, die des Vorzugs genossen, "immédiatement an Seine Majestät Allerhöchste Person attachiret zu sein". — und was sinden wir tatsächlich?

Der Kronpring stedt in Schulben; Ratte tut bas Seine, biese Schulben zu mehren.

Der Kronpring stedt in Debauchen; Katte geht ihm babei mit Rat und Tat jur Hand.

Der Kronprinz stedt im Unglauben; Katte bestärkt ihn barin. Der Kronprinz stedt in Komplotten mit seiner Mutter und seiner Schwester, mit fremben Höfen und Gesanbten,\*) und Katte macht ben Zwischenträger und zulest gar ben Liebhaber.

Der Kronprinz will besertieren; Katte nimmt es in die Hand und hält ihm einen Bortrag "über die beste Beise Gelingens". Endlich rüstet er sich selber zur Desertion.

Das sind so einige ber "Species facti"; nur einige, aber gerade genug, um seinen König und Herrn mit allem Fug und Recht aussprechen zu lassen: "Und da benn dieser Katte mit der künstigen Sonne tramiret, auch mit fremden Ministern und Gesandten allemal durcheinander gesteckt, er aber nicht davor gesetzt worden mit dem Kronprinzen zu complottiren, au contraire es Sr. R. Majestät hätte angeben sollen, so wissen Se. Majestät nicht, was vor kable raisons das Kriegs-Recht genommen und ihm das Leben nicht abgesprochen hat."

<sup>&</sup>quot;) Diese Romplotte waren nichts weniger als harmloser Ratur und nahmen auf die Lage des Königs und des Landes nicht die geringste Rücksicht. Engsland (um nur einen Fall herauszugreisen) sollte helsen, und der englische Legationssekreicht Guy Didens ward ins Bertrauen gezogen. Er übernahm es auch, seinem Sose Borstellungen zu machen, brachte jedoch einen Resuszund, "weil ein sich Sinmischen das Feuer an allen Eden in Europa anzünden und die Brouillerien mit England nur noch stärter machen würde." Man erkennt in dieser englischen Antwort sehr gut den starten und ernsten politisch en Sintergrund, den der ganze Lergang hatte.

Es ist nur Eines, was uns in biesem Schreckensschauspiel — benn ein solches bleibt es — widerstrebt und widersteht: ber König wechselt hier die Rolle mit dem Richter. Er läßt das Recht über die Enade gehen. Und das foll nicht sein.

Wenn aber etwas damit versöhnen kann, so ist es das, daß er dies im eigenen Herzen empfunden hat. Hören wir noch einmal ihn selbst: "Wenn das Kriegs-Recht dem Katten die Sentenz publiciret, so soll ihm gesagt werden, daß es Sr. Königlichen Majestät leid thäte; es wäre aber besser, daß er stürbe, als daß die Justiz aus der Welt käme." Ein großartiges Wort, das ich nie gelesen habe (und ich habe es oft gelesen), ohne davon im Innersten erschüttert zu werden. Wer will nach dem noch von Biegung des Rechts sprechen!

1

Es war ein grades Recht, freilich auch ein scharfes. Und bas Schwert, bas zulett biese Schärfe besiegelte, — es existiert noch. Die Familie Ratte selbst besitzt es, und auf dem alten Katten-Gute Vieritz, eine Meile von Wust, wird es bis biese Stunde aufbewahrt. Dreimal wurde es gebraucht, und brei Namen sind eingekritzelt. Der britte und letzte aber heißt: Hans Hermann von Katte.

## Tamsel

hoch ragt aus icatt'gen Bebegen Gin ichimmernbes Schloß hervor. Chamiffs.

Ι

Tamfel ist ein reiches, schön gelegenes Dorf, etwa eine Begstunde nordöstlich von Küstrin. Waldhügel, deren gewundene Linien
mutmaßlich das alte Bett der Warthe bezeichnen, schließen es von
Norden her ein, während nach Süden hin die Landschaft offen
liegt und die Flußarme in allerlei Windungen sich durch das Bruchland ziehen.

Die Küstriner hängen mit einer Art Begeisterung an Tamsel und bei bloßer Namensnennung überstiegt ein Lächeln ihre Züge, nicht unähnlich jener stillen Heiterkeit, mit der echte Berliner, so weit es deren noch gibt, den Namen "Charlottenburg" auszusprechen pslegen. Hier wie dort mischt sich kein Stolz über Historisches in dieses Lächeln; es ist vielmehr nur der Ausdruck eines plöglich wiederbelebten Wohlgefallens, einer freundlichen Rückerinnerung an Park und Schloß, an Wasserpartien und Feuerwerk, an allerlei dunte Landschaftsbilder überhaupt, die dei dem freundlichen Klange noch einmal an dem inneren Auge vorüberziehen.

Und doch ist Tamfel ein historischer Name, wie Charlottenburg ein solcher ist. Er hat selbst eine Borgeschichte. Wir verweilen aber nicht bei dieser und versuchen nicht festzustellen, wann die Templer in seinen Besit kamen und wann sie diesen ihren Besit an den Johanniter-Orden abtraten. Wir übergeben die Jahrhunderte, wo abwechselnd ber Küstriner Markgraf und ber Sonnenburger Herrenmeister hier Landeshoheit übten und beginnen mit verhältnismäßig neuer Zeit, mit Hans Abam von Schöning, ber, nach einem ruhmvollen Türkenzuge, wenigstens vorübergehend in die Stille seines vaterländischen Tamsels zurückkehrte und das dis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach wenig wertvolle Gut in einen prächtigen Landsit umzuschaffen begann.

Sans Abam von Schoning, bei beffen tatenreichem Leben wir weiterhin langer und eingehender zu verweilen haben werden, machte Tamfel im wefentlichen ju bem, mas es jest ift, und wenn Um- und Neu-Bauten auch bem Schloß und Bart von bamals eine nach außen bin veranberte Geftalt gegeben haben, fo ift boch in seiner inneren Ginrichtung und Ausschmudung gerabe noch genug porhanden, um uns ein Bilb von bem Reichtum zu geben, ber hier bamals zufammenfloß, als ob es eigens barauf angetommen mare, einen Sit martifcher Schlichtheit in einen Sit voll fürftlicher Bracht umzuwandeln. Griechische Sandwerfer, die Sans Abam von seinem Siegeszuge mit heimbrachte, füllten bas rasch empormachsenbe Schloß mit Reliefbilbern und Stulpturen, und alle Hallen und Sale trugen Stud-Ornamente, bie bis in unsere Tage binein die Bewunderung der Fremden ju fein pflegten. Rimmer maren panelliert, die Banbe ber Galerie aber glangten bis boch hinauf im Schmud einer koftbaren Solzbekleibung, in beren Tafelmert bie großen, goldumrahmten Bilber funftvoll ein= Unter biefen Bilbern befanden fich por allem gelaffen waren. bie lebensgroßen Bortrats Sans Abams und feiner Gemahlin: fie unter Blumen, von ihren Rinbern umfpielt, er ju Rog, ben Kelbmarschallsstab in ber Rechten und die Füße bis hoch hinauf in scharlachrote Gamaschen gesteckt. Und vieles von biefer Bracht ist bem Schlosse bis biesen Tag erhalten geblieben. Noch hängen Sagd- und Blumenftude von ber Sand nieberlanbifder Meifter in ben halb erleuchteten Korriboren; noch bliten bie Boiferien ber Gemalbe-Galerie wie in alter Zeit und bie Scharlach-Gamafchen bes Felbmaricalls mahnen noch immer an ben Sturm von Dfen, wo knietief im Blute gewatet wurde. Nur die Stud-Ornamente, die pausbackigen Engel, die in die Tuba bliesen, und Mars und Minerva, die aufhorchten, als hatten fie folche Rlange

ţ

nie vernommen, nur biese Deden-Reliefs erfreuen bas Auge nicht länger. Wegen ihrer Fährlichkeit von Fries und Dede losgelöft, teilten sie bas Schickal des großen Schöningschen Wappensteins ber früher die Front des Schlosses krönte und seitbem herabgenommen und bei Seite gestellt, nur selten noch ein Auge findet, das sich durch ihn an alte Zeit und alten Ruhm eximnern läßt

Uns aber erinnert er baran und so erzählen wir zunächt bie Geschichte Hans Abams, bes Erbauers bes Schloffes.

## hans Adam von Schöning

Raum gebiet' ich bem kochenben Blute. Gönn' ich ihm bie Shre bes Worts? Ober gehorch' ich bem gurnenben Mute? Schiller.

Dans Abam von Schöning wurde am 1. Oktober 1641 zu Tamsel geboren. Sein Vater, ebenfalls ein Hans Abam, war Rittmeister in brandenburgischen Diensten und hatte sich das Jahr vorher mit Marianne von Schapelow auf Bulkow vermählt. Eine andere von Schapelow, vielleicht eine Schwester Mariannens, heiratete sechs Jahre später, wie bereits an anderer Stelle hervorgehoben, den damaligen schwedischen Generalmajor Georg von Derfflinger.

über die Art, wie Sans Abam feine Rindheit und Jugend im elterlichen Saufe zubrachte, fehlt es an Nachrichten. er nach Wittenberg, um die Rechte zu ftubieren, 1659 nach Straßburg, 1660 nach Paris Er hatte bamit bas begonnen, was man bamals und auch frater noch als bie "große Tour" bezeichnete, ben Besuch ber Sofe und Hauptstädte bes weftlichen Europa. längerem Verweilen in Baris, wo ber Gesandte Raspar von Blumenthal feinen brandenburgifden Landsmann am Sofe Lubwigs XIV. einführte, begab er sich junächst über Turin und Mailand nach Benedia, befuchte im felben Jahre noch Rom, Neapel, Meffina und Sprafus, ericbien im September 1662 por bem Großmeister bes Malteser-Orbens auf Malta, bat um bie gern gewährte Chre, einen Streifzug gegen bie Ungläubigen mitmachen zu burfen. manbte fich bann nach gludlicher Rudtehr von Malta nach Spanien, von Spanien nach England und fehrte über Amfterbam und Samburg, nach einer fünfjährigen Abmefenheit in bie martifche Heimat zurück. "Er betrat sie wieber, nachbem er — wie sein Biograph sich ausbrückt — alles gesehen hatte, was es damals Großes und Ausgezeichnetes in Europa gab: den Appigen Hof des prachtliebendsten Königs, die Kunstschäfte Italiens, den Glauber Fastnachtsspiele in Benedig, das ritterliche Treiben auf Malta, den Hof der Dorias, die Grandezza Spaniens und die junge Freibeit der Niederlande."

Ich habe bei ber vorstehenden Aufzählung absichtlich länger verweilt, um baran einige Betrachtungen über die Erziehung junger Sbelleute von damals und von heute zu knüpfen. Bir sind nur allzusehr geneigt, unsere jetige Methode als etwas vergleichsweise Borgeschrittenes und Zweckentsprechendes anzusehen, und doch möchte sich die Frage auswersen lassen: wie viele Familien haben wir zur Zeit im Brandenburgischen, die geneigt sind, einen berartigen "Kursus" eine fünssährige Tour durch Europa, lediglich an die weltmännische Ausbildung ihrer Söhne zu seten? Damals war ein berartiges "die hohe Schule Beziehen" so allgemein, daß unser Hans Abam seinen Pariser Ausenthalt mit einem Ausenthalt in Orleans vertauschen mußte, "weil ihm die Anwesenheit so vieler Deutschen in Paris an völliger Erlernung der französischen Sprache hinderlich war."

Seit hundert Jahren ift bei uns "bie Armee" die hohe Soule für bie Sohne unferer alten Familien geworben, und fo unleugbar ber große politifche und nationale Fortidritt ift, ber in biefer Wandlung ber Dinge liegt, fo fraglich erscheint es boch, ob bem gegenwärtig Gultigen auch nach ber Seite ber weltmannischen Bilbung bin ber Vorzug gebührt. Sene ebelmannische Erziehung, die hans Abam von Schöning erhielt, erweiterte ben Blid, mahrend unfere jegige nur allzusehr geeignet ift, ben Blid ju beschränken. Wie vorzüglich auch bas fein mag, mas babeim gehegt und gepflegt wirb, die Molierung hinbert bie Wahrnehmung, ob braugen in ber Welt nicht vielleicht boch noch ein Vorzüglicheres entstanben ift. Wir haben biefen Rehler einmal in unserer Geschichte ichmer gebüßt. Die Armee müßte nur die eine Salfte unferer abeligen Erziehung fein, und bie andere Balfte, nach Borbild beffen, mas früher Sitte mar, folgen. Der Gintritt aus bes Baters Sbelhof in bie Armee

und ber Rücktritt aus ber Armee in ben Sbelhof — bas genügt nicht mehr. Es ist bies einer ber Punkte, wo bas Bürgertum ben Abel, wenigstens ben unfrigen, vielfach überholt hat.

Aber wenden wir uns wieder unserm Schöning zu. Balb nach seiner Rücksehr starb sein Bater (1665) und kaum vierzundzwanzig Jahre alt wurde Hans Abam Besitzer von Tamsel. Ziemlich um dieselbe Zeit trat er in kursürstlichen Dienst, vermählte sich 1670 mit einem Fräulein von Pöllnitz, avancierte rasch, wurde Rittmeister, Oberst, Gouverneur von Spandau und war mit kaum sechsundbreißig Jahren Generalmajor. Dieser seiner Ernennung, die 1677 erfolgte, waren aber bereits kriegerische Ereignisse: eine Rampagne am Oberrhein gegen Turenne (wo ihm bei Erstürmung eines sesten Plates die drei äußern Finger der rechten Hand zerschmettert wurden), die Berjagung der Schweden aus der Mark\*) und die Eroberung Stettins vorausgegangen.

Hans Abam von Schöning war nun Generalmajor. Die beiben ersten Akte bes Krieges mit Schweben hatten ausgespielt. Die Marken waren befreit, Stettin erobert. Das folgende Jahr brachte gleiches Waffenglück. Rügen wurde besetzt und bas feste Stralsund, das seit den Tagen Wallensteins für uneinnehmbar gegolten, siel, nach weniger als einer Woche, in die Hände des Kurfürsten. An allen diesen Waffentaten nahm Hans Adam rühmlichen Anteil; wir folgen ihm aber bei keiner derselben, und begleiten ihn vielmehr auf dem weniger durch seine Resultate, als durch die glänzende Art der Ausführung berühmt gewordenen "Winterselbzuge in Preußen".

Dieser Winterfeldzug, wie er ben Schlußakt bes Schwebenkrieges bilbet, gab auch Schöning zum erstenmal Gelegenheit, sich in hervorragender Weise geltend zu machen. Die Veranlassung zu bieser "Januarkampagne zwischen Pregel und Düna" ist bekannt. Der schwedische General Horn war im November mit 16 000 Mann in Ostpreußen eingefallen, hatte die sesten Plätze

<sup>\*)</sup> Schöning war nicht mit bei Fehrbellin. Er befand fich unter ben Fußtruppen, bie, unter bem Oberbefehl General Görtes, ben Reiterregismentern nachrudten.

weggenommen und bedrohte Königsberg. Die Nachricht deritraf den Kurfürsten im Dezember 1678. Sofort beschloß z durch "einen raschen Kitt" die Schweden ebenso aus Ostprenzahinauszuwersen, wie er sie vier Jahre früher aus der Rachinausgeschlagen hatte. Wenn schon der "Kitt auf Fehrbellium seiner Kühnheit willen bewundert worden war, um wie wie mehr mußte dieses neue Kriegsabenteuer in Erstaunen setzen, das dei bitterer Kälte, in unwirtbare Gegenden hinein, unternommer wurde. Am 30. Dezember brach der Kurfürst auf; am 10. Januar 1679 war er in Marienwerder und nahm Musterung über der kleine Heer ab, das er so rasch von der Oder aus die an die Weichsel geführt hatte. Die Schweden standen am Pregel, diet vor Königsberg, das durch 3000 Brandenburger unter General Görkte verteibigt wurde. — Vgl. S. 223.

Die Aufgabe, die sich ber Kurfürst gestellt hatte, war ersichtlich die: mit einer Halfte seiner Truppen die Königsbergen. Besahung unter Görtzte zu verstärken, mit der andern Halfte die Schweben zu umgehen. Dann sollte Görtzte von Königsberg auf angreifen, mährend ber Kurfürst selbst dem Feinde den Ruckzug abschneiben und ihn auf einen Schlag vernichten wollte.

Was inbessen auf bem berühmten Ritte "vom Rhein bis an ben Rhin" möglich gewesen mar, nämlich bas Verschwiegenbleiben bes Unternehmens, bas erwies sich als unmöglich auf bem Wege von ber Ober bis gur Beichfel: - es murbe nicht reiner Mund gehalten und die Schweden ichlüpften aus bem Garn. Ihr Rudjug ging auf Tilfit. Der Rurfürft, als er biefe Nachricht empfing, resolvierte fich fonell, und ba von Ginfoliegung und Gefangennahme bes Reinbes nicht länger bie Rebe fein konnte, fo galt es ihn ein zuholen. In Gefdwindmarfchen ging es bis Braunsberg und Beiligenbeil, bann - um Reit zu fparen - in Schlitten über bas frifche Saff. Schon am 16. mar Königsberg erreicht, und nach eintägiger Raft folgte man in brei Abteilungen ben Schweben, die mittlerweile Tilfit befest und baselbst Salt gemacht hatten. Die brei branbenburgifden Abteilungen bestanben aus einer außersten "Spige" von taufend Mann, aus einer eigentlichen Avantgarbe von breitaufend und aus einem Gros von etwa fünftausend Mann. Treffenfelb führte bie Spite

Sörzte die Avantgarde, Derfflinger und der Aurfürst selbst das Gros. Wie die Truppen zehn Tage früher das Frische Hassen, so jest das Kurische zwischen Ladiau und Gilge; aber die Rähe des Feindes erlaubte keine Schlittensahrt mehr, und kampsfertig, in Reih und Glied, ging es über das Sis. Die Schweden standen inzwischen nach wie vor dei Tilst und schienen entschlossen, das preußische Gediet nicht ohne Schwertstreich räumen zu wollen. So kam es zweimal zu einem blutigen Rencontre: am 20. dei Splitter, wo Treffenseld, ähnlich wie dei Fehrbellin, der Held des Tages war; dann Tags darauf, am 21. dei Heydekrug, wo Görzte die seindliche Arrieregarde angriff und halb vernichtete. Bis dahin waren alle Ehren des Kampses den beiden Avantgardeführern zugefallen; erst der weitere Berlauf des Kampses gab auch Schöning Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Das Gefecht bei Sepbekrug hatte über die Schweben entfcbieben, und in fcbleunigem Ruckzuge ging es nörblich auf Riga Die Frage für ben Rurfürsten war, ob er biefen Rückug ruhig gestatten, ober bie Rliebenben verfolgen und sich eines gefährlichen Feindes wo möglich für immer entledigen follte. Er entschied sich für bas lettere. Die schwierige Aufgabe ber Berfolgung, bes Nacheilens burch verschneite Bufteneien bin, fiel Schöning zu. Mit 1600 Reitern brach er auf. Diefe bescheibene Rahl murbe ber schwebischen Armee gegenüber, bie immer noch nach Taufenden gablte, sicherlich in eine fehr bebenkliche Lage gekommen fein, wenn nicht bie verfolgenben Branbenburger in ber litauischen Bevölkerung einen Bunbesgenoffen gefunden hatten. Ralte und Bevolkerung ichienen fich ju einer völligen Bernichtung ber Schweben verschworen zu haben. Dberft Truchfeß, ben Schöning auf biefem Ruge mit einer Melbung an ben gur Reit noch in Rönigsberg weilenben Rurfürsten gurudfchickte, traf mit ben Worten im Sauptquartier ein: bie Branbenburger hatten feine Wegweiser nötig, um bem Seinbe ju folgen, weil ber gange Beg mit toten Schweben bebectt fei. "Biele kommen por Rälte um, aber bie meiften fallen von den Banben ber Landesbewohner: bie litauischen Bauern schlagen bie Schweben mit Reulen tot und legen die Reulen alsbann auf ben erschlagenen Körper."

So mar bie Lage bes ichwebischen Heeres. Aber wir wurden irren, wenn wir baraus ben Schluß ziehen wollten, baß es ein Leichtes gewesen ware, biesem Beere ju folgen. Das Folgen felbft, gang abgesehen von Rampf und Rrieg, war ein Schrednis. Die Ralte flieg oft auf 26 Grab, vielen erfroren gange Bliebmaken, niemand hatte Gelb, und bie wenigen, bie noch eine Munge in ber Tafche hatten, konnten meift nichts bafür erfteben. So näherte man fich Telfchi, einem Stäbtchen etwa halben Weges zwischen Tilfit und Riga, und nur fünf Weilen noch von ber turifden Grenze (bamals ichwebifch) entfernt. Sier befchloß Sorn, ber ohnehin mit Beschämung mahrgenommen haben mochte, baß ber verfolgenbe Gegner um vieles fdmader fei als er felbft, bas Glud ber Baffen noch einmal zu versuchen, und ziemlich unvermutet faben fich Schöning und feine Branbenburger einem plöglich ftanbhaltenben Gegner gegenüber, ben man fich gewöhnt hatte, auf biefen Schneefelbern zu verfolgen, aber nicht zu be-Bon bem Augenblid ab, wo fich horn zu bem Entfämpfen. ichluk eines Wiberstandes aufraffte, mar bie Lage Schonings eine fehr bebrohte. Richtsiegen war gleichbebeutenb mit völligem Rugrundegeben. So fam es zum Gefecht bei Telfchi.

Horn hatte von feinen 16 000 noch etwa 3000 Mann übrig. mit ihnen eine ziemliche Anzahl von Geschützen; Schöning, ba bie bittere Ralte viel Menichenleben gefoftet batte, verfügte über wenig mehr als 1200 Reiter und Dragoner. Die Aufftellung, Die er nahm, mar turz folgende: bie Reiterei in zwei Treffen, in Front bes Keinbes, die Dragoner aber, nachdem fie abgefeffen, in ein links und rechts gelegenes Beholg, um im entscheibenben Momente bie Schweben in beiben Manten nehmen zu können. aludliche Terrainbenutung entschied ben Tag. Dberft von Dewit, ein Schwiegersohn Derfflingers, eröffnete ben Angriff und warf einige Rompagnien fcmebifchen Jugvolts über ben Saufen; aber er brang nicht burch und bie Gegner ihrerseits machten jest Diene, jum Angriff überzugeben. In biefem Augenblide ließ Schoning bie Dragoner auffigen und brach von zwei Seiten ber mit Ungeftum in bie vorrudenben Schweben ein. Gin Bemetel begann, ba jeber inftinktmäßig fühlte, bag flieben verberblicher fei als fechten, und erft bie bereinbrechenbe Nacht machte bem Rampf ein

Enbe. Reiner hatte ein Recht, fich ben Sieg zuzuschreiben, aber bie Schweben zogen fich in ber Dunkelheit gurud und erklarten sich baburch für geschlagen. Die Berlufte waren auf beiben Seiten ungeheuer. Die feinblichen Offiziere hatten, mahrend bes gangen Rampfes, immer in langer Linie vor ber Front ihrer eigenen Leute gefochten und vom fcwebischen Leibregiment mar alles tot ober verwundet. Auch Bans Abam mar, an ber Spite feiner Dragoner, nur burch bie Geiftesgegenwart eines Rittmeisters gerettet worben, ber einem schwebischen Reiter bas Bistol aus ber Sand folug, bas biefer eben auf Schöning abfeuern An ben zwei folgenden Tagen ließ biefer burch kleine Streifforps die Berfolgung ber Schweben bis in die Nahe von Riga fortfeten; bann trat er felbft ben Rudgug an, um bem, wie icon erwähnt, in Ronigsberg gurudgebliebenen Rurfürsten, wenige Trophäen nur, aber bie fcwer wiegenbe Nachricht von ber ganglichen Auflösung bes ichwebischen Seeres zu bringen.

Dieser glänzende Zug dis an die kurische Grenze, das erste Unternehmen, das Schöning in voller Selbständigkeit ausgeführt hatte, hob sein Ansehen in den Augen des Kurfürsten, der ihm bereits so mannigsache Beweise seiner besonderen Gunst gegeben hatte, und Hans Adam, der mit 36 Jahren zum Generalmajor ernannt worden war, wurde mit 42 Jahren Generalleutnant und Gouverneur von Berlin, das damals, nach Plänen des alten Feldmarschalls Sparr, von fünf Ravelins und dreizehn Bastionen eingesast, durchaus den Charakter einer Festung hatte.

Wir verweilen aber nicht bei ben Friedensjahren unseres Generalleutnants, sondern begleiten ihn statt beffen auf seinem Türken juge, bis jur Erstürmung ber Festung Ofen.

Zwischen Kaiser und Kurfürst war ein Vertrag zu gegenseitiger Hülfeleistung geschlossen worden, und in Gemäßheit dieses Vertrages sah sich der Kurfürst gezwungen, zu einem bevorstehenben "Juge gegen die Ungläubigen", bessen Hauptzweck die Sinnahme Ofens war, ein Hülfskorps von 8000 Mann zu stellen. Der Kurfürst sah sich "gezwungen", diese Auxiliarmacht zu stellen; aber wir würden irren, wenn wir aus dieser Bezeichnung ableiten wollten, daß der Kurfürst nur einem Zwange nachgegeben und für die Besiegung des Christenseindes kein Herz gehabt habe. Die Sache war einfach die, daß er seinem erschöpften, durch immen neue Kriege gegangenen Lande vor allem den Frieden gönnte. Da protestantische Korden stand ohnehin anders zur Türkenfrage wie der katholische Süben, ja, ein bedrohtes Österreich erschien manchen lutherischen Herzen als gleichbedeutend mit Sicherung und Krästigung des Protestantismus; aber weit über dieses Abwägen Siegener hinaus ging doch, als Grundstimmung, durch die gange Christenheit ein Doppelgefühl von Furcht und Haß gegen die Ungläubigen. Das siegreiche Bordringen der Türken dies an die Tore Wiens (1683) war noch frisch im Gedächtnis und eine dunkle, im Bolke sortlebende Erinnerung an die Tatarenhorden, die einst dies an die Oder hin alles verwüsstet hatten, mocht auch in den kurfürstlichen Landen die Borstellung einer Gesah und den guten Willen, ihr vorzubeugen, wachgerusen haben.\*)

Wenn dieses Gefühl schon im protestantischen Norden lebendig war, so stieg es in den katholischen Ländern Südeuropas dis peinem Enthusiasmus, ähnlich dem, wie ihn die Kreuzzüge geschen hatten. Bon allen Seiten strömten Freiwillige auf den Kampsplat, besonders aus Spanien. In Wien fanden sich diese Volontärs zusammen, darunter allein sechzig Katalonier, und wurden dem Stahrembergischen Regimente als eine eigene Truppe beigegeben. Astorga, ein Spanier, führte dieses Freiwilligenkorps, das späta vor Osen mit höchster Auszeichnung socht und beinahe vollständig ausgerieben wurde. Gleich zu Anfang, bei einem der ersten Aussälle der Türken, sielen der Herzog de Vecha, ein Grande von Spanien, und Karl Freiherr von Derfflinger, jüngster Sohn des Feldmarschalls, der, von einer Reise in Italien eben zurücksetzend, in die Astorgasche Volontärkompagnie eingetreten war.\*\*)

<sup>\*)</sup> Als Ofen endlich gefallen war, weckte die Rachricht davon in gam Europa ein Gefühl freudigen Dankes. Aus Rom wurde berichtet: "ber Papft habe mit lauter Stimme und unter den Dankestränen der Kardinäle das Gebet verrichtet." Überall wurden Feste geseiert, in Genua, Madrid, Brüssel z. drei Tage lang, und der Kursürst schrieb, "daß er die vergnügte, für die gesamte Christenheit so importante Rachricht während des Gottesdienstes in Potsdam empfangen und dem Allerhöchsten für die Bestegung eines so blub dürstigen Feindes öffentlich gedankt habe." Man empfand die Abwendung einer Gesahr, die das Christentum überhaupt bedroht hatte.

<sup>\*\*)</sup> Der Herzog von Becha wurde in vollem Ornat, angetan mit bem

Wir find aber, in ber Absicht ben Geift zu fcilbern, ber bamals bas driftliche Europa burchwehte, Schöning weit voraus geeilt, ben wir junachft noch in Rroffen, an ber martifch-folefischen Grenze finden, wohin von Oft und West, von Königsberg und Kleve her, die Truppen beorbert waren, die nach bem Willen bes Rurfürsten das brandenburgische Sülfstorps bilben follten. Der Kurfürst selbst nahm am 17. April die Musterung ab. Augenzeuge beschreibt die Truppen wie folgt: "Die Service war überaus kostbar und trachtete barinnen einer ben anbern zu übertreffen, indem etliche sie gar von Augsburg und anderen Orten hatten herbeischaffen laffen. Die Infanterie mar blau, bie Artillerie braun, die Ravallerie, sowohl Reiter als Dragoner, in leberne Rollette gekleibet. Amei Solbaten bekamen ein Relt und einen Strohfack (welch ein Train!), damit sie, wenn sie an einem Ort anlangten, nicht nach holz ober Stroh laufen bürften. Die Unteroffiziere und Bikeniere hatten Bistolen im Gürtel und bie Derfflingerschen Bataillone Ressel an ber Seite; bie Reiter und Dragoner führten babei noch Dolche." So waren bie achttausenb Brandenburger, die durch Schleffen und den Rablunkapaß vor bie Türkenfestung Dfen zogen, Hans Abam von Schöning als Oberftsommanbierenber, General von Barfus und General von ber Marwit als nächste im Kommando.

Am 24. Juni trafen die Brandenburger vor Ofen ein, das bereits seit mehreren Wochen von einer Reichsarmee von über 90 000 Mann unter Führung des Herzogs von Lothringen belagert und durch 14 000 Janitscharen und Spahis unter Oberbefehl von Abd ur Rahman Pascha verteidigt wurde. Zwölshundert Brandenburger unter General von der Marwis rücken sosort in die

Orben bes golbenen Bließes, vor bem Zelte bes Obergenerals, bes Herzogs Karl von Lothringen, zur Schau gestellt. Windlichter umstanden den Sarg und alles drängte sich herbei, den Gesallenen zu sehen. — Karl von Derfflinger war derselbe, bei dessenachricht der alte Feldmarschall die bekannten Worte: "Warum hat sich der Karr nicht besser in Acht genommen!" gesprochen haben soll. Wilhelm von Oranien sagte nach der Schlacht an der Boyne, als ihm der Lod des Bischofs von Derry gemeldet wurde: "Sanz recht, warum war er auch, wo er nicht hin gehörte!" Es ist sehr mahrscheinlich, daß diese Wendung, etwas verändert und um vieles weniger passend, auf Derfflinger übertragen worden ist.

Linie ein, avancierten unter bem lauten Beifall ber gangen allijerten Armee bis auf fünfzig Schritt an bie Stadtmaner und ftellten rechts und links ihre Berbinbung mit ben Raiferlichen ber. Reftung war nun völlig gerniert. Aber noch über zwei Monate vergingen bis jum letten fiegreichen Sturm, und mahrend biefer Monate wurden, wie die Belagernden überhaupt, fo auch namentlich die Brandenburger von immer machfenden Berluften betroffen. Der Minentrieg toftete Opfer über Opfer und bie gablreichen Ausfälle konnten nur mit großem Berluft an Menichenleben jurudgeschlagen werben. Bon brei Grafen Dohna, bie mit por Dfen waren, fielen zwei, mahrend ber britte, Graf Chriftoph, beffen Memoiren für bie Geschichte jener Reit und jener Belagerung so wichtig sind, verwundet wurde. In Wahrheit traf bas Sprichwort zu, bas bamals in Rurs tam: "Re näher bem Dfen, je größer bie Site." Taten größter perfonlicher Tapferteit geschahen von beiben Seiten. Leutnant von Wobefer, nachbem fein alterer Bruber, ein Rapitan im Bataillon Bring Bbilipp, von einem Spahi niebergefähelt mar, ging vor, um feinen Bruber ju rachen ober fein Schicffal ju teilen, und auf einen turfifchen Anführer förmlich Ragb machend, zerfchmetterte er ihm im endlichen Zweikampf mit einem Morgensterne ben Kopf.

Der 17. August mar ber Tag, ber über bas Schicffal ber Reftung entschieb. An biesem Tag erschien vor Dfen bas große türkische Beer, 70 000 Mann fart, unter Rührung bes Großveziers, das die Aufgabe hatte, die hart bedrängte Feftung zu Es tam jur Schlacht angesichts ber Belagerten, und entfeken. bas türkifche Beer wurde geschlagen. Bon biefem Augenblick an war die Einnahme ber Festung nur noch eine Frage ber Zeit. Am 2. September fcritten die Christen zum Sturm. Achttaufend Mann, jur Balfte Raiferliche, jur Balfte Branbenburger, jene vom Bergog von Cron, biefe vom General von Barfus geführt, bilbeten die Sturmkolonne und brangen unwiderstehlich vor. Nachbem bie Balifaben erklettert maren, brang man in bie Stragen ber Rur Türken und Juden hauften barin, und alles wurde niebergemacht, leiber auch Weiber und Rinder. Die Turken ftedten weiße Rahnen aus, jum Reichen, daß fie bereit feien, fic zu ergeben, aber die Stürmenden riffen die Kahnen nieder und

ließen alles über die Klinge springen. Bergebens mühte sich ber Herzog von Lothringen, dem Gemetel ein Ende zu machen; neuntausend wurden erschlagen; ein Rest von Janitscharen, der sich in das seste Schloß gerettet hatte, kapitulierte am andern Tage. Unter diesen, da sein Tod nicht gemeldet wird, befand sich mutmaßlich auch Abd ur Rahman selbst, ein geborner Schweizer mit Namen Coigny. Schon während der Belagerung war er von einem in die Stadt geschickten Parlamentärossizier namens Wattenwyl als Landsmann erkannt worden.

Auch die brandenburgischen Oberossiziere waren bemüht gewesen, dem Blutvergießen Sinhalt zu tun und hatten durch ihr Dazwischentreten gerettet, wo noch zu retten war. Aber nur in einzelnen Fällen war es ihnen geglückt. General von Barsus rief zwei Türken Pardon zu, welche wie Verzweiselte sich wehrten, und brachte sie dem Kursürsten als die Tapfersten nach Berlin. Schöning dagegen hatte das Glück, zwei schöne Türkinnen, noch Kinder, den händen der alles niedermachenden Soldaten zu entreißen. Was aus dem älteren Mädchen geworden, entzieht sich unserer Kenntnis; die jüngere aber wurde, unter Beibehaltung ihres türkischen Namens, Fatime getauft und von Schöning, der sie mit nach Tamsel nahm, forgfältig erzogen.

Fatime kam später nach Warschau, wo sie eben so sehr durch ihre blendende Schönheit wie durch das romantische Interesse Geschücks aller Augen auf sich zog und ein Glanzpunkt der Gessellschaft wurde. Unter ihren Bewerbern war auch König August, dem sie lange widerstand, dis sie endlich dem Grafen Rutowski das Leben gab. Fatime vermählte sich später in die Spiegelsche Familie; ihr Sohn Autowski aber siege dis zum sächsischen Feldmarschall und ist, wenn wir nicht irren, derselbe, der bei Ausbruch des siebenjährigen Krieges gezwungen war, bei Pirna zu kapitulieren.\*)

<sup>\*)</sup> Wie Fatime in Polen und Sachsen, so spielte eine andere Türkin Emmetah Uellah, fünfzig Jahre später in Preußen eine Rolle. Im Jahre 1766 kam der bekannte Lord Marshall, der letzte "Freund" des Königs nach Potsdam und ledte in dem nach ihm genannten Hause in Sanssouci. Ihn begleitete seine Pflegetochter Emmetah Uellah, die Tochter eines Janitscharen-hauptmanns, welche sein Bruder, der Feldmarschall Keith, im Jahre 1737 bei der Erstürmung der Festung Oczakow vor sicherem Tode gerettet hatte. Emmetah Uellah ("die Barmherzigkeit Sottes") war eine auffallende Schönseit

Doch wir kehren zu Schöning und dem Türkenkriege zurück.
— Die Beute, welche in Ofen gemacht wurde, war überaus groß. Namhafte Summen von Dukaten und Zechinen, sowie Selsteine und orientalische Perlen sielen den Siegern in die Hände. Unter den fünkhundert großen Geschützen, die man eroberte, befand sich auch eine vierundzwanzigpfündige Schlange mit dem brandendurgischen Wappen, die nun dem Führer des brandendurgischen Hüfskorps als Trophäe zurückgegeben wurde. Außerdem überdrachte Schöning dem Kurfürsten einen türkischen Roßschweis und ein paar tatarische Pauken, Siegeszeichen, die sich die auf diese Stunde im Berliner Zeughause vorsinden.

Der Rückmarsch ging abermals burch die Jablunka und am 7. Dezember trasen die Brandenburger wieder in ihrer Heimat ein. Sie hatten unzweiselhaft mit großer Tapserkeit gesochten (fast die Hälste war vor Osen geblieben; 30 Ossiziere tot und 61 verwundet) und die Türken gaben ihnen beshalb den Beinamen "Feuermänner". Zugleich brachten sie das Sprichwon in Umlaus: "der steht wie ein Brandenburger". Schöning aber, von seinem Landesherrn reichlich geehrt, empfing ebenso vom Kaiser

und im hoben Grabe liebensmurbig. Schon 1747, als fie mit dem bamals noch taiferlicheruffifchen Relbmaricall jum erftenmal nach Berlin tam, batte fie allgemeines Auffehen erregt, und auf ben Gefanbticaftstreifen ibres Pflegevaters fich fo porteilhaft ausgebilbet, bag fie mit ungezwungenftem Anftanb bie Honneurs bes haufes machen tonnte. D'Alembert erzählt von ihr, Lord Ratihall, obgleich icon im Greifenalter, habe eine leibenschaftliche Reigung für fie gefaßt, fei aber nicht erhört worben. Emmetah erwiberte auf ben Antrag bes Lorbs: "3d bin beine Stlavin, und bu tannft mit mir ichalten, wie bu willft; aber bu murbeft mich febr ungludlich machen, wenn bu von beinem Recite Gebrauch machen wollteft. Ich liebe bich wie eine gartliche Lochter ihren Bater nur lieben tann, mehr aber verlange nicht von mir!" Lord Marfhall bachte viel zu ebel, um ber Unterwürfigfeit feiner Stlavin zu verbanten, mas bie Liebe bes Mabchens ihm versagte, und felbst bie giftigfte Bunge unter ben Tifchgenoffen Friedrichs bat es nicht gewagt, bas Berhaltnis zwifchen beiben ju verbächtigen. Der Ronig, welcher nicht liebte, Frauenzimmern in Sansjouci ju begegnen, fab fie nur bei feinen Besuchen in Lord Marihalls Saufe, wo fie in ben erften Jahren bie liebensmurbigfte Wirtin zu machen mußte. Emmetah mar wohl vorzüglich bie Beranlaffung, daß Lord Marfhall fich von jungen Offizieren ber Botsbamer Garnison gesucht und umgeben fab. bie er bann für bie fpanische und englische Literatur, namentlich für ben bamals in Deutschland noch wenig befannten Shatespeare ju intereffieren suchte.

Leopold mannigfache Beweise seiner Sulb, barunter einen mit Diamanten besetzten Degen von großem Wert.

Wir nahern uns nun jener Spoche im Leben unseres Helben, bie durch einen kleinen, scheinbar geringfügigen Vorfall den Namen desselben ungleich bekannter gemacht hat, als aller Glanz seiner Siege zusammengenommen. Ich meine seinen Streit mit General Barfus. Das Persönliche ist immer das Siegreiche. Die Schlachten und Belagerungen sind vergessen, oder doch halb vergessen, aber dis diesen Tag lebt in Barnim und Ledus das Sprichwort fort: "Die hassen sich wie Schöning und Barfus." Wir wollen erzählen, wie es zu diesem Hasse kam.

Shoning war ein Gluckfind und hatte, freilich nicht ohne großes verfönliches Verbienft, feine Karriere über bie Röpfe anderer Leute bin gemacht. Er war feche Rahre junger als Barfus und ihm boch immer um fechs Sahre voraus. Das ergab eine Differenz, ober wenn man fo will, eine Ungerechtigkeit von gwölf Sahren. Der einunbfünfzigiahrige Barfus hatte vor Ofen unter bem fünfundvierzigiabrigen Schöning gestanden, und zu ber natürlichen Bitterfeit, die fich einfach ichon aus biefen Rahlen ergeben konnte, mochte fich bei Barfus bie Betrachtung gefellen, bag ihm bie grobe Arbeit bes Belagerns und fich Herumschlagens, bem Oberftkommandierenden aber das Beransigen des Repräsentierens, bes Dinierens im herzoglichen Relt und schließlich bie Entgegennahme eines mit Diamanten befetten Degens jugefallen fei. brittehalb Sahre fpater, im Sommer 1689, ftanben beibe Generale ebenso am Rhein, wie fie bamals an ber Donau gestanben hatten, b. h. Schoning war abermals bem Barfus um einen Bas voraus, und wiewohl ein vorliegender Bericht aus jener Beit eigens mit ben Worten beginnt: "Es hat ber Generalleutnant von Barfus bem General-Felbmarichall-Leutnant von Schöning bisher jebesmal ben gebührenben Refpett gegeben", fo magen wir boch, ohne bas Gemelbete gerabezu bestreiten zu wollen, bie Bermutung, bag bem Barfus biefer "gebührenbe" Refpett in feinem Bergen fehr fcmer und bie Bezeugung besfelben um eben beshalb etwas edia geworben fein mirb.

Das Hauptkriegsereignis im Sommer bes genannten Jahres war die Belagerung des von den Franzosen besetzen Bonn. She

bie Brandenburger unter bes Kurfürsten und Schönings Führung energischer vorgehen konnten, war ein Zurückbrängen ber Franzosen aus den kleineren Pläten, die in der Nähe von Bonn lagen, nötig. Es kam dabei zum Gesechte bei Urdingen, das, von Schöning trefflich entworfen und von Barfus, der den rechten Flügel befehligte, mit vieler Bravour ausgeführt, dem Kurfürsten Raum schaffte, die Festung enger und mit mehr Aussicht auf Erfolg zu umschließen.

Die Zernierung hatte schon über zwei Monate gewährt, als von dem durch Herzog Karl von Lothringen belagerten Mainz her die Nachricht anlangte, daß ein französisches Entsaheer heranzücke und eine Berstärkung des dortigen deutschen Belagerungsheeres dringend wünschenswert mache. Barfus mit 6000 Brandenburgern ward auf diese Nachricht hin von Bonn nach Mainz betachiert. Als er am 30. August vor dem Kursürsten Friedrich III., späteren König Friedrich I. erschien, um sich zu verabschieden, kam es im Borzimmer zu folgender Szene.\*)

Barfus fand ben Schöning auf einem Stuhle sitzend vor und trat mit der Melbung an ihn heran: "daß er mit dem detachierten Korps nach Mainz marschiere, was er hiermit dem Herrn Feldmarschall-Leutnant zu wissen tue." Hierauf gab Schöning eine "choquante Antwort" etwa dahin gehend: "wie es ihn Wunder nähme, daß ihm der Barfus endlich einmal die Zivilität täte und ihm die gebührende Meldung mache." Barfus, dieser choquanten Sprache begreissicherweise choquant begegnend, antwortete schnell, "daß er die Meldung nur auf Besehl des Kurfürsten gemacht und sie sicher unterlassen haben würde, wenn er gewußt hätte, daß er einer solchen Antwort zu begegnen habe." Darauf

<sup>\*)</sup> Ahnliche Sifersücktelein und ein entsprechender Grad von Berbitterung herrschten damals überhaupt in der brandendurgischen Armee, und Schöning, was neben manchem andern ihn entschuldigen mag, war all die Zeit über gereizt worden. Bielsach wurden ihm die Honneurs versagt, bessonders seitdem Feldmarschall Schomberg bei der Armee war. Graf Dohna 3. B., der — ein Anhänger Schombergs und ein Segner Schönings — als Oberstleutnant bei den Grands Mousquetaires stand, rief den Offizieren zu, als Schöning ihre Reihen passerer: "Meine Herren, daß Ste nicht grüßen! Ich verbiete es Ihnen."

Schöning: "auch ohne Befehl bes Kurfürsten mare bie Melbung seine Schulbigkeit gewesen." Worauf man sich trennte.

Aber biefe Szene im Vorzimmer mar nur Vorfpiel. Barfus. als er eben bas Saus verlaffen hatte, borte fich von bem hinter ihm her eilenden Schöning angerufen, ber ihn jest aufforberte, mit ihm auf die Seite ju treten. Barfus mar bagu bereit; Schöning aber, ftatt bei Seite zu treten, ftellte fich etwa hundert Schritte por ber hauptmache auf und rief Barfus gu, er folle ben Barfus burchicaute bas Spiel, bas offenbar Degen ziehen. barauf aus war, ihn angesichts von Leugen zu einer Ansubordination hinzureißen, und ließ bebächtig ben Degen in ber Scheibe. Schöning aber wieberholte fein: "Rieht, Berr Generalleutnant!" und rief ihm endlich zu: "Der Teufel foll mich holen, wenn biefer Barfus bas Berg hat, ben Degen ju ziehen!" Dabei folug er ju gleicher Reit bem Barfus ben Stod aus ber Sanb, auf ben fich biefer in porgebogener Stellung mabrend bes gangen Rwiegesprächs gestütt hatte. Barfus budte fich, um ben Stod wieder aufzuheben, und fließ bann mit bem fpanischen Robre nach Schöning, mas biefer burch einen Stoß gegen bes Gegners Sals ermiberte. Das mar zu viel. Barfus fluchte: "Gi Safrement!" und zog feinen Degen. Schöning sab ihm lächelnd zu, und feine beiben Arme in einander gefchlagen, rief er jett: "Saba, Monfieur zieht feinen Degen querft!" und jog bann auch. Es sprangen aber andere Militärs bazwischen und die Arreft folgte. Streitenben murben getrennt.

Dieser Vorfall machte größeres Aufsehen als die ganze Belagerung von Bonn, die beiläufig am 2. Oktober mit Übergabe der Festung endete, und führte neun Monate lang zu einem halb juristischen, halb diplomatischen Kamps, in dem sich die gegenüberstehenden Parteien, die Schöningsche und die Barfussche, in unzähligen Briefen, Eingaben, Gutachten zc. besehdeten. Aber die Partei Barfus war stärker. Die einslußreichsten Leute des Hofes: Dandelmann, Spanheim, Otto von Schwerin, alle nahmen, entweder weil die Sache selbst oder aber der hochsahrende Charakter Schönings zu gunsten Barfus'sprach, die Partei des letzteren, und am 17. Juni 1690 erschien endlich folgendes kurfürstliches Reskript, das den Feldmarschall-Leutnant von Schöning, ohne einem Rechts spruch

vorgreifen zu wollen, in ziemlich ungnäbigen Worten aus bem branbenburgifchen Dienst entließ: "Se. furfürftliche Durchlaucht haben Sich unterthänigft referiren und in Dero Geheimen Rath vortragen laffen: mas Dero murtlich Geheimer Rriegsrath und General-Felbmarfcall-Lieutnant, ber von Schöningen, sub dato Beißen-See bei Berlin ben 11. Juni gehorsamft supplicirt und gebeten. Wohin benn S. R. Durchlaucht Sich bahin nochmalen in Gnaben erklaren: bag Sie nicht unterlaffen werben, in ben gwifchen gemelbetem Kelbmarichall-Lieutenant und bem General-Lieutenant von Barfus entstandenen Dighelligfeiten gebührende Ruftig abministriren und folde rechtlich untersuchen, erörtern und becibiren zu laffen. Daß aber S. R. Durchlaucht Dero General-Lieutenant bes von Barfufen Berfon zu Dero Diensten bei Ihrer Armee inbeffen zu emploniren refolviret, beffen haben Se. turfürftliche Durchlaucht sowohl wegen beren hoben Interesse und Diensten, als auch in Confiberation feiner, bes von Barfufen, bisher obfervirten unterthänigsten Conduite und sonsten bewegende Urfachen gehabt und laffen es auch barbei nochmalen anäbigst bewenden. tonnen Sich auch barunter von Niemanden Reit noch Maak feten ober vorschreiben laffen. Sie wollen aber auch bem Felbmarfcall von Schöning nicht wehren, sondern ihm vielmehr auch anabigft erlauben, in einiger auswärtiger allitrter Botentaten Dienfte. welche Derofelben und ber guten Sache nicht zuwider fein, interimsmeise zu treten, wenn er vorher diefelbe wird namhaft gemachet haben. — Inbeffen wiederholen Gr. turfürftliche Durchlaucht Dero früher ergangene gnäbigfte Berordnung hiemit und befehlen bem General-Relbmaricall-Lieutenant von Schöning nochmalen anäbigst und ernstlichst: fich nicht allein bero hiefigen Refibengftabte zu enthalten, fonbern auch aus bewegenden Urfachen, bie so nahe baran gelegenen Derter zu meiben und sich bafelbft nicht ferner aufhalten ober finden zu laffen.

Cölln a. b. Spree, ben 17. Juni 1690.

Friedrich.

gegengez. Eberharbt von Dandelmann."

Aus biefem Reftript (bas wir bem nur als Manuftript existierenben Berte: "Geschichtliche Rachrichten über die Familie von Schöning" verbanken) geht unverkennbar hervor, baß, abgesehen von der schwebenden Frage: "wer hat Recht?" Seneral Barfus in allem, was folgte, klug genug gewesen war, sich nachgiebig gegen die kursürstliche Autorität zu zeigen, während der bedeutendere aber rechthaberische und überall anstoßende Schöning den Kursürsten und seine Umgebung durch die Art seiner Rechtssorberung verletzt hatte. Während der Streit schwebte, hatte er — mutmaßlich bedeutet, die Residenz unter allen Umständen zu meiden, — abwechselnd in Tamsel und Weißensee gelebt. Jetzt, nachdem das oben mitgeteilte Restript die Streitfrage praktisch zum Abschlußgebracht hatte, verließ er die Heimat, die seinem Wirken und seinem Ehrgeiz keinen Schauplatz mehr dot und trat am 9. April 1691 als Feldmarschall in kursächsischen Dienst.

į

!

ľ

1

1

Wir begletten Sans Abam, ber vom Berbft 1689 an bis au feiner Überfiebelung nach Dresben fast ausschließlich Tamfel lebte, nunmehr burch feine letten Lebensjahre. wachsenden außeren Shren gingen immer wachsende Rrantungen Sand in Sand. Schöning mar nicht allein in sächlische Dienste getreten, breifig brandenburgische Offiziere maren ihm gefolgt und innerhalb ber sächsischen Armee wurden jett ähnliche Empfindungen rege, wie vier Jahre zuvor im Brandenburgischen, als Feldmarschall Schomberg, gefolgt von feinen Sohnen und anderen frangofischen Refugies, über die Röpfe ber alten brandenburgifchen Generale (3. B. Derfflingers) hinweg, in die brandenburgifche Armee ein= getreten war. Sier wie bort glaubte man Einbringlinge vor fich zu haben und bittere Empfindungen griffen Blat. Reuerungen. bie Schöning einzuführen Miene machte, machten ihn vollenbs nicht beliebt, und er mochte von Glud fagen, daß ein Feldzug am Rhein, zu bem auch fächfische Truppen beorbert murben, Die Gebanken ber Ungufriebenen in andere Bahnen lenkte.

Aber von anderer Seite her tam größere und ernstere Gefahr. Die sächsischen Truppen im katserlichen Heere waren während ber Rheinkampagne 1691 herzlich schlecht gehalten, ja bei Gelegenheit der Winterquartiere in einer Weise behandelt worden, daß es einer Beleidigung oder Mißachtung des Kurfürsten vonseiten des Wiener Hofes ziemlich nahe kam. Hiergegen lehnte sich Schöning,

ber seinem neuen Herrn in Ernst und Treue biente, energisch auf und brang in ihn, bei ber kaiserlichen Armee nur der Reichskontingent (3000 Mann) zu belassen. "Schöning" — is erzählt Paul von Gundling in einem der Berliner Bibliothek angehörigen Manuskript — "handelte sehr sicher und war in seinen Reben wider des Kaisers Majestät sehr frei. Dadunch wurde indessen Seine Stellung sehr gefährlich und zwar um so gefährlicher, als eben jetzt ein französischer Abgesandter, Namens Bibal, in Oresben eingetrossen war, der häusig mit dem Kurfürsten und Schöning verhandelte. Der österreichische Sesandte Clary ermangelte nicht, über alles dies sehr übertriedene Berichte nach Wien hin zu erstatten."

Kurz, man glaubte alsbalb in Wien an ein sächsichsfranzösisches Bündnis ober gab sich wenigstens das Ansehen, an ein solches zu glauben, um gestützt darauf einen Coup ausführen und die unbequeme Gestalt Schönings vom sächsischen Hofe entfernen zu können. Schöning selbst hatte keine Ahnung von dem, was ihm drohte. Er reiste, seit längerer Zeit ernstlich am Podagra leibend, in die Bäber von Teplig. Hier ward er, auf den eben geschilderten Berdacht hin, von den Österreichern ausgehoben, ganz unter ähnlichen Umständen, wie sechzig Jahre früher Hans Georg von Arnim, ebenfalls ein Brandenburger und sächsischer Feldmarschall, von den Schweden ausgehoben und nach Stodzholm hin transportiert worden war.

Über die Art der Aufhebung Schönings liegt uns folgender Bericht vor. In der Nacht zum 23. Juni marschierte ein Offizier mit zweihundert Wann von Prag aus nach Teplitz, umstellte Schönings Bohnung, ließ ohne weiteres eine Salve geben, brach mit Gewalt ins Haus ein und nahm den Feldmarschall gefangen, der, im bloßen Hemd aus dem Bett gesprungen, kaum Zeit gefunden hatte, einen Schlafrock überzuwerfen. So, mit bloßen Füßen, setzte man ihn in eine Kalesche, der Offizier und zwei Mann mit ihm, und suhr im schnelsten Galopp der Festung Prag zu. Der Abjutant des Feldmarschalls, Major von Droste, jagte sofort dem Wagen nach und griff die schwache Bedeckung an. Als aber einer der Soldaten das Gewehr auf Schöning anlegte und diesen zu erschießen drohte, überließ Droste den Feldmarschall den Händen

seiner Überwinder. Bon Prag aus brachte man ihn nach dem Spielberg bei Brünn und führte dort sein Verhör. Man wollte einen zweiten Wallenstein aus ihm machen und hielt die Meinung aufrecht, daß er nicht ohne Absichten nach dem Reichskommando gestrebt habe. Aber alle Bemühungen, ihn zu einem Hochverräter, zu einem "Verbrecher gegen die Interessen des Reichs" zu stempeln, waren vergeblich.

t

ſ

Ì

ľ

į

Sachsen war durch dieses eigenmächtige Vorgehen aufs schwerste beleidigt und zog zunächst die 3000 Mann zurück, die es als Reichskontingent gestellt hatte. Alle Schritte aber, die Freilassung Schönings zu erwirken, blieben fruchtlos, dis endlich, nach zwei Jahren schmählicher Gesangenschaft, der Regierungsantritt des Kurfürsten Friedrich August und die energischen Proteste desselben Schöning die Fretheit wiedergaben. Um die Aussschnung vollständiger zu machen, erschien der dis dahin gesangen gehaltene vor Kaifer und Kaiserin und ward, um seines Podagras willen, in einem Sessel vor die beiden Majesstäten getragen, ein Umstand, der nicht ermangelte, in ganz Europa die größte Sensation hervorzurussen.

Es war das viel Auszeichnung, auch namentlich wohl in den Augen Schönings, der besonders empfänglich war für Huldigungen wie diese. Die Süßigkeit solcher Stunden indes konnte seinem Herzen nicht wiedergeben, was jahrelange Verditterung ihm genommen hatte. Geseiert aber im Innersten gebrochen zog er in Dresden ein und die Inadenbezeugungen Friedrich Augusts begleiteten nur noch einen Hinschedenden. Er erkrankte; Podagra und Steinschmerzen zehrten an seinem Leben, Karlsbad versagte den Dienst, und am 28. August 1696 schied er, matt und müde aus dieser Welt der Zeitlichkeit. Seine Leiche ward einbalsamiert und in der Kreuzkirche zu Dresden ausgestellt, dann aber am 25. November nach der Neumark übergeführt, um in der Kirche zu Tamsel beigesetz zu werden. Dort ruht er noch jetzt in einem kupsernen Sarge, mit Gold reich verziert und ein Kruzisig auf dem Deckel.

Wir versuchen jum Schluß noch eine Schilberung Schönings, sowohl seiner äußern Erscheinung wie seines Charakters. Er war,

namentlich bem Brustbilbe nach zu schließen, bessen Driginal sich auf der Festung Königstein und in Kopie in Händen der Schöningschen Familie besindet, ein schöner Mann, in dessen Jügen sich Soldatisches und Hofmännisches, Strenge und Glätte, Selbsbewußtsein und Lächeln über die Eitelkeiten dieser Welt in interessanter Weise mischen. In andern Porträts, so z. B. auf einer Denkmünze, die gleich nach seinem Tode geprägt wurde, tritt das streng Militärische beinah ausschließlich hervor; doch ist es fraglichob diesen letzteren Vildnissen irgend eine Porträt-Bedeutung beigemessen werden darf, oder ob sie nicht vielmehr jenen bloßen Ruhmes- und Shrenmedaillen zuzurechnen sind, wie sie damals, nach dem Ableben eines berühmten Mannes auf gut Glück hin angesertigt wurden, mehr in der Absicht, ihn durch bildlicke Darstellung überhaupt zu seiern, als durch korrette Wiedergabe seiner Züge seinem äußern Menschen gerecht zu werden.

Uns von Schönings Charafter ein Bilb zu entwerfen, ift nicht eben schwer, wenn wir ben Berichten über ihn, die in giemlicher Anzahl auf uns gekommen find, ohne weiteres Glauben schenken wollen. Es bleibt aber boch fraglich, ob biefen Schilberungen, tros des Übereinstimmenben, bas fie haben, in allen Studen unbebingt zu trauen ift. Alle Mitteilungen über ibn rühren nämlich von Gegnern ber, und man wurde die Bflicht haben, icon aus biefem Grunde bie hochfte Borficht malten w laffen, menn nicht ber Umftanb, bak er überhaupt nur Geaner gehabt zu haben scheint, allerdings auf etwas entschieben Unliebensmurbiges in feiner Ratur bin vermiefe. Barfus, bie Schomburgs, Dandelmann, ber altere Grumbkom, Otto von Schwerin, Graf Christoph Dobna, alle waren gegen ibn, und bie Memoiren bes letteren, wenn wir Gutes und Bofes, bas fie erzählen, zusammenfaffen, schilbern ihn als einen begabten Relbherrn voll Mut, Umblid und Geiftesgegenwart, aber jugleich auch als einen amnagenden und habfüchtigen Mann, von fpottischem und zweibeutigem Befen. Seiner geistigen überlegenheit fich bewußt, behandelte er mas unter ihm ftanb mit Sarte, und mas neben ihm ftand mit Geringschätzung.

Diefe Schilberung wird im wesentlichen richtig sein. Sein Streit mit General Barfus, ben wir oben ausführlicher ergablt

haben, zeigt ihn uns ganz von dieser Seite. Auch Barfus wird in den Pöllnizischen Memoiren "auffahrend, halsstarrig und hochmütig" genannt; aber eine Reihenfolge von Umständen spricht dafür, daß Schöning in allem, was Dünkel und Hochmut anging, wenigstens ein potenzierter Barfus war. Schöning war wie Barfus und Barfus war wie Schöning, aber der letztere hatte von allem ein voller geschüttelt und gerüttelt Maß. Mit Barfus, trotz seines auffahrenden Wesens, war wenigstens zu leben, mit Schöning nicht, und die Sekränkten und Beeinträchtigten wichen ihm entweder aus, d. h. quittierten den Dienst, oder forderten ihn zum Duell.\*) Auch dem Kurfürsten gegenüber verdard er es durch seinen anmaßenden Ton. Er mußte Recht haben, es war ja Schöning. In diesem Sinne sprach und schrieb er, und dies war es, was ihn endlich stürzte, nachdem er sich längst um alle Sympathien gebracht hatte.

So weit nehmen wir nicht Anstand, in die Angriffe seiner Feinde mit einzustimmen. Auch den Vorwurf der Habsucht abzuweisen, möchte schwer sein. Aber wenn wir auch die Schatten in seinem Charakter weder leugnen noch verringern wollen, so können wir ihm doch dadurch gerecht werden, daß wir seine Lichtseiten mehr hervortreten lassen, als seine mehr oder minder besangenen Zeitgenossen es getan haben. Schöning hatte keinen Freund unter seinesgleichen, aber diejenigen, die über ihm standen, und zwar se höher se mehr, zeichneten ihn aus und gaben ihm Beweise eines besonderen Vertrauens. Kurfürst Friedrich III. war zu wenig selbständig und trot seiner Kriege zu wenig kriegerisch, vor allem auch persönlich zu leicht verletzbar, um über die Vorzüge Schönings die Schwächen desselben vergessen zu können; der Große Rurfürst aber und Friedrich August der Starke bewiesen ihm dauernd ihre Wertschäung und ihre Hull. Seine Stellung zum

<sup>\*)</sup> Jum Teil freilich waren die schiefen Stellungen, in die er beständig geriet, unverschuldet. General von Promnis wollte sich mit ihm schießen, weil Schöning statt seiner das Kommando zur Bersolgung Horns erhalten hatte, und General Beauvais d'Espagne nahm 1687 den Abschied, weil er es nicht ertragen konnte, daß man dem General Schöning, der nach dem ungarischen Feldzug ein Liebling des großen Kurfürsten geworden war, den Borzug einräumte.

Großen Aufürsten erinnert einigermaßen an das Verhältnis, das Winterfeldt siedzig Jahre später zum großenkönig einnahm. Auf Winterfeldt erkaufte die Liebe Sines durch den Haß Vieler. Du Borwürfe, die gegen ihn erhoden wurden, waren zum Teil dieselben: Hodmut, Herrschlucht, Zweideutigkeit. Nur der Habswagte man ihn nicht zu bezichtigen. Schöning wurde mit secht unddreißig Jahren General, mit achtundvierzig Jahren Fedmarschall; diese beiden Angaben genügen, um zu zeigen, was a war. Zwei Höße, der brandenburgische und der sächsische, weiteiferten in Anerkennung seines militärischen Verdienstes. Diese Verdienst war unbestreitbar da und nur Stolz und Dünkel verdunkelten es oder machten die Welt unwillig, da noch anzumkennen, wo schon die höchste Selbstanerkennung vorlag.

Er war seiner Umgebung überlegen, namentlich weltmannisch, aber sein spöttischer Mund verriet zu viel bavon und brachte ihr um die beste Frucht des Lebens: die Liebe der Menschen In wenig Herzen hat er sich eine Stätte gebaut, nur die Tamseln Fischer haben ihm eine poetisch-phantastische Erinnerung bewahr dis diesen Tag. Wie Dersslinger in Gusow und der alte Span in Prenden, so lebt Schöning in Tamsel als ein "Zauberer sort und sie erzählen daselbst von ihm, er sei an der Spize eines märkischen Fichtenwaldes vor die Türkensestung Ofen gerück, habe durch einen Zauberspruch all seine Richten in daumhobe Vikeniere verwandelt und dann, wie der Birnamwald vor Schlos Dunsinan, die Türkensestung aestürmt.

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts lebte das alles noch in einem Bolksliede, das die Tamseler Fischer sangen. Nun ist das Lied verklungen und nur noch die Sagt geht von Mund zu Mund.

## Kronpring Friedrich und Frau von Wreech

In eblem Jorn erhebe bich, blid' auf, Beschäme, strafe ben unwürdigen Zweisel.
Schiller.

Nach des Feldmarschalls Tode fiel Tamsel an den einzigen Sohn desselben, der mutmaßlich schon bei Ledzeiten des Baters die Berwaltung der Familiengüter übernommen hatte. Aber das schöne Schloß, das die Hand griechtscher Künstler geschmückt hatte, schien kein Glück und keine Fülle des Ledens für alle diejenigen deherbergen zu sollen, die den Namen Schöning führten, und kaum anderthalb Jahrzehnte nach dem Tode des berühmten Baters solgte ihm der underühmte Sohn in die Gruft.

Dieser Sohn war ber letzte Schöning der Linie Tamsel. Er hinterließ nur eine einzige Tochter Luise Eleonore, die, damals ein Kind noch, unter Bormundschaft ihrer Mutter die reiche Erbschaft antrat. Luise Eleonore war mit vier Jahren die Erbin von Tamsel und mit sechzehn Jahren die Gemahlin des Obersten Abam Friedrich von Wreech. Sie war acht Jahre mit diesem vermählt, also vierundzwanzig Jahre alt, als der damals neunzehnjährige Kronprinz Friedrich, mutmaßlich in den letzten Tagen des August 1731 (bis dahin hatte er die Festung Küstrin nicht verlassen beürfen) seinen ersten Besuch in Tamsel machte.

Es ist bekannt, daß der Prinz diesem ersten Besuche andere folgen ließ und alsbald in Beziehungen zu der schönen Frau von Wreech trat, die dis in die letzten Tage seines Küstriner Aufenthaltes hinein, also die Ende Februar 1782, fortgesetzt wurden.

Die Frage brängt sich auf, welcher Art waren biefe Beziehungen? War es ein intimes Freunbschaftsverhältnis, ober war Fontane, Banderungen. II. es mehr? Die barüber herrschenden Anschauungen sind dem Rust der Dame nicht allzu günstig gewesen; verschiedene Briese jedoch, die der Kronprinz eben damals an Frau von Wreech richtete und deren Inhalt erst in neuester Zeit bekannt geworden ist, werden vielleicht imstande sein, die gäng und gäben Ansichten über diesen Punkt zu modiszieren. Diese Briese, die sich jest im Besit einer Urenkelin besinden, wurden von der letzteren in einem auf sie vererbten Berliner Hause zufällig aufgefunden, als ihr beim Ordnen von Papieren ein schon ziemlich vergildtes Paket mit der kurzen Bezeichnung: "Papiers concernant la famille de Wreich" in die Hände siel. Sin zweiter Umschlag sührte die Aufschrist: "Lettres et vers de certain grand Prince", woran sich, wie zu bestimmterer Bezeichnung des Inhaltes, die Worte reihten: "Lettres de Fréderic II. (comme Prince royal) à Mad. de Schoening et à sa sille Mad. de Wreich."

Diese Briefe sind auf gewöhnlichem groben Schreibpapier und oft bis an den untersten Rand hin voll geschrieben; die Linien sind krumm, die Orthographie höchst mangelhaft, Zeit und Ortsangabe sehlen. Nur einer trägt das völlige Datum und zwar den 5. September 1731. Doch ergibt sich aus dem Inhalt der Briefe mit Bestimmtheit, daß sie zwischen Ende August 1731 und Ende Februar 1732 geschrieben sein müssen.

Ihre Bebeutung ist in mehr als einer Beziehung nicht gering zu veranschlagen. Sie werfen zunächst ein ganz bestimmtes und sehr vorteilhaftes Licht auf die Art des Berhältnisses. So wenigstens erscheint es mir. Sollten aber auch die traditionell gewordenen Anschauungen über diesen Punkt nicht erschüttert werden, so geben uns diese Briefe doch immerhin einen Reichtum von Details und dadurch ein minutiöses Bild jener Tage.

Denn die "Frau von Wreech-Literatur", wenn man uns diesen Ausbruck gestatten will, war bisher ziemlich knapp bemessen und beschränkte sich auf zwei Brief-Zitate, von denen das eine einem Briefe des Grasen Schulenburg, an Grumbkow wenn ich nicht irre, das andere einem Briese Grumbkows an Seckendorf entnommen war. Beibe sehr aphoristisch, und während Schulenburg einsach meldete: "Frau von Wreech sei sehr schon und habe einen Rosen- und Lilien-Teint", sprach Grumbkow von einer "starken

amour", in die der Prinz verfallen sei, und fügte noch einige derbe Borte hinzu, die der König, gewissermaßen in Billigung und Gutheißung des Verhältnisses, geäußert haben sollte. Dies ist alles. Wohl sprechen die diplomatischen Klatsch-Briefe jener Tage von allerhand "Debauchen", in die der Prinz verfallen sei, dieser Ausdruck aber bezieht sich ersichtlich nur auf sein Küstriner Leben überhaupt, nicht auf seine Tamseler Besuche. Ja, ich möchte weiter gehen und die Behauptung wagen, daß Tamsel damals die Kehrseite dieser Küstriner Tage gewesen sei, ganz geeignet durch Sitte, Feinheit und Anstand ein Leben wieder zu regulieren, das solcher Regulatoren allerdings dringend bedürftig war.

Treten wir dieser Frage näher, so wird es geraten sein, sich zunächst, gestützt auf die Briese des Kronprinzen, mit der Persönlichkeit und dem Charakter der Frau von Wreech zu besichäftigen. Haben wir diesen seingewonnen. Denn die Handlungen der Menschen sind im Sinklang mit ihrem Sinn.

"Gin Teint wie Lilien und Rofen" schreibt Schulenburg und stellt mit Sülfe dieser wenigen Worte das Bild einer schönen Blonbine vor uns bin; jung, beiter und blenbenb. Briefe bes Kronpringen geben uns mehr; fie burchgeistigen bie icone Geftalt. Frau von Wreech scheint sich Ausgangs November 1731. mabrend ber Bermablungstage ber Bringeffin Wilhelmine, mit am Berliner Sofe befunden zu haben, und mahrend dieset Tage ift es, daß ber Kronpring fich nieberfest, um an Frau von Schöning, die mutmaßlich in Tamfel zurudgebliebene Mutter ber Frau von Wreech, zu schreiben. "Mabame", fo beißt es in biesem Briefe, "ich habe bas Veransigen gehabt Ihre Frau Tochter in Berlin zu feben. 3ch fab fie aber fo flüchtig, bag ich taum Gelegenheit fand, ihr guten Tag und guten Weg zu munichen. Dennoch, so turze Zeit ich fie fah, konnt' es mir nicht entgeben, wie sehr sie sich vor allen anderen Damen bes Hofes auszeichnete. und obschon ein ganzer Haufe von Prinzessinnen (une foule de Princesses) jugegen mar, die an Glanz fie übertrafen, fo verbunkelte Ihre Frau Tochter boch alle burch Schönheit und majeflätische Miene, burch Haltung und feine Sitte. Ich mar mirklich in einer Tantalus-Lage, immer verfucht zu einer fo göttlichen Person (à une si divine personne) zu sprechen, und nichtsbeite weniger zum Schweigen verpstichtet. Sie seierte schließlich eine völligen Triumph und alles am Hofe kam überein, daß Frau wu Wreech den Preis der Schönheit und seinen Sitte davontrage. Diese Worte müssen Ihnen wohltun, da Sie dieser liebenswürdigsten aller Frauen so nahe stehen. Aber seien Sie-versichen Madame, daß Ihre Teilnahme an diesem allen nicht lebhaite sein kann, als meine eigene, der ich alles liebe, was dieser liebenswürdigen Familie zugehört und immer din und sein werde It ergebenster Freund, Nesse und Diener Friedrich."

Wenn uns dieser Brief von der Feinheit und Grazie de schönen Frau erzählt, so erzählt uns ein anderer Brief von den Respekt, den ihre Gegenwart einzuslößen verstand. Der Komprinz schreibt unterm 5. September 1731 an Frau von Breef selber:

"Ich würde die härteste Strase verdienen, in Ihrer Gegenwart eine betisse wie die gestrige begangen zu haben, wenn is nicht Entschuldigungen hätte, die glaub ich einigermaßen stichhaltissend. Der Graf sagte wirklich Dinge, die mir ganz und zu nicht gesielen, Dinge, deren rasche und ruhige Verdauung ibn meine Kräste ging. Dennoch hab' ich nur allzu guten Grund. Ihre Verzeihung für mein albernes Vetragen nachzusuchen. Sie werden mir erlauben, meinen letzten Vesuch durch einen anderwieder gut zu machen, wo ich versuchen will, so weit wie mistlich den Eindruck meiner gestrigen Torheit zu verwischen."

So am 5. September. Aber die aufgefundenen Briefe fügte dem Bilde weitere Züge hinzu und wir sehen Frau von Brech nicht nur im Besitz von Jugend, Schönheit und einer Respekt arzwingenden Haltung — wir gewinnen auch einen leisen Einblick in ihre geistige Begabung und in die Liebenswürdigkeit ihre Charakters. Am 20. Februar 1732 schreibt der Kronpring:

"Ich würde fehr undankbar sein, wenn ich Ihnen nicht meinen Dank aussprechen wollte, einmal darüber, daß Sie überhaupt nach Tamsel kamen, dann über die reizenden Verse, die Sie für mich gemacht hatten. Ich hätte mich einer Sünde schuldig zu machen geglaubt, wenn ich die Verse gleich gelesen und dadurch, wenn and nur um einen Augenblick, mich um den Lauber Ihrer Unterhaltung

gebracht hätte. Sestern, in abenblicher Einsamkeit, fand ich Gelegenheit alles in ungestörtester Muße zu lesen und zu bewundern-Da haben Sie meine Kritik. Alles was von Ihnen kommt entzückt mich durch Geist und Grazie. Doch genug, — ich breche ab, seh ich Sie im Geiste doch ohnehin erröten. Ihrer Bescheidenheit aber jedes weitere Berlegenwerden zu ersparen und zugleich von dem Bunsche geleitet, Ihnen einen neuen Beweis meines blinden Gehorsams zu geben, schicke ich Ihnen, was Sie von mir gesordert haben."

Das, was der Prinz schickt, was Frau von Wreech von ihm gefordert hat, ist ein Porträt, und er begleitet dasselbe mit einem Abschieds-Sonett, bessen Liebesgeständnis, eben weil es Abschiedszeilen sind, vielleicht ein gut Teil ernsthafter zu nehmen ist, als alle die andern gereimten Huldigungen, auf die ich später zurücksomme. Das Sonett lautet:

Als mein Gesandter soll mein Bild Dich grußen, Und des Gesandten Dolmetsch set dies Lieb, Was ich zu sagen Dir bisher vermieb, Ich sag' es nun: Ich liege Dir zu Füßen.

.

Ē

ď

7 1

Ċ

Ė

II

\*

13 11

\*\*

1

مسد طائا

2

\*

3' (1

15

Ich trage Feffeln, aber jene füßen, Bon benen nie ein Herz freiwillig schieb, — Mit jedem Ringe, jedem neuem Glied Bachft nur die Luft zu tragen und zu bugen.

Doch halt, o Lieb, verrate nicht zu viel, Berberge lieber hinter heitrem Spiel Den Schmerz bes Abschiebs und bes herzens Bunbe,

Berberge Deiner Buniche liebstes Biel, Berichweige, bag nur Gine Dir gefiel, Um bie bu sterben möchteft jebe Stunbe,

Ich habe die Übersetung bieses Sonetts mit gutem Borbedachte hierher gestellt, weil es mir, ganz abgesehen von seinem Bert ober Unwert, einen passenden Übergang zu dem zu machen scheint, was ich zunächst noch zu sagen haben werbe.

Nachbem ich nämlich bis hierher bemüht gewesen bin, das Bilb ber Frau von Wreech zu zeichnen, brängt sich uns nunmehr wieder die bis hierher zurückgewiesene Frage auf: Wie standen ber

Rronprinz und die Besitzerin von Schloß Tamsel zu einander: Wie eng ober wie weit waren die Grenzen ihrer Intimitat gezogen!

Meine Antwort auf die Frage weicht, wie ich schon angebeutet, von der üblichen Anschauung ab. Se stehen sich die Grumdtowschen Klatschereien und die eigenhändigen Briefe des Kronprinzen ziemlich diametral einander gegenüber, und die vorsichtiger Prüfung dieser letzteren, selbst ein argwöhnisches Lesen zwischen der Zeilen, hat mich nur sester in der Überzeugung gemacht, daß des Ganze nichts anderes als die Huldigung eines etwas verlieden poetissierenden jungen Prinzen war, — eine Huldigung, die mal leichter mal leidenschaftlicher austretend, von Frau von Wreech abwechselnd als eine Zerstreuung, eine Ehre, eine Schmeichelei. aber gelegentlich auch als eine Last entgegengenommen wurde.

Dem entsprechend gestalteten sich ihre Beziehungen. Der sinnliche Reiz der jungen Frau mochte denselben vorübergehend eine andere Färbung geben; kein Zweifel, es kamen leidenschaftlicke Stunden, aber sie kamen nur wie die Fieberanfälle und ließen im wesentlichen das auf ästhetischen Interessen ausgesührte Berhältnis fortbestehen. Es war das geistreiche Bedürfnis, das immer wieder nach Tamsel hindrängte. Der Sprit der Küstriner Garnisons-Offiziere reichte nicht aus, ihr Verständnis für Verse war vollends ungewiß, und so sehen wir denn die Korrespondem nach Tamsel hin nicht nur von zahlreichen Poetereien, von Hymnen. Sonetten 2c. beständig begleitet, sondern auch die Briefe selbst in jener halb ironischen, halb humoristischen Weise abgesaßt, die sich immer da einstellt, wo junge Männer dem Zuge nicht widerstehen können, jeden Brief als eine kleine literarische Tat, als eine Anhäufung origineller Gedanken in die Welt zu senden.

Den ersten Brief bes Kronprinzen übergehe ich hier; ich beginne mit bem zweiten, worin "ber junge Poet", bem nichts so sehr am Herzen liegt als bas Schickfal seiner Berse, unverkennbar hervortritt.

"Madame, so schreibt er, die Heuschrecken, die das Land verwüsten, haben die Rücksicht genommen, Ihre Besitzungen und Länbereien zu verschonen. Sin zahlloses Heer viel schlimmerer und gefährlicherer Insekten indes steht auf dem Punkte, sich bei Ihnen niederzulassen, und nicht zufrieden damit das Land zu zerkören, haben biefe Geflügelten die Dreiftigkeit. Sie perfonlich und in Ihrem eigenen Schloffe zu überfallen. Diese Geflügelten führen ben Namen Berfe, find Sechsfügler, haben icharfe Rahne und einen langgeftredten Körper, bagu eine gewiffe Rabeng, bie genau genommen ihr Grundprinzip ist und ihnen bas Leben giebt. ift eine bofe Raffe, jungft vom Barnak angekommen, wo fie ber aute Geschmad nicht langer bulben wollte. Gin gleiches Schidsal wird ihrer in Tamfel harren. Wie immer bem fein moge, ich freue mich, daß Apollo fich aufgerafft hat, um seinen Musenberg von ber Spreu ber nüchternen Poeten ju faubern. Sein Staubbefen hat gründlich aufgeräumt. Ich felbft freilich bin unter ben aumeist Getroffenen; aber ich verzeihe alles, verzeihe es um fo lieber, als ich febr mohl weiß, daß überall ba, wo bem Bofen feine Strafe wirb, auch bas Gute feinen Lohn erhält. Sie, Mabame, werben biefen Lohn empfangen, und ich bitte Sie bann um Ihr allergnäbigstes Kurmort. Sagen Sie bem Apoll, daß er als Directeur ber Runfte und Wiffenschaften eigentlich boch zu grob operiert und mich kaum noch als einen Mann von Shre behandelt Bitte, fagen Sie ihm ferner, bag es eigentlich nur ein Mittel gabe, folde Rüchtigungen und Badenstreiche erträglich ju machen, nämlich bie Stiftung eines Orbens vom ichlechten Willigt er barin, so kann er uns von ba ab treffen, wie er will, wir werben es ruhig und bankbar hinnehmen — Ritter, bie wir bann finb."

So der Brief. Der Kronprinz hat in den ersten Zeilen besselben ein ganzes Heer von Bersen angeklindigt, "Sechsfüßler mit scharfen Zähnen und langgestrecktem Körper" und diese Berse, die dem Briefe beiliegen, so wie andere, die später folgten, beschäftigen uns jetzt. Alle teilen sie sich in zwei Gruppen: in solche, die in direkter Huldigung gegen die schöne Frau geschrieben sind und in solche, die ihr bloß zur Kritik vorgelegt werden.

Sine Obe, an Frau von Wreech gerichtet, eröffnet ben Reigen. Man muß es bamals mit ben Gattungs-Sinteilungen nicht allzu genau genommen haben, benn bie Zeilen verhalten sich zu bem Schwung einer wirklichen Obe, wie sich Ropebues "armer Poet" zum Goetheschen Tasso verhält. Der Prinz erklärt, daß er Frau von Wreech liebe; baß es freilich Menschen gabe, bie ba

meinten, Liebe sei Schwäche, daß er für sein Teil aber it schwachen Herzen angenehmer fände als die Herzen von Stat. In den mittleren Strophen heißt es dann in leidlich woßgesetzten Alexandrinern:

Hab' ich zu viel gesagt und ging mein Lieb zu wett, So wiss', in Bangen nur übt' ich Berwegenheit, So denke, daß ich schwieg, als ich zusetz Dich sah, Ich schwieg, denn Göttin-gleich, wortraubend standst Du da.

Sebiet'rin, die Du bift, gestatte mir noch oft Seständnis all' des Glück, drauf meine Seele hofft, Seständnis bessen all', was ich bisher bezwungen, Darbringungen im Lied all' meiner Hulbigungen.

Ein glücklicher Zufall hat uns auch die Reimzeilen aufbewahn. mit denen Frau von Wreech diese poetische Abresse des Kronprinzen beantwortete. Sie wurden nämlich im Brouillon auf die Rückein bes kronprinzlichen Brieses geschrieben und lauten wie folgt:

Welch' Bunber trug sich zu? Was ist's, bas sich begab? Es steigt ein Königssohn, ein Prinz zu mir herab, Besingt in Liebern mich und forbert mich zum Streit; Antworten seinem Lieb wär' wie Berwegenheit, Ich tann es nicht, nein, nein, verwirrt in jebem Sinn Fährt, über was ich schrieb, bie Feber wieber hin.

Wohl hab' ich oft gehört, an biefem, jenem Ort, Ber nur im Herzen fühlt', bem giebt fich auch bas Wort, Doch trät ich ted zum Kampf mit Dir, Erhabener, ein, Müßt' ich an Wis und Wort zuvor Dein Echo fein.

Sold' Eco bin ich nicht: all' meiner Seele Schwung Entspringt aus einem nur, aus ber Bewunderung Bomit ich vor Dir steh'; Dein Tun, das in mir lebt, Dein Schickal ist's allein, was mich zu Dir erhebt.

Es hulbigt mir Dein Wort; ich habe bes nicht Leib, Ift boch hulbvolles Wort ber Hoheit schönftes Kleib, Und Du, Du botest mehr, ber Grazien schöne Hand Gestaltete zum Lieb, was Deine Hulb empfand, Du gabst mehr Ehre mir, als je mein Herz ersuhr, Und all' mein Sein ist Dant und stille Hulb'gung nur. t

t

t

i

Dies sei genug. Auffallend ist es, daß sich in diesen Bersen, die spätere Ruhmesbezeichnung gleichsam antizipierend, bereits der Ausdruck "le grand Frédéric" vorfindet. Das bewundernde Sinaufblicken aber zu diesem grand Frédéric erklärt sich wohl überwiegend aus der erst kurze Zeit zurückliegenden "Küstriner Tragödie", die den Kronprinzen, vor aller Welt Augen, mit einem Märtyrer- und Glorienschein umkleidet hatte.

Ich sagte, die Sechssüßler, die der Kronprinz seinen Briefen beilegte, waren doppelter Art: einerseits Hulbigungen gegen Frau von Wreech, andererseits kleine literarische Beilagen, die ein Geplauder, einen Meinungsaustausch, eine espritvolle Kontroverse wachrusen sollten. Begreislicherweise sind es diese letzteren, denen ich ein besonderes Gewicht beilege, weil sie das ästhetisch-literarische Fundament des Verhältnisses ungleich besser charakteristeren, als jene Hulbigungsstrophen.

Diese literartschen Betlagen bestanden zunächst aus Satiren, ebenfalls in den unvermeidlichen Alexandrinern geschrieben. Er rächt sich in ihnen für alle während seiner Gesangenschaft erlittene Undill und jeder, der ihn gepeinigt oder auch nur vorübergehend gelangweilt hat, erhält seinen Geiselhieb. Der Gouverneur von Lepel, der Rammerdirektor Sille, die neidische Frau von Wolden, alle ziehen sie noch einmal vorüber, zulett die Kolonelle Sberts, von der es heißt, "daß sich über ihre Dummheit eine ganze Aneide schreiben ließe." An Noten, Erläuterungen und Randbemerkungen ist kein Mangel, und in einem Posiskriptum ersahren wir, daß die ganze Satire in etwa vierzehn Tagen geschrieben und boch immer noch voller Fehler sei, während alles Gute darin dem Horaz oder Juvenal entstamme. Oder auch dem Boileau.

So waren die Berspakete, die die kronprinzlichen Briefe nach Tamsel hin begleiteten. Diese selber glichen Aufsähen und hoben das literarische Interesse weit über das Herzens-Interesse hinaus.

Stwa um die Mitte Rovember, kurz vor seiner völligen Aussohnung mit bem Bater, schreibt er:

"Berehrteste Cousine! Des guten Glaubens, baß Sie zu meinen besten Freunden in diesen Gegenden zählen, kann ich nicht unterlassen, Ihnen einen Plan mitzuteilen, der sich auf meinen bemnächstigen Sinzug in Berlin bezieht. Es ist ungefähr

folgendes, was ich Ihnen barüber mitzuteilen habe. Der Bug fol burch eine Berbe jener vervönten Tiere von gartem Fleisch um unzarten Gewohnheiten eröffnet werben, benen bie Aufaabe aufallen wird, aus Leibesträften und in Gemäßheit angeborner Inflinte Dann folat eine Schaf- ober hammelberbe unter au schreien. Rührung eines meiner Rammerbiener. Danach eine Berbe pobolifder Ochsen, bie mir unmittelbar voraufgeben. Run ich felbit Mein Aufzug ift folgenber: ein großer Gel trägt mich, fo einfach als moalich aufgefdirrt. Statt ber Biftolenhalfter befinben fic zwei Getreibefade vor mir, und ein tuchtiger Dehlfad vertritt die Stelle von Sattel und Schabracke. So fit ich ba, einen Anüttel als Beitsche in ber Sand und einen Strobbut ftatt bes Belmes auf bem Ropf. Ru beiben Seiten meines Gfels marfdiert ein halbes Dugend Bauern mit Sensen, Pflugicharen und anberen Attributen ber Landwirtschaft, und mubt fich Schritt w halten und einen Ernst zu zeigen, wie er ber Sache angemeffen Dann folgt, auf ber Sohe eines ichwerbelabenen Seuwagens, bie heroifche Gestalt bes Seigneur von Raymer, ber Bagen felbft von vier Doffen und einer Stute gezogen. Ich bitte Sie, verehrteste Cousine, mich bei Anordnung biefer Beremonie unterftugen ju wollen. Was mich angeht, fo zieh' ich es vor, eine wirkliche Urfache ju hohn und Spott ju geben, als ohne allen Grund von einem frechen Bolkshaufen ausgelacht zu werben. 3ch treffe alle Vorbereitungen für biefen meinen Einzug und warte nur noch Ihrer Orbre, um fie ins Wert zu feben."

Dieser Brief, mit allen seinen Borzügen und Schwächen, was ist er anders, als ein kleiner humoristischer Bersuch, ber der schönen Freundin in Tamsel übersandt wird, um bei nächster Gelegenheit einiges Schmeichelhafte darüber zu hören.

Noch einmal, die ästhetisch-literarischen Bedürfnisse des Kronprinzen schufen und unterhielten das Berhältnis, und wenn die Gefühle des jungen Poeten, wie kein Zweifel ist, zu Zeiten die Gestalt einer leidenschaftlichen Zuneigung annahmen, so bleibt es doch mindestens ungewiß, ob diese Neigung eine glückliche, eine gegenseitige war. Wenn wir darüber die Schlußfätze des letzen Brieses vom 20. Februar zu Rate ziehen, so scheint es beinahe, daß Frau von Wreech einsach hinnahm, was sie nicht andern konnte,

und daß sie, namentlich nach Ablauf einer ersten Spoche poetischer Bewunderung, des Kronprinzen Liebe mehr dulbete als erwiderte. Diese Schlußsäte des prinzlichen Brieses lauten: "So schiede ich Ihnen denn mein Bild. Ich hoffe, daß es mich wenigstens dann und wann in Ihre Erinnerung bringen und Sie zu dem Zugeständnis veranlassen wird; er war au fond ein guter Junge (un assez don garçon), aber er langweilte mich, denn er liebte mich zu sehr und brachte mich oft zur Verzweislung mit seiner unbequemen Liebe."

i

!

Diese Worte, die fast wie ein Resümee klingen, sind mir als besonders harakteristisch erschienen. Sende Februar verließ der Kronprinz Küstrin, um vorläufig nicht mehr dahin zurückzukehren.

Die Jahre gingen, andere Zeiten kamen. Das Berhältnis, das einen Winter lang so viel Trost und Freude gewährt hatte, schien tot und erst sechsundzwanzig Jahre später sehen wir den Kronprinzen, nun König Friedrich, abermals in Tamsel.

Aber wie anders sieht ihn jest Tamsel an! Es ist am 30. August 1758, fünf Tage nach der Schlacht bei Jornborf. Das Schloß ist von den Russen ausgeplündert, alle Bewohner sind geslohen, der zurückgebliedene Lehrer der Wreechschen Kinder liegt erschlagen im Park, alles ist wüst, öde, halb verdrannt und nur mit Mühe konnte ein Tisch für den König herbeigeschafst werden. Und jetzt gedenkt er entschwundener Tage und alter Psticht und alter Liebe, und angesichts der Zerstörung, die sein Herz an die sem Orte doppelt trisst, richtet er noch einmal einige Zeilen an die schöne Frau. Keine Verse sind eingeschlossen, aber ein Bessers hat er sich in der Schule des Lebens erobert — ein echtes Gefühl. Der Brief selbst aber lautet:

"Madame! Ich habe mich nach der Schlacht vom 25. hierher begeben und eine volle Zerftörung an diesem Orte vorgefunden. Sie mögen versichert sein, daß ich alles nur Mögliche tun werde um zu retten, was noch zu retten ist. Meine Armee hat sich genötigt gesehen, hier in Tamsel zu souragieren, und wenn freilich die verdrießliche Lage, in der ich mich besinde, es ganz ummöglich macht, für all' den Schaden aufzukommen, den die Feinde (vor

mir) hier angerichtet haben, so will ich wenigstens nicht, daß wen mir es heiße, ich hätte zum Ruin von Personen beigetragen, dena gegenüber ich die Pslicht, sie glücklich zu machen, in einem besonderen Grade empsinde. Ich halte es für möglich, daß es Ihnen selbst, Madame, eben jest am Rotwendigsten gedricht, und diese Erwägung ist es, die mich bestimmt, auf der Stelk die Bergütung alles dessen anzuordnen, was unsere Fouragierungen Ihnen gekostet haben. Ich hosse, daß Sie diese Auszeichnung als ein Zeichen jener Wertschäung entgegennehmen werden, in der ich verharre, als ihr wohlgewogener Freund Friedrich."

Frau von Wreech empfing diesen Brief am selben Tage noch, woraus sich schließen läßt, daß sie auf einem der benachbarten Güter Zuslucht gesucht hatte, denn dem Briese sind von der Hand der Empfängerin die Worte hinzugesügt: "Empfangen am 30. August 1758, in demselben Jahre, in dem ich alles verlor, das ich mein nannte" — oder wie es im Originale heißt: "L'année où j'ai perdu tout ce que j'avais dans le monde pour vivre."

Diese Worte der Frau von Wreech sind charakteristischer, als sie auf den ersten Blid erscheinen mögen. Der Brief des Königs hatte zweifellos den Zwed, ein Trostdrief zu sein; der Ausdrudseiner Teilnahme, zugleich die Zusage für alles aufkommen zu wollen, was die Verpstegung seiner Truppen gekostet hatte, alles das bezeugt genugsam, daß er aufzurichten wünschte, tatsächlich, aber auch in Worten. Frau von Wreech indessen, unberührt von dem schönen Inhalte des Vrieses, scheint nur dem einen bitteren und niederdrückenden Gedanken gelebt zu haben: Ich war reich und din nun arm; ich konnte geben und helsen und din num selber hülfebedürftig.

Es würde gewagt sein, aus der kurzen Notiz: "das Jahr, in dem ich alles verlor, was ich mein nannte," so weitgehende Schlüsse auf die damalige Stimmung der Frau von Wreech zu ziehen, wenn nicht die Korrespondenz, die sich von jenem 30. August an zwischen Jugendfreund und Jugendfreundin entspann, keinen Zweisel darüber ließe, von welchen Empsindungen das Herz det freilich schwer heimgesuchten Frau damals ausschließlich erfüllt wurde. Und wenn die Jugendbriese des Kronprinzen uns mehr

mit ber Empfängerin in Tamfel als mit bem Rüftriner Berfaffer sympathisieren ließen, so wendet sich jett bas Blatt und
ber König kommt zu feinem Recht.

Auch auf biese zweite Korrespondenz werfen wir noch einen Müchtigen Blid. Sie besteht nur aus fünf Briefen und biefe wirfen neben ber Jugenbforresvonbeng, wie bie Billetts eines sich mit Anftand gurudgiebenden Chemanns neben bem Brief-Badden, bas er als Bräutigam gefdrieben. Aber fie verlieren baburch nichts von ihrem Wert. Im Gegenteil. Von verschiebenen Bunkten aus batiert, wohin ber Rrieg ben fcmerbedrängten Ronig gerade rief, von Dresben, Breslau, Leipzig aus, gereicht jeber einzelne bem Schreiber zu hober Ehre. Aus ihrem Inhalt ergibt sich, bag Frau von Wreech nicht mube murbe, ben König erft um Unterftutung für die verarmten Bauern ber Wreechichen Guter, bann um Darlehne für fich felbit zu bitten. Diefe Gefuche maren ficherlich bazu angetan, bie Gebulb bes Konias zu erschöpfen, ber 3. B. einen biefer Briefe turz nach bem ichwer ertauften Siege von Torgau, will also sagen in einem Augenblick empfing, wo die halbe Monarchie ziemlich ebenso verwüstet mar wie die Guter ber Frau von Breech; aber feine Antworten zeigen nirgenbs Ungedulb ober jenen herben Ton, burch ben er so schwer verlegen konnte, und felbst ba, wo er auf bas Bestimmtefte ablehnt, lehnt er nur ab, weil er muß. Er schreibt eigenhändig von Breslau aus:

"Madame, Sie stellen sich die Dinge sehr anders vor, als sie sind. Bedenken Sie, daß ich seit einem Jahre weder Gehalte noch Pensionen zahle; bedenken Sie, daß mir Provinzen sehlen, daß andere verwüstet sind; benken Sie an die enormen Anstrengungen, die ich machen muß, und Sie werden einsehen, daß meine Ablehnung nur in der völligen Unfähigkeit ihren Grund hat, Ihnen zu helsen. Sobald die Dinge sich ändern, soll gesichen, was möglich ist."

Ja, er geht schließlich weiter und bewilligt wirklich eine Summe zu einem Betrage, ber nicht genannt wird, bessen Unzureichenbheit aber sich mutmaßen läßt, benn die Anfangs-worte des Begleitschreibens lauten: "Es tut mir aufrichtig leib, Madame, weder so viel tun zu können, wie ich möchte,

noch fo viel, wie Sie wünschen. Aber ich habe Orbre gegeben 2c."

Dies sind die letzten Zeilen, die Friedrich nach Tamsel hin richtete. Sie zeigen, wie diese letzten Briefe überhaupt, daß er auch unter den pressendsten Verhältnissen nie vergaß, was er diesem Hause und dieser Frau an Dankbarkeit schuldig war. Er hätte sonst einen ganz andern Ton angeschlagen. Frau von Wreech indes scheint anders empfunden und dis zuletzt die Vorstellung unterhalten zu haben, daß des Königs Venehmen hart überhaupt und speziell hart gegen sie, die Genossin, die Freundin seiner Jugend gewesen sei.

Der Friede kam, das verwüstete Tamsel blühte wieder auf, der alte Feldmarschall mit seinen roten Gamaschen hing wieder an der boisierten Wand, und der Park, schöner werdend von Jahr zu Jahr, füllte sich mit Marmorstatuen. Dem Ruhme des Prinzen Heinrich wurden Taseln und Obelisken errichtet, jedem einzelnen aus dem Hause der Hohenzollern siel eine Huldigung zu. Nur dem Größten nicht. Rein Stein, keine Tasel trug damals den Namen König Friedrichs. Hier, wo er glücklich gewesen war und vielleicht auch glücklich gemacht hatte, sollte sein Name vergessen sein.

Aber die Zeiten üben Gerechtigkeit. Im Sommer 1795 wurde ber jüngste Sohn ber schönen Frau von Breech, zugleich der letzte seines Stammes, in die Kirchengruft hinabgesenkt, und andere Bewohner zogen in Schloß Tamfel ein, andere, die lächeln mochten über den Unmut, der sich unterfangen hatte, den Namen des großen Königs von dieser Stelle ausschließen zu wollen.

Am 31. Dai 1840, am hundertjährigen Jahrestage der Thronbesteigung Friedrichs II., siel die Hülle von dem Monumente, das Graf Hermann Schwerin dem Andenken des Königs im Tamseler Parke hatte errichten lassen. Es ist ein Denkstein von 30 Fuß Höhe. Auf der Spige desselben erhebt sich eine vergoldete Viktoria, während der Sockel die Inschrift trägt: Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er das Joch in seiner Jugend trage.

Unter Beteiligung vieler Taufende aus Dorf und Stadt wurde die Enthüllungsfeier begangen. Ein alter Bauer, als er die Hüllen fallen sah, rief seinem Nachbar zu: "Id dacht, et süll de olle Frit sinn, un nu is et sine Fru."

Der alte Bauer hatte bie Wahrheit gesprochen. Waren boch Biktoria und Friedrich immer zu treuem Bunde vereint gewesen. Die Hohenzollern aber, mögen sie nie aufhören, in gleicher Art bem Siege vermählt zu sein.

### Tamfel

Berschnittene Heden Sich zu versteden, Und auf blichenbem Raine Liebesgötter, groß' und Keine, — Aber ihre Stunben Sind hingeschwunden.

II

Uber die schöne Lage Tamsels habe ich schon S. 344 gesprochen. In früheren Zeiten hieß es die "Dase in der Wüste" und noch jett hat es Anspruch auf jene rühmende Bezeichnung, wenn auch freilich die rings umber liegenden, dem üppigsten Wiesenwachsgewonnenen Bruchgegenden die Bezeichnung "Wüste" nicht länger zulässig erscheinen lassen.

Das Terrain, auf bem Tamfel liegt, hat viel Ahnlichkeit mit ben Oberbruch-Partien zwischen Falkenberg und Freienwalde. Im Rüden eine Bergwand, mehr ober weniger steil und gelegenilich burch eine Schlucht unterbrochen; am Fuße dieser Bergwand ein Dorf und zu Füßen des Dorfes ein Wiesengrund, oft überschwemmt und immer von Flußarmen durchzogen. So das Freienwalder Terrain, und so auch die Landschaft um Tamfel her.

Dorf Tamfel zieht sich unmittelbar am Hügel hin und zwar in Form eines Querfack: oben und unten breit und in der Mitte schmal und eng. Hier schiedt sich der Park ein und teilt das Dorf in eine östliche und westliche Hälfte, was indessen wenig bemerkt wird, da der Dorsverkehr ungehindert am Park entlang oder auch durch diesen hindurch geht. Ein solches Zusammengewachsensein von Dorf und Schloß tut immer wohl und jeder Teil, auch

nur malerisch genommen, hat Borteil bavon. Der Park gibt Schönheit und empfängt Leben und Heiterkeit zurud.

#### Der Bart

Der Tamfeler Bart zerfällt in einen Außen- und Innen-Bart. Der Außen-Part ift eine Balbpartie, bie vom Sug bes Hügels an bis zur Ruppe besselben auffteigt und vom Bruch aus gefeben bie Schluffuliffe bes ganzen Bilbes bilbet. Höhe bes Hügels erhebt fich einer jener griechischen Tempel, wie fie bie Rototo-Reit zu bauen liebte, mahrend weiter abwarts eine Schlucht die Hügelwand burchbricht, eine Talrinne, burch welche ber Weg nach Rornborf führt. In biefer Schlucht mar es, mo in ben achtziger Jahren bem Bringen Seinrich zu Ehren bie Forcierung bes Baffes von Gabel, die lette Kriegstat bes Bringen, noch einmal in Szene gesett murbe. Natürlich bei bengalischem Reuer. Die Schlucht murbe zu biefem Behuf überbrückt: Minerva, bie schöne zwanzigiabrige Grafin Donhoff, führte bie Sturmfolonne mit begeisterter Anrebe über bie Brude, an beren anberem Enbe ber Pring von brei Johanniter-Rittern: von Schad, Graf Donhoff und Graf Tauenzien in voller Orbenstracht begrußt und mit ben icon an anderer Stelle (Band I.; in ben Rheinsberger Rapiteln) mitgeteilten Worten empfangen wurde:

> Henry parait! il fait se rendre! Vous frémissez fiers Autrichiens! Si vous pouviez le voir, si vous pouviez l'entendre, Vous béniriez le sort qui vous met dans ses mains.

Also etwa:

heinrich erscheint. Bor seinem Begegnen Zittert Öfterreich und unterliegt; — Kenntet ihr ihn, ihr würdet es segnen Stolze Feinbe, daß er euch besiegt.

Zur Erinnerung wieder an diesen Erinnerungstag wurde gleich nach der Festlichkeit ein Obelisk an jener Stelle errichtet, wo die drei Johanniter-Ritter den Prinzen begrüßt hatten und biesem Obelisken die Inschrift gegeben: En Memoire du Passage de Gadel en Bodeme par le Prince Henri de Prusse, le 31. Juillet 1778. Darunter: Ce marbre véridique aux siècles à venir Du héros de notre siècle attestera la gloire, Mais tout ce qu'il peut contenir N'est qu'un feuillet de son histoire.

Diefer Obelist fteht noch.

Der Innen-Park ist sehr reich an Statuen und Gebentsteinen und soll, vor nicht allzu langer Zeit, noch um vieles reicher baran gewesen sein. In einer seiner Schen erhebt sich ein Altar mit den Büsten des "Prince Henri" und des Großen Kurfürsten, und französische und deutsche Berse wetteisern, teils in unmittelbarer Hulbigung gegen den Prinzen, teils in Bergleichen, die sie zwischen dem Ahnherrn und seinem Enkel ziehen "Il a tout sait pour l'état" heißt es an einer Stelle. Aber diesem einsachen Ausspruch folgen Verse des Chevaliers de Boustlers auf dem Fuß:

Dans cette Image auguste et chère Tout Héros verra son Rival. Tout Sage verra son Égal Et tout homme verra son frère.

Run beginnen die Parallelen mit dem Großen Kurfürsten. Zuerst französisch:

Grands dans la paix, grands dans la guerre, Tous deux, par de fameux exploits, Devinrent et l'exemple et la leçon des rois. D'infortunés proscrits le premier fut le père, Le second, par son art d'etonner et de plaire, Mit des Français tous les cœurs sous ses loix.

### Dann folgen beutsche Diftichen:

Mächtig erhub sich ber Staat burch Wilhelm, ber ihm zu Lehrern Zeber friedlichen Runft Galliens Flüchtlinge gab; Mächtig beschützt ihn ber Steger bei Freiberg ber in die Lorbeern Früh sich bes feinen Geschmads gallische Lillen wand.

Endlich, im lapidarsten Lapidarstil, machen lateinische Worte ben Schluß. Zuerst (bem Kurfürsten geltenb): Fridericus Guilielmus vere Magnus. Civium Parens. Hostium Victor. Libertatis Germanicæ Vindex. Fidei Exulis Perfugium. —

Dann (bem Prinzen geltenb): Henricus Militum Amor. Hostium Terror. Gallicæ Gentis Deliciæ. Musarum Altor. Ad Freibergam Victor.

Hiermit schließen die Inschriften zu Ehren des Prinzen Heinrich, aber nicht die Denksteine und Inschriften überhaupt. "Rose
elle a vécu ce que vivent les roses, — l'espace d'un matin",
so lauten die Worte auf einem halb unter Rasen verborgenen Sandstein, der zugleich den Ramen der Frühgeschiedenen trägt: Lisette Tauenzien. Weiter abwärts begegnen wir in den Gängen des Parks einem Spitaph mit Bild und Urne, "dem Gedächtnis seiner zwei Geschwister errichtet vom Grasen Ludwig Alexander Wreich". (Complaints de Louis Alexandre Comte de Wreich sur la perte de sa swur et de son frère.) Darunter solgende Verse:

> Naissez mes vers, soulagez mes douleurs Et sans efforts coulez avec mes pleurs! Pour vous pleurer je devance l'aurore, L'eclat du jour augmente mes ennuis, Je gémis seul dans le calme des nuits, La nuit s'envole et je gémis encore. Vous n'avez point soulagé mes douleurs, Naissez mes vers, laissez couler mes pleurs.

Noch weiter abwärts erhebt sich das Denkmal, das ebenfalls Graf Ludwig Wreich dem Andenken seines Lehrers Fahn borff errichtete, besselben, der am 24. August 1758 von den plündernden Russen ermordet und unter die Bäume des Parks geworfen wurde.

Noch vieles andere ist an Taseln und Inschriften ba, aber wir verweilen dabei nicht länger und wenden uns vielmehr der Stelle zu, wo im Mittelpunkte des Parks, en vue des Schlosses vom Grasen Hermann Schwerin der große Denkstein errichtet wurde, dessen ich schon S. 382 stücktig erwähnte. Es ist, wie an jener Stelle hervorgehoben, ein Stein-Obelisk von etwa 30 Fuß Höhe, der sich auf einem gegliederten Postamente erhebt und seinerseits wieder eine Biktoria trägt. An den Seiten und der Rückront des Postaments besinden sich drei, auf den Küstriner Ausenthalt des Kronprinzen Bezug nehmende Basreliefs: ein

Studierzimmer mit Büchern, Noten und Karten; ein ftrahlender Jüngling, der den Wagen der Sonne lenkt; Küstrin mit der ale: Oberbrücke; während die Borderfront folgende Inschrift trägt:

> Ch die Sonne (mit des Schöpfers Racht im Bunde) Sendet ihren Glühftrahl über Welt und Ocean, Geht des Frühlingsmorgens Rebelftunde Thränenschwer, doch Segen bergend, ihr voran.

Weitere am Obelisken felbst befindliche Inschriften knuffen ebenfalls an den Aufenthalt des Kronprinzen in Kuftrin und Tamfel an.

Borberfront: Hier fand Friedrich II. als Kronprinz ver Preußen in seinem Dulbungsjahre 1731 erwünschte Ausbeiterung in ländlicher Stille.

Rückfront: Es ist ein köstlich Ding einem Manne, baß er bei Joch in seiner Jugenb trage. Rlagelieber Jeremiä 3, 27.

An einer der Seitenfronten befinden sich einige auf die Errichtung des Denkmals bezugnehmende Worte: "Dem erhabene Berklärten Anno 1840, nach 100 Jahren seiner Thronbesteigung geweiht vom Grasen Hermann von Schwerin." Sin Gitter und Rosenbüsche sassen der, laut Aussage alter Fischersleute, der Kronprinz, wenn er im Tamseler Parke spazieren ging, mit Borliebe zu verweilen und unterm Laubdach der Bäume zu leser psiegte. Die Enthüllung des Denkmals war, wie schon hervorgehoben, ein Fest für die ganze Gegend. Friedrich Wilhelm III, der sieben Tage später starb, hatte noch den größten Anteil daran genommen und acht Invaliden aus der friberictanischen Beit, zur Erhöhung des sesstlichen Sindrucks, nach Tamsel geschickt. Die Unisormierung war eigens nach Angaben des Königs erfolat.")

<sup>\*)</sup> Dies Denkmal, das vom Warthebruch und zugleich auch von dem hohen Sisenden-Damm aus gesehen werden kann, der dicht bei Tamsel das Bruch durchschneidet, gereicht dem Parke seber Zeit zu einer besonderen Zierde; seinen schönften Moment aber hatte dasselbe wohl, als in der Racht vom 21. auf den 22. Oktober 1861 König Wilhelm I, von seiner Krönung in Königsberg zurücksehend, im Gilzuge an Tamsel und seinen Park vorübersuhr. Signale, vom Stienbahn-Damm aus, wurden gegeben und in

### Die Rirche

Die Tamseler Kirche steht ebenfalls im Park. Es ist ein alter, gotischer Bau, ber durch Schinkel restauriert und malerisch in die Landschaft eingefügt wurde. Dies Bestreben, einer sterilen Landschaft künstlerisch aufzuhelfen ober eine hübsche Landschaft noch hübscher zu machen, spielt bei allen Schinkelschen Dorftirchen eine wesentliche Rolle.

Wir treten ein. Das linke Querschiff ist eine mit Statuen und Waffentrophäen geschmückte Ruhmeshalle für die Schönings. Hier befinden sich, in einer Doppelnische, die überlebensgroßen Steinbilder des Feldmarschalls Hans Abam von Schöning und seiner Gemahlin. Zur Linken beider steht die Marmorbüste des Sohnes (Johann Ludwig + 1713) und trägt solgende Inschrift: "Der Hochwohlgeborne Herr, Herr Johann Ludwig von Schöning, des St. Johanniter Ordens Ritter und besignirter Commendator zu Lago, Sr. Königl. Majestät in Polen und chursfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen gewesener Kammerherr, Herr zu Tamsel, Warnick, Groß und Klein Kamin, Bircholz und Schönhoff, ist geboren zu Küstrin den 25. Dezember St. vet. anno 1675 und auf dem abeligen Gute zu Neuendorf in dem Fürstenthum Halberstadt anno 1713, den 29. Oktober, selig in dem Herrn entschlasen, seines Alters 37 Jahr 10 Monate und 10 Tage."

Andere Statuen enthält die Kirche nicht, wohl aber zwei Olbilder zur Rechten und Linken des Altars. Das eine, von Wach gemalt, ist eine "Himmelfahrt"; das andere, ein "Christus am Kreuz", wurde von Wach restauriert. Dies zweite Bild ist wesentlich besser und gilt für wertvoll. Es heißt "der Feldmarschall habe es nach seinem Türkensiege aus Ungarn mitgebracht", doch erscheint mir das wenig wahrscheinlich. Alles, was sich in den Schlössern und Kirchen unserer "Türkenbesieger" vorsindet, ist regelmäßig "aus Ungarn mitgebracht". Ich meinerseits halte mich überzeugt, daß selbst die S. 345 erwähnten, berühmten

bemselben Augenblide, in bem ber Jug an ber Parkelchtung vorüberglitt, strahlte bas Bittoriabild bes Obelisten in rotem Feuer. Dahinter stieg bas Schloß in scharf gezeichnetem Umriß auf. Aber einen Moment nur. Dann sant alles wieder in Nacht.

Studarbeiten im Tamseler Schloß einfach von Berliner Künstlem herrühren, an benen unter ber Regierung König Friedrichs in ber brandenburgischen Hauptstadt kein Mangel war. Er "Christus am Kreuz" konnte freilich damals von keinem Berline: Maler gemalt werden und stammt wahrscheinlich aus Dresder wo, wie wir gesehen haben (vergleiche S. 363), Feldmarsch. Schöning von 1691 an lebte und 1696 starb.

Die Kirche hat zwei Erbbegrabniffe: bas eine, in neuerer Anbau, hinter bem Chor ber Kirche, bas andere eine gewölbte Gruft aus ber Zeit ber Schönings ober noch früher.

Der "neuere Anbau" ist das Dönhoffsche Erbbegräbnie. Es wurden darin beigesett: 1) Graf Dönhoff, an den, nach den Tod des letzten Wreech, Tamfel als Frauenerbe siel; 2) Gräfin Dönhoff geborene Gräfin Schwerin; 3) und 4) zwei junge Grafen Dönhoff von denen der eine als Kind starb, der andere, kaum einundzwanzie Jahr alt, von seinem Freunde, dem Grafen Saldern, im Duck erschossen wurde. Das Duell sand in Göttingen statt (1816), we deide studierten. Graf Dönhoff hatte das Jahr vorher als Gardeducorps-Ofsizier die Kampagne mitgemacht. — Außer diesen vin Särgen besinden sich noch zwei ältere in dem Erbbegräbnis, und zwar die Särge des Freiherrn Dodo Heinrich von Juhausen und Kniphausen, Erbherr der Herrlichkeit Jenelt und Viskt, und seiner Gemahlin, einer gebornen Baronesse von Wreech. Er, der Freiherr, war am 5. August 1729 geboren und stard am 31. Mai 1789. Er gehörte dem Rheinsberger Kreise an.

Die Gruft scheibet sich in zwei gewölbte Räume. In ber ältern, mehr zurückgelegenen Gruftkammer befinden sich die Sänze ber alten Familie von Schönbeck, die schon um 1510 Tamiel und Warnick von dem Johanniter-Orden zu Lehn trug. In dem andern Gewölbe stehen elf zum Teil sehr prachtvolle Särge, barunter der der schönen Frau von Wreech (Luise Eleonore),\*)

<sup>\*)</sup> Da über verschiebene Daten aus bem Leben bieser Frau, namentlich über bas Jahr ihrer Geburt und ihrer Berheiratung abweichenbe Angaben vortommen, so lasse ich hier nachstehenbes solgen. Luise Eleonora von Schöning wurde, bem Küstriner Kirchenbuche zusolge, burch ben Küstriner Hospirisch am 6. Juli 1721 in Tamsel zum helligen Abendmahl abmittiert, ihres Alters vierzehn Jahre, sowie durch benselben am 25. Rai 1723

ber beiben letzten Breechs und bes Feldmarschalls Hans Abam von Schöning. Der Sarg ber schönen Frau von Wreech hat keine Inschrift, wohl aber befinden sich solche auf den Särgen ihrer beiden Söhne, der "letzten Wreechs oder Wreichs". Beide Schreibarten gelten.

Diefe Infdriften lauten:

1) Friedrich Wilhelm Feodor, Freiherr von Breich, Sr. A. Diajestät von Preußen wirklicher Kammerherr und Hofmarschall bei Sr. K. Hoheit bes Prinzen Heinrich von Preußen,

mit dem Obersten Abam Friedrich von Wreech (gestorben 1746) topuliert. Sie war also bei ihrer Berheiratung sechzehn Jahr alt und vierumdzwanzig Jahr bei dem ersten Besuch des Kronprinzen in Tamsel. Aus ihrer She mit dem Obersten von Wreech hatte sie sieben Kinder. Das Klistriner Kirchenbuch nennt solgende fünf:

<sup>1)</sup> Eleonore Charlotte Amalie, geboren ben 21. Dezember 1724.

<sup>2)</sup> Juliane Luise, geboren ben 22. Marg 1726.

<sup>3)</sup> Friedrich Ludwig, geboren ben 31. Juli 1727. Setauft ben 7. August; zählt unter seinen Paten ben König, ben Kronprinzen und ben Fürsten von Anhalt-Dessau.

<sup>4)</sup> Rarl Albrecht Abam, geboren ben 27. Rovember 1728.

<sup>5)</sup> Sophie Friederike, geboren den 28. Mai 1730. Zählte unter ihren Paten die Prinzessim von Anhalt-Zerbst, die Feldmarschälle Graf von Wartensleben und von Raymer. Sie war es, die sich am 7. September 1752 mit dem Grasen Stanislaus Gerhard von Dönhoff (fpäter, in zweiter Ehe, mit dem Baron Dodo von Kniphausen) vermählte, durch welche Bersmählung Tamsel zumächst an die Dönhoffs, dann an die Schwerins kam.

Fr. Förster spricht noch von einer am 27. Mai 1732 gebornen Löchter, boch ist ziemlich ersichtlich, daß hier eine Zahlenverwechslung vorliegt, und daß er die obige, am 28. Mai 1730 geborene Lochter (Sophie Friederike) meint. Auf diese Lochter bezieht sich auch die Stelle eines etwa Mitte Dezember 1731 geschriebenen Brieses des Kronprinzen an Frau von Schöning, die Mutter der Frau von Wreech: "Je l'ai vu, Madame, votre sille (Frau von Wreech) et elle sait que Vous et sa fille (eben jene Sophie Kriederike) so portent dien."

Rach biefer Zett, b. h. in den Jahren, die der Anwesenheit des Kronprinzen (1731) folgten, wurden jedenfalls noch zwei Kinder geboren, und zwar die schon im Text genannten:

<sup>6)</sup> Friedrich Bilhelm Feodor von Breech, geboren 1733, gestorben 1785, und

<sup>7)</sup> Lubwig Alexander von Breech, geboren 1734, gestorben 1795. Diese beiben find im Ruftriner Kirchenbuche nicht verzeichnet.

sind geboren zu Berlin ben 29. Januar 1733 und gestorben ju Berlin ben 23. Mai 1785.

2) Lubwig Graf von Breich, ber lette seines Stammes, Königl. Preuß. Kammerherr und Hoffavalier Sr. K. Hoheit des Prinzen Heinrich von Preußen, Erb- und Gerichtsherr auf Tamsel 2c., Ritter des Johanniter-Ordens und Domherr des Stifts zu Magdeburg, ward geboren im Jahre 1734 zu Kyriz in der Altmark und starb den 20. Juni 1795 zu Rathenow im 61. Jahre seines ruhmwürdigen Lebens.

Der Sarg des Feldmarschalls Hans Abam von Schöning ist sehr groß und prächtig, und ganz von Rupser. Sin goldens (ober silbernes) Kruzisig liegt oben auf; das Bappen besinde sich oberhalb, der Namenszug unterhalb dieses Kruzisiges. Die Seitenwände basreliesartig mit Fahnen geschmüdt; dazwischen solgende Inschrift: "Der hochwohlgeborene Herr, Herr Hans Abam von Schöning auf Tamsel, Barnick, Birkholz, Churk. Sächs. wohlbestallt gewesener General-Feldmarschall, wirklich Geheimer und Geheimer Kriegsrath, Obrister der Leibgarde zu Fuß, wie auch über ein Regiment Cürassiers und ein Regiment Dragoners, ward geboren zu Tamsel den 1. Oktober 1641, starb selig zu Oresden den 28. August 1696."

Die Rückeite bieses Sarges enthält die Bibelstelle: Psalm 18, Vers 32—36. — Der Deckel ist aufgelötet und macht ein Öffnen sehr schwierig. Zu Lebzeiten des Generals und Historiographen der Armee Kurt von Schöning, der alljährlich am Gedurtstage seines berühmten Ahnherrn in Tamsel zu erscheinen und in der Gruft daselbst zu verweilen liebte, war öfters von Öffnen des Sarges die Rede, aber es unterblied jedesmal, einmal weil die Sache große Schwierigkeit hatte und andrerseits weil man sich scheuen mochte, die so wohlverwahrte Ruhe des Toten zu stören. Handelte es sich dabei doch ohnehin nur um Befriedigung einer Neugier. Freilich einer verzeihlichen. Man wollte nämlich in Ersahrung bringen, ob er mit dem mit Diamanten besetzen Degen, den ihm Kaiser Leopold nach der Einnahme von Ofen zum Geschenk gemacht hatte, begraben sei oder nicht. Dieser Degen war dis jest nirgends zu finden.

#### Das Shloß

In seinen Umfassungsmauern ist es noch bas, was vom Feldmarschall von Schöning gebaut wurde; von seiner inneren Einrichtung ebenso hat sich das Treppenhaus und der Ahnensaal erhalten. Im ganzen aber darf es, namentlich nach Beseitigung des gotischen Daches, das vor etwa vierzig Jahren durch ein Flachdach ersett wurde, als ein Neubau gelten.

Das Schloß ist reich an Bilbern und Skulpturen aller Art; wir verweilen jeboch nur bei den historisch-interessantesten, wie sie sich im Billardzimmer und im Ahnensaal vorfinden.

3m Billardzimmer.

- 1) Porträt Friedrichs des Großen. (Kniestück.) Vorzügliches Bild, wenn nicht von Pesne selbst herrührend, so doch wahrscheinlich unter seiner Leitung gemalt. Es erinnert wenigstens in Ton und Auffassung an andere Friedrichsporträts dieses Meisters. Der König ist auf diesem Bilde etwa dreißig Jahr alt, in weißgepudertem, natürlichem Haar. Um das noch volle Kinn herum bemerkt man einen bläulichen Bartton. Neben ihm liegt ein Hermelinmantel und ein mit Lorbeer geschmückter Helm. Er trägt einen eleganten blauen Rock mit rotem Futter und Goldbrokat-Besah, weiße Ürmel, die sich unter den kurzen Rocksärmeln präsentieren, den Stern und das Orangeband des Schwarzen Ablerordens, Küraß und Schärpe.
- 2) Porträt bes Prinzen Seinrich. Der Prinz in Generals-Uniform, die Armelaufschläge von Tigerfell. Reben ihm der Plan der Schlacht bei Freiberg; im hintergrunde die Schlacht felbst.
- 3) Das Schloß zu Cölln an ber Spree im Jahre 1602. Höchst interessantes Bild; 5 Fuß hoch, 6 Fuß breit; ber Name bes Walers nicht bekannt. Es ist die der Breiten= und Brüdersstraße zugekehrte Front und kaum irgend etwas erinnert an die Schloß-Fassade, wie sie jett dem Auge sich darbietet. Der Bau ist noch durchaus mittelalterlich, mit gotischen Giebeln. In der Mitte der Fassade und in Höhe des ersten Stocks bemerkt man einen eigentümlich geformten, kunstreich gegliederten Balkon, während sich in Höhe des Erdgeschosses, an der ganzen Front hin, eine Kolonnade, nach Art der noch jett eristierenden Stechbahn

hinzieht. Diese Kolonnade ist von rötlichem Stein. Der Rest ber Bilbes zeigt einen grauen Ton. — König Friedrich Wilhelm IV., als er bei seinem Besuche in Tamsel (etwa 1845) dies Bilb sab, nahm das größte Interesse daran und ließ eine Kopie ansertigen, die sich gegenwärtig im Berliner Schlosse besindet. Das Original wurde während der dreißiger Jahre nur durch einen glücklichen Zufall vom Untergange gerettet; man fand es verstaubt, geschwärzt, zerrissen auf einem Bodengelaß.

3m Ahnen faal.

Unter ben verschiebenen Porträts, die sich hier vorfinden. sind die folgenden die wichtigsten:

- 1) Hans Abam von Schöning, ber Türkenbesieger. Großes Bilb, 9 Fuß hoch, 10 Fuß breit. Hans Abam sitz zu Pferde und trägt einen gelblebernen Wassenrod, rote Gamaschen, eine kurze braune Perrude, Dreimaster mit weißen Straußensebern und Galanterie-Degen. Die rote Sattelbede ist reich mit Gob und Silber gestickt.
- 2) Die Gemahlin Hans Abams von Schöning. Das Pendant zum vorigen, also ebenso groß. Die Feldmarschallm ift noch jung, mit weißgepuberten Loden und Perlen barin. Sie trägt ein weißes Atlaskleib mit Goldstäderei; eben solche Schube. Vier Kinder spielen um sie her, ein fünftes ruht auf ihrem Schoß. Das älteste der Kinder, ein junges Mädchen, ist im Diana-Kostüm, ein Windspiel ihr zur Seite; ein anderes Kind trägt ein Füllhorn, ein brittes spielt mit einem Lamm; dazwischen Windspiele und Bologneserhündchen. Links in der Ede des Bildes Genien mit Kränzen und Palmen. Im Hintergrunde Schloß Tamsel vor 1686.
- 3), 4), 5) Drei Bilber bes Generals von Breech, bes Gemahls ber schönen Luife Eleonore.
- 6) und 7) Die Bilber des Ministers von Brandt (wahrscheinlich des bekannten Susedius von Brandt) und seiner Gemahlin.
- 8) Frau von Breech (Luise Eleonore). Kniestück. Sie ift hier achtundzwanzig bis breißig Jahr alt, also ein Bilb, bas noch zu Ledzeiten ihres Gemahls gemalt wurde. Sehr hübsch, frisch, fippig, die Augen voll Leben und Klugheit. Sie trägt ein weißes

Brokatkleib mit natürlichen Blumen aufgesteckt, bazu eine hellblaue, silber- ober weißgestickte Unterjacke; Granatblumen im weißgepuberten natürlichen Haar und Perlen-Ohrgehänge.

- 9) Frau von Wreech als Witwe; achtunddreißig dis vierzig Jahr alt; halbe Figur. Sie trägt ein schwarzes Kleid, und über dem schönen Nacken einen weißen, durchsichtigen Tüllkragen, mit einer kleinen Halkrause baran. Die schwarze Schnebbe der Witwenhaube geht dis tief in die Stirn; an der Haube hängt der schwarze Witwenschleier.
- 10) Fra u von Wreech (brittes Porträt). Brustbilb, lebensgroß. Sie ist hier etwa vierzig bis einundvierzig Jahr alt. Es scheint um die Zeit gemalt zu sein, wo sie die Witwentrauer ablegte. Sie trägt ein ausgeschnittenes, weißes Atlaskleid, kurze Armel, breite Fall-Unterärmel, eine Halskrause (trot des tief ausgeschnittenen Kleides) und eine schwarze Samtjade mit duntem Futter über die Schulter geworfen. In der Hand hält sie eine Tabatiere. Das ganze macht einen sehr angenehmen Sindrud: eine vornehme, zugleich anspruchslos-hausmütterliche Dame, noch hübsich, aber ohne besondere Schönheit. An Kunstwert ist ihr zweites Porträt, im Witwenkleide, das beste. Auch tritt sie einem hier am meisten als "schöne Frau" entgegen.\*)
- 11) Generalfeldmarschall Graf Kurt von Schwerin. Derselbe, ber bei Prag siel. Kniestüd. Sehr gutes Bild, lebensvoll. Der Gesichtsausbruck freundlich, klug, sest und schlicht. Er
  ist in voller Rüstung, mehr Ritter als Kürassier, und trägt über
  ber linken Schulter, als bloße Drapierung, einen Purpur-Samtüberwurf, auf bem ber Schwarze Ablerorben sichtbar ist.

Diefes Bilb, bas fich früher im Besitze bes Generals Kurt von Schöning in Potsbam befand, tam auf folgende Beise nach Tamfel.

<sup>\*)</sup> An bieser Stelle set ilbrigens noch ber Frau Karfcin, ber bekannten Dichterin, erwähnt, die jahrelang zu Frau von Breech in freundschaftlichen Beziehungen stand. Die Karschin war längere Zeit in Tamsel zu Besuch. Im Famseler Archiv besinden sich verschiedene Gedichte der Karschin, an Frau von Breech gerichtet, und Briese (gewöhnlich in Bersen), die beibe Damen wechselten. Leider bot sich mir nur Gelegenheit, diese Papiere zu lesen, nicht sie zu benutzen. Sie geben ein vortressliches Zeitbild.

General Rurt von Schöning hatte bei feinen gelegentlichen Befuchen in Tamfel nie verfaumt, feines Ahnherrn Sans Aban von Schönings Bilb (ben Reiter mit ben blutroten Gamafden) mit lebhaftestem Interesse zu betrachten, und Graf Bermann Schwerin nahm beshalb Beranlaffung, eine Ropie bes großen Bilbes anfertigen und biefe bem General von Schöning überreichen Gin Schwerin also hatte einem Schöning bas Bilbnis feines berühmten Ahnherrn jum Gefchenk gemacht. verainaen und General von Schöning farb. Bei Offnung feines Testaments fand man in bemfelben folgendes: "S. 12. Das Bild vom Generalfeldmaricall Grafen Schwerin erhalt ber liebenswürdige, eble herr Graf Schwerin auf Tamfel. Nur wenn berfelbe eher als ich bas Reitliche feanen follte, erhalt er bas Schloß von Tamfel in Anerkennung ber treu-bewahrten Alt-Shoningfchen Erinnerungen über und unter ber Erbe."

So tam bas Bilb nach Tamfel. Sin Schöning hatte nunmehr einem Schwerin bas Bilbnis bes berühmtesten Schwerinschen Ahnherrn als Gegengeschenk überreicht.

Ich habe geglaubt, bei Aufzählung alles beffen, was Tamfel einerseits an Erinnerungen, andererseits an Runftschaten bietet, ausführlicher verweilen zu follen, weil biefem ichonen Lanbfige, burch langer als ein Sahrhundert bin, die Rolle gufiel, nicht nur ein hiftorischer Schauplas, fonbern auch eine Aflegestätte für bie Runfte zu fein. Bir haben Stätten in unferer Broving, bie, wenn ich mich bes Ausbrucks bedienen barf, glanzenber bebütiert, ober vorübergebend ein intenfiveres Leben geführt haben, aber mas bem Ruhme Tamfels an Intenfität abgeben mag, bas erfett er burch Dauer, burch ein tonfequentes fich auf hem Niveau halten. Es gibt märkische Schlösser, aus benen berühmtere Keldherrn als Keldmaricall von Schöning, schönere Frauen als Frau von Wreech und glanzendere Poeten als Graf Lubmig Breech ober Graf Hermann Schwerin bervorgegangen find, aber es gibt teinen Landfit, ber, wie Tamfel, burch feds Generationen bin, in bewußter Ausübung und Bflege jeglicher Runft fich immer gleich geblieben mare.

Schloß Rheinsberg, mit bem es überhaupt vieles gemeinsam hat, fteht ihm hierin am nächsten, ba bie Reit feiner Blute fiebzig Rabre umfakt. Alle übrigen Schlöffer aber, die bierlandes ben iconen Runften ihr gaftliches Tor öffneten, faben bie Dufe nur zeitweilig in ihren Mauern. Sie kam und ging. Tegel: bie humbolbts, Blumberg: Kanig, Wiepersborf: Achim von Arnim, Rennhaufen: Fouque, Mablit und Riebingen: Ticd - alle hatten ihre Reit und bie literarische Bebeutung bessen, mas in ihnen geboren wurde, ging weit über bas hinaus, 13as Tamfel hervorbrachte. Aber bilettantisch wie alles sein mochte, mas ber icone neumärkische Herrenfit entstehen fab. ilein wie bas Feuer mar, es losd nie aus. Der Befit wechselte vielfach und ging burch Erbschaft auf immer neue Namen über, jeder folgende jedoch empfand fich ftets als Erbe gemiffer Traditionen, und die Schönings, die Breechs, die Donhoffs, die Schwerins, wie verschieden fonft auch, fie zeigten fich einig in gefälliger Bflege ber Runft.

Und um dieser Sigentümlichkeit Tamfels gerecht zu werben, wedurfte es einer ins einzelne gehenden Aufzählung des reichen Materials, das sich daselbst in Schloß und Park und Kirche zusammensindet.

## Borndorf

Mostoviens Bar mit eisbehangnen Saaren Dürftete Friedrichs Blut.

Christian Fr. Daniel Schubart.

Mit Bergunft, Der Bill' ift eins, ein andres ift bie Kunft.

Eine halbe Meile nördlich von Tamfel liegt Jorn borf. Der Weg führt zunächst durch eine tiefe Schlucht, die hier, unmittelbar im Nücken des Dorfes, die Hügelkette torartig durchbricht und immer ansteigend auf ein Plateau von mäßiger Höhe mundet. Die Fahrt, die sehr malerisch beginnt, verliert sehr bald ihren Charakter; Sand und Baumwurzeln treten an die Stelle von mit Laubholz besetzten Berglehnen, die endlich das freundlich baliegende Jorntorf die ziemlich reizlose De wieder unterbricht.

Jorndorf ist wohlhabend, wie fast alle Dörfer, wo Schlachten geschlagen wurden. Die es lediglich baran liegt, daß die während bes Kanupses zerstörten Dörfer besser und hübscher wieder aufgebaut werden, oder ob die Schlachtfelber, wie große Kirchhöse, einen reicheren Acer schaffen? Es stehe bahin. Vielleicht auch kommt noch ein Drittes hinzu. Das Auserbauen aus Trümmern schafft nicht nur einfach ein neues Dorf, es schafft auch, in nötig gewordener Auspannung, ein rührigeres Geschlecht. Und Fleiß und Energie, einmal wachgerusen, vererben sich weiter von Bater auf Sohn.

Unser Wagen hielt vor bem Krug und mein in Zorndorf halb heimischer Reisegefährte rief nach bem Krüger. Und siehe da,

aus einem kleinen dürftigen Laben trat eine Hünengestalt heraus, grüßte, und stellte sich halb dienstlich neben den Tritt unseres Wagens. Seine riesige Gestalt und die kleine Labentür paßten wenig zusammen. Sin ähnlich komisches Verhältnis bestand zwischen seiner Gestalt und seinem Namen.

"Guten Tag, Herr Ronnenprediger."

Der Angeredete erwiderte ruhig ben Gruß und verzog feine Miene.

"Herr Nonnenprediger", fuhr mein Reisegefährte fort, "einer von den Bauern hier sammelt ja wohl alles, was auf dem Schlachtfelbe gefunden wird. Berlohnt es sich, bei ihm vorzufahren?"

Nonnenpredigers Mund ging in ein leises Grinsen über, bas über seine Stellung zu "vaterländischen Altertümern" keine weiteren Zweifel gestattete.

"Rönnen Sie uns nicht ungefähr fagen, was ber Bauer alles bat?"

"Ranonentugeln, Gewehrläufe, Schäfte, Flintenfteine."

"Nicht ben Lehnstuhl, darauf Friedrich ber Große die Nacht vorher geschlafen hat?"

"Rein, ber fteht in ber Neubammichen Mühle."

"Sonft nichts?"

"Nicht daß ich müßte."

"Danke ichon. Guten Abend, herr Ronnenprebiger. — Fahr ju!"

Und so ging es wetter an der hübschen neuen Kirche vorbet, hinaus ins Freie.

Unmittelbar hinter Zorndorf beginnt das Schlachtfeld. Es ist ein Biereck, das von der Neumühlschen Forst und dem Zicher Bach im Westen und Osten, und von der Niegel und einem Höhenzug im Norden und Süden gebildet wird. An dem Höhenzuge liegen Wilkersdorf und Zorndorf. Auf diesem Stückhen Erde wurde die Schlacht geschlagen. Der Boden ist wellenförmig, aber die Sinschnitte ziehen sich nicht horizontal von West nach Ost, sondern senkrecht von Nord nach Süd, sodaß das ganze Terrain mit seinen Höhen und Tiesen einer Tischplatte gleicht, auf der eine Riesenhaud mit gespreizten Fingern liegt. Das an jenem

Tage ben Mittelpunkt ber russischen Stellung bilbenbe Der Duartschen entspricht bem Handgelenk. Hier trafen alle Hoha und Tiefen in einem Punkte fächerformig zusammen.

Auf einem zwischen zwei dieser Bertiefungen, bem Rabern- um bem Galgengrunde gelegenen Sügelruden, entschied fich bie Schlate Richtiger von hier aus murbe fie entschieben. borf her ben Rabernarund binaufrudend, begleitete Sendlit an äußersten linten Flügel ber preußischen Aufstellung ben Auf- und Bormarich ber Angriffstolonnen. Selber ungefehen fab er feinen: seits alles. Auf die Aufforderung des Königs, "anzugreifen, ba Gefahr feines Ropfes", gab er die bekannte Antwort: \_Rach ber Schlacht ftebe bem Ronige fein Ropf zu Befehl; mabrenb beselben moge er ihm noch erlauben, bavon in seinem Dienfte Ge brauch zu machen." Der Zeitpunkt mar eben noch nicht ba. Moment aber, als die bereits siegreichen Ruffen ihre Reiterei pofcidten, um in die fliebenden preufifchen Bataillone einzuhauer. schwenfte Seiblig ploglich rechts, paffierte ben Bach und ftieg aus ber Tiefe herauf. Und nun wie Sturm über bas Blateau zwifden bem Babern- und Galgengrund hinfegend, führte er jene weltberühmte Attade aus, bie mit ber Nieberwerfung bes zunäch ftebenben ruffifchen Flügels endigte, und fechs Stunden fpater gegen ben anbern Mügel wiederholt, ben Tag zu gunften bes Könias abschlok.

"Seyblitz, auch diesen Sieg verdank ich ihm." "Richt mir, Majestät. Hier diesem Löwen, dem Rittmeister von Wakenis." Es war überhaupt, wie ein Tag glänzender Attacken, so auch ein Tag glänzender Impromptus und Repliken. "Reine Schlacht ist verloren, solange das Regiment Garbeducorps nicht angegriffen hat" 2c.

Die Chausse von Zornborf nach Quartschen läuft auf ber Höhe bes stachen Hügelrückens zwischen bem Zabern- und Galgengrunde hin und durchschneibet also genau benjenigen Teil bes Schlachtfelbes, auf bem bie Würfel sielen.

Wir machen den Weg bei Sonnenuntergang. Der goldene Ball hängt verschleiert am Horizont, die Luft ist fill und nur hoch

im Blauen fingt es und klingt es noch. So geht es zwischen bem mogenden Korn bahin.

Stwa tausend Schritt hinter Zorndorf passieren wir einen altmodischen Bauernhof mit Plankenzaum und Strohdach. Wieder fünshundert Schritte weiter fällt uns, rechts am Wege, ein auf verschiedenen Stusen errichtetes und das Kornseld weithin überragendes Steinmonument auf, das am 25. August 1826 von Männern des Kreises an eben dem Punkte aufgebaut wurde, wo, alter Überlieferung zusolge, der König hielt und den Sang der Schlacht ordnete und überblickte. Diesem Punkte gilt unser Besuch.

Wir laffen halten und fuchen nach einem Keldweg. nichts berart ift zu finden. Befucher auf bem Schlachtfelbe von Bornborf find fo felten, bag es fich nicht verlobnt, einen Wea nach bem Denkmale bin offen zu halten. Lauter Aderland. Ober wie es in bem Chamiffoschen Liebe heißt: "Der Pflug geht brüber bin". Rach langem Suchen entbeden mir enblich eine Kurche, die uns in gerader Linie, wenn auch von ichrag liegenden Salmen völlig verbedt, bem Denkmal entgegenführt. Wir stehen nun vor einem Sand- und Lehmhugel von ber Form eines Bacofens, auf bem fich bas Monument erhebt. Der Aufgang ift fteil und man kann beutlich erkennen, daß die früher fich allmählich abflachenden Wände von bem Bauer, bem jest bas Relb gehört, ab- und niebergepflügt wurden, um baburch ein paar Quabratruten Acerland ju ge-Bauern-Egoismus ift sicherlich bas einzige Motiv gemesen, aber ber Egoismus ift hier zum Segen ausgeschlagen und ber Sügel mit feinen jest steil abfallenden Banden, bier und bort von Liquster und Diftelbufden übermachfen, nimmt sich portrefflich aus als Postament für bas auf seiner Sobe errichtete Dankmal. Diefes ift einfachfter Art. Es besteht aus brei Granitstufen, auf beren oberfter fich ein Oblong, ebenfalls aus Granit, erhebt. Das Ganze ein etwa mannshoher, höchft schlichter Steinbau, ber früher an einer feiner Fronten eine Inschrift trug. Man lieft noch jest: "Hier stand Friedrich . . . M.D.C.C.L.VIII. Alles andere ift verlöscht.

Das Monument ift schlicht genug. Aber ber Blid über bas Schlachtfelb hin, bas jett schattenhaft-grau vor ber bahinter gelagerten Abendröte liegt, ist entzüdend. Der Abend schickt einen Fontane, Banderungen. II.

Luftzug; ein leises Rauschen und Knistern ist in den Salmer die Lerchen sind eben still geworden und nur von rechts und lie her rusen die Unsen über das Fold hin. Die hausen noch z Zabern- und Galgengrund, wenn auch freilich nicht mehr wie sori Denn die beiden Gründe haben längst aufgehört eigentliche Waserinnen zu sein; die Kultur hat sie trocken gelegt, und nur zi hier und da noch ein Restchen Sumpswaser in der Vertiesussischt, halten sich ihre alten Bewohner.

Roch einmal, es ist ein schlichtes Monument, das an biefe Stelle das Gedächtnis an den Tag von Jorndorf zu wahren tracht. Aber es ist gut, daß es schlicht ist. Prächtige Monumente gehöne in die Stadt, in das Bereich der Kunst. Ju Wald und Schlimmen Denkmäler, die sich einreihen in den Hausrat der Ratu Abergang und Verschmelzung, nicht Gegensaß. Würfel und Obeles werden auf Schlachtfeldern noch lange das beste bleiben.

Mein Reisegefährte, zu bem ich in diesem Sinne gesprodehaben mochte, legte seine Hand auf meine Schulter und saut lächelnd: "Sie haben recht. Dieser Stein weiß davon zu erzählen. Es schleicht sich nämlich etwas von höherer Kunsteristen in sein Leben ein. Aber es waren keine glücklichen Tage."

Auf meine Bitte fuhr ber Sprecher fort: "Gern erzähle id bavon. Es soll Ihnen nichts verschwiegen bleiben. Aber anden wir zuvor unsere Front und nehmen wir auf den Stufen der Rüdseite Platz, damit wir nach Bauer Mertens Gehöft hinüber seher können. Denn das Gehöft und seine Insassen spielen mit.

Ich tat wie geboten.

"Sie haben im Tamfeler Parke sicherlich das Monument gesehen, das auf seiner Spitze die Rauchsche Biktoria trägt. Dies Monument hat Graf Hermann Schwerin errichten lassen, ein sehl liebenswürdiger und kunstssiniger Herr. Sie werden gleich sehen, warum ich mit ihm beginne.

"Es war um 1846, als ein benachbarter Freund bei bem Tamfeler Grafen erschien, und ihm von einem Küstriner Klempner erzählte, ber in überpatriotischem Sifer auf die Ibee gekommen war, ben alten Fritz in Weißblech zu treiben. Er hatte jahrelang seine Feierabendstunden daran gesetzt. Nun stand der große König endlich für und fertig da, sieben Fuß hoch und blank wie ein Zimlössel. Aber niemand wollte ihn haben. Der Graf, der nicht nur ein kunftfinniger, sondern vor allem auch ein sehr gütiger Herr war, überlegte sich's einen Augenblick, akzeptierte dann das angebotene Runftwerk, zahlte den Preis und traf seine Dispositionen.

"Ein paar Tage später traf alles in Tamsel ein. Tamsel aber war nicht Bestimmungsort. Der Graf hatte bereits anderweitig darüber verfügt, freilich mit einer an Borahnung grenzenden Besorgnis.

"Es war Anfang November, und zu mitternächtiger Stunde hielt ein Leiterwagen vor dem Schloß. Zest mußte sich's entscheiden. Die Statue wurde rasch aufgeladen und ehe zehn Minuten um waren, seste sich der Zug unter Begleitung von einem Mauerpolier und drei Gesellen in Bewegung. Andere Dienstleute folgten. Es ging still durch Schlucht und Wald, noch stiller durch Zorndorf hin, an Mertens Gehöft vorüber, dis der Wagen hier zu Füßen des Higels hielt. Und nun rasch und ängstlich und mit fast gespenstischer Stille wurde der blecherne Friz auf den Granitwürfel gestellt. Sie können noch sehen, wo der Mörtel gesessen hat. Dann in stiller Nacht, wie der Zug gekommen war, verschwand er auch wieder.

"Am anderen Morgen trat Wertens ältester Sohn in die Haustür, um nach dem Wetter zu sehen. Er sah auch zufällig nach dem Monument hinüber und bemerkte, daß eine menschliche Figur auf dem Steinwürfel stand. Er dachte aber nichts Arges dabei und ging in den Stall, um die Pferde zu füttern. Als er nach einer Stunde wieder in die Haustür trat, wurde es ihm verwundersam und er brummte vor sich hin: "He steiht ümmer noch!" Und er weckte nun den Alten. Der kam und alles Hausgesinde mit ihm. Aber es blieb, wie es war. "De snaksche Kerl steiht immer noch", wiederholte der Sohn. Und in der Tat, im Nebel des Novembermorgens, regungslos und rätselvoll, stand eine menschliche Figur auf dem Zorndorfer Schlachtenstein. Welche Hypothesen in jener Stunde geboren sein mögen, ist schwer zu sagen. Endlich, wie sich von selbst versteht, löste sich der Spuk.

"Die Mertenschen waren nun zufrieden, aber Graf Schwerin war es nicht. Sein kunftlerisches Gewissen schlug ihm, und wenn anfangs bas gute herz über die afthetischen Instinkte gesiegt hatte,

fo rächten sich diese jest und brangen ihrerseits auf Abie Der Graf, wenn er bes Weges kam, ging an dem "alten frie vorüber, wie an einer Schuld, welche Sühne verlangte.

"Und endlich fand er sie. Nachdem das Bildnis einen Einlang allen Stürmen getrott und jegliches Blanke seiner Erschiene längst eingebüßt hatte, erschienen die Vernummten wieder, wiede da, nächtlicherweile wie die Statue gekommen war, so wischen die wieder. Eine kurze, freudlose Existenz. Wie keintragende folgten der Mauerpolier und die Seinen und geleine die Figur nach Tamsel zurück. In einem der dortigen kohrteller ist sie verschollen."

Böllige Dämmerung lagerte jett auf den Feldern, und es nun die Kühle des Abends, oder die Stelle, auf der wir stand; ein leises Frösteln überlief mich. Dann sprangen wir über Ligusterwand hinweg in die hohen Halme hinein, und Arm Brust vorschiedend, schwammen wir durch das Kornseld hinder Wir hörten nichts als ein Rauschen und Knistern, selbst im Jahr grunde war es still geworden, und unser Gespräch belebte sicher wieder, als der Wagen über die Landstraße hinrollte und in Erusten unseren Pferde hinein Bauer Mertens uns seinen "gent Abend" bot. Es klang treuherzig genug, ahnungslos, das und sein Altester eben die Helden oder doch die Mitspielent in einer Geschichte gewesen waren.

Auf dem Sohen-Barnim

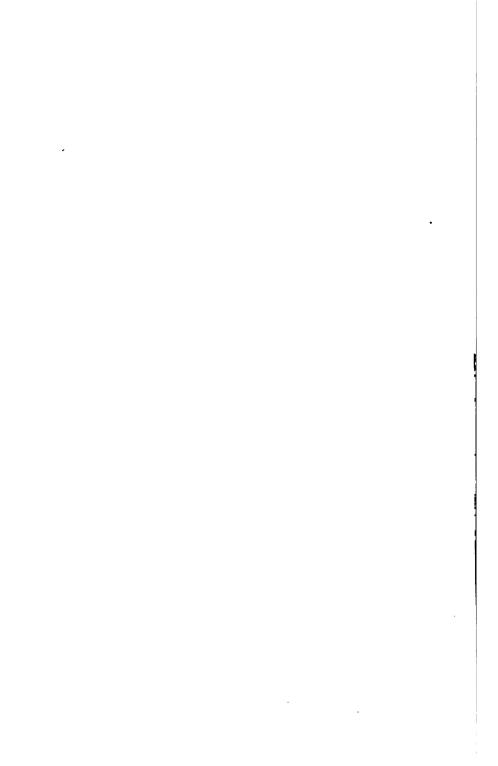

# "Der slumenthal"

Und aber nach fünfhundert Jahren Bill ich besselben Beges fahren. Chibher ber ewig junge.

"Der Blumenthal", b. h. ber Blumenthal-Wald, ist ber Name eines großen Forstreviers, bas ben Hohen-Barnim von Westen nach Osten hin durchzieht und durch die von Berlin nach Wriezen führende Straße fast seiner ganzen Länge nach durchschnitten wird.

"Der Blumenthal" hat seine Romantik. Stwas von bem Zauber Vinetas ist um ihn her und die Sage von untergegangenen Städten, verschwunden in Wasser oder Wald, begleitet den Reisensben auf Schritt und Tritt. Wer um die Mittagsstunde hier vorüberzieht, der hört aus Schlucht und See herauf ein Klingen und Läuten und wer gar Nachts des Weges kommt, wenn der Mond im ersten Viertel steht, der hat über Stille nicht zu klagen, denn seltsame Stimmen, Rusen und Lachen ziehen neben ihm her.

Und ein schöner Walb ift "ber Blumenthal". Die vielen Seen, die ihn burchschneiben, geben, auch wo sie nicht sichtbar werden, seinem Laub eine duftige Frische und ein Blüben ift ringsum, als wolle es der Wald immer wieder beweisen: ich bin "ber Blumenthal."

Rapsfelber an den offenen Stellen, die sich breit in den Bald hineindehnen, würzen im Mai die Luft; dem Blühdorn folgt die Hagerose und dem Fauldaum der Afazienstrauch; die roten Erdbeeren lösen sich ab mit den röteren "Mallinekens" (wie der Landmann hier, poetischen Klanges, die himbeeren nennt)

und wenn endlich der Herbst kommt, so lachen die Sbericht. Beeren überall aus dem dunklen Blatiwerk hervor. Dabei zu Reichtum an Hölzern, wie ihn Märkische Forstern wohl kaum zu zweitenmale zeigen. In reichstem Gemisch stehen alle Arten zu Laub- und Nadelholz; Siche und Sbeltanne, Sie und Kurk Buche und Lärchenbaum machen sich den Rang der Schönderiteitig; vor allem aber ist es die Birke, der Liebling des Walde die mit weißem Kleid und langem Haar an dem Auge der Reisenden vorübersliegt.

Der Blumenthal ift fast zwei Meilen lang und ziemlich ete so breit. Hier und bort aber, wie schon angebeutet, unterbreche Ackerstrecken bas Revier und bringen von rechts und links ke bis an die Chaussee hin vor. Ungefähr in der Mitte des Baltz treffen von Nord und Süb her zwei solcher Sinschnitte zusammen und teilen den Forst in zwei ziemlich gleiche Hälften, in ein westliche und öftliche, oder in eine Werneuchensche und Prohelle Hälfte. Die erste ist die landschaftlich schonere, die andere de bistorisch interessantere.

Der schönfte Buntt ber weftlichen Salfte ift ber Gamen Grund. hier war es, wo Schmibt von Werneuchen fein Sommer- und Kamilienfeste zu feiern liebte. Sein feiner Ratur finn befundete fich auch in ber Bahl biefer Stelle. eine besondere Schönheit und mahrend fonft der Bau einer Chauffe wenia aum Reis einer Landschaft beizusteuern pflegt, liegt bier en Kall por, wo bas Lanbschaftsbilb burch bie burchschneibende Beglinie gewonnen hat. Der Chauffeebau machte nämlich, wenn überbaupt eine passierbare Strake geschaffen werben sollte, bie Ubabrudung bes Gamen-Grundes notig und ba die Berftellung eines Dammes als paffenbstes Mittel erschien, mard ein Biabutt que burch bie Schlucht geführt, ber nun bas Buben und Drüben bet Hügellandes verbindet. Bon ber Höhe biefes Biaduftes aus blid man jest nach links bin in bie Waffertiefe bes Gamen-Sees, nach rechts hin in die Walbestiefe bes Samen-Grunbes binab. Der Borüberfahrende fühlt fich wie gebannt und der Giliafie bat es nicht eilig genug, um nicht ein paar Minuten an biefer Stelle zu verweilen. Beibe Bilber find fcon, auch einzeln betrachtet; aber bas eine steigert noch die Wirkung bes andem

Rach links hin Klarheit und Schweigen. Der Gamen-See, wie ein Flußarm, windet sich in leicht gespanntem Bogen zwischen den Tannenhügeln hin und nichts unterbricht die Stille als ein plätzchernder Fisch, den die Rachmittagssonne an die Obersläche treibt. Nach rechts hin Dunkel und Leben. Aus dem Grunde herauf und bis an die Höhe des Dammes, beinahe greifbar für unsere Hände, steigen die ältesten Sichen und während sich die Stämme in Schatten und Waldesnacht verlieren, blist die Sonne über die grünen Kronen hin. Allerhand Schmetterlinge wiegen sich auf und nieder und die Vögel sind von einer Herzlichkeit, als wäre dies das Tal des Lebens und nie ein Falk oder Weih über den Samen-Grund dahingezogen. In der Ferne Kuchuckruf. Und ein blauer Himmel über dem Ganzen.

Die Westhälfte bes "Blumenthals" ist ber landschaftlich schönere Teil, aber die Osthälfte ist reicher an Sage und Gesichichte. Wir wandern dieser anderen Sälfte zu. Der Walb hat uns dis an ein Vorwerk begleitet, dessen Stall- und Wirtschaftsgebäude dis hart an die Chausse treten. Jenseits derselben fängt der Wald wieder an. Dies ist die Stelle, die wir suchen. Der Weg über den Hof hin wird uns auf Ansuchen freundlich gestattet und hinaustretend in die halb bebauten, halb brachliegenden Folder, halten wir, einige hundert Schritte weiter abwärts, vor einem mit Steinmassen überbeckten Terrain. Dies Steinseld ist die sogenannte "Stadtstelle".

hier ftanb vor 500 Jahren bas Städtigen Blumenthal, bas seitbem bem ganzen Walbe ben Namen gegeben hat.

Die ältesten Nachrichten reichen bis auf 1875 zurück und bas Landbuch ber Mark Brandenburg führt "Blumendal" noch unter ben Ortschaften des Landes Barnim auf. Der Umstand aber, daß nur das Areal des Städtchens angegeben und weder von Abgaben noch Hofebiensten gesprochen wird, spricht dafür, daß die Feldmark bereits wüst und wertlos zu werden begann. Die Tresslichteit der Acer macht es zwar wahrscheinlich, daß im Laufe der nächsten Zeit noch Bersuche gemacht worden sind, die wüst gewordenen Höfe neu zu besetzen, aber diese Versuche mußten notwendig scheitern. 1848 war das große Sterben gewesen; fünszig Jahre später, als neue Kolonisten mutmaßlich eben ansingen, dem

toten Ort ein neues Leben zu geben, fielen Die Bommer: Land und wieber breißig Jahre später ging ber Suffitengug: Mord und Brand über "ben Blumenthal" bin. In achtzig 32 bie Best, die Bommern und die Suffiten, - bas war ju t. Ein Rluch ichien über ben Ort ausgebrochen gu fein; er man mirklich tot und bas Mauerwert zerfiel. Der Balb mit Ga: und Schlingtraut gog in die offenen Tore ein, Die Mallinein rankten und blübten über Steintrog und Brunnen hinweg = ehe ein Jahrhundert um war, war es ein unheienlicher Ott, & "vermunfchene Stelle". Jeber mieb fie. Bie es Seen und & ftellen gibt, wo bie Rifder nicht fifden, weil fie fürchten, baf a Band aus der Tiefe fahren und fie herniederzerren wirb, fot rührte fein Sager bie Stelle, wo bie alte Stabt gestanben bem Rundum tobte bie Jagb, bie Rurfürsten felbst erfcbienen mit " und Born", aber vorüber an ber Stadtftelle ging ibr Rug. lit waren Kinder beim himbeersuchen unerwartet unter bas = Mauerwerk geraten, so befiel sie es plöglich wie bittere Tote anaft und fie flohen blindlings burch Gestrüpp und Dorn, bis zitternd und gtemlos einen sicheren Außenplat erreichten. Be gab es ba nicht alles zu erzählen! Und fo muche bie Sage m jog immer festere Rreise um bie "Stadt im Balbe". Selbft de Wild blieb aus und nur Reiler und Bache hatten ihre Tumm plate bier. An ben tief gelegenen Stellen bes alten Rat plates, wo aus moderndem Sichenlaub und sickerndem Duck maffer fich Sumpflandstude gebilbet hatten, tamen bie Dil schweinsberben aus bem ganzen "Blumenthal" zusammen mi wenn fie bann in Monbicheinnachten ihre Refte feierten, fla ihr unbeimliches Getos bis weit in ben Balb binein und mehr bie Schauer bes Orts.

So vergingen Jahrhunderte. Die Sichen wurden immer höher bas Gestrüpp immer dichter,— die "alte Stadt" schien verschwunden. Nur um die Winterzeit, wenn alles kahl stand, wurde das Mauer werk sichtbar. Aber niemand war, der dessen geachtet hätte. Ei waren die Zeiten des dreißigjährigen Krieges! So viele Lori und Stadtstellen lagen wüst, so viele neue Herbe waren zerschillt wer hätte Lust und Zeit gehabt, sich um alte, halbvergessen Zerstörung zu kümmern?

So tam bas Nahr 1689 und mit biefem Jahre tritt bie alte Stadt" bie bis 1875 ein Stud wirklicher Gefdichte gehabt hatte, wieber ins Leben ein. Man tummert fich wieber um fie. 1689 befuchte fie ber Bürgermeister Gravel aus Rremmen und fand noch Kelbsteinmauern, die ben Boben in Mannshöhe überragten. Bon ba ab folgten weitere Besucher in immer kurzeren Zwischenräumen: Bekmann um 1750, Bernouilli um 1777. Beibe fanben Mauerreste und hielten fie für die Überbleibsel einer alten Stadt Noch andere Reisende tamen. Aber ausführlichere Mitteilungen gelangten erft wieder gur Renntnis bes Bublitums, als im Jahre 1843 ber Geistliche bes benachbarten Dorfes Propel einen auf genaue Forfdung gegrundeten Bericht veröffentlichte. In biefem heifit es: Die merkwürdige Stadtstelle Blumenthal ift unftreitig\*) in alten Zeiten ein menschlicher Wohnort gewefen. Man fieht noch jest Spuren von Felbsteinmauern. Bor einigen Jahren find von ben Waldarbeitern mehrere Werkzeuge, hammer, Sporen u. bergl. gefunden morben, die ben Rinbern bann jum Spielen gegeben, leiber wieber verloren gegangen find. Ralt wird noch jest bort gefunden. Die Stadt foll von ben Suffiten auf ihrem Auge nach Bernau zerftort worben sein. Ginige meinen, bag bie Berftorung alter fei. Der große platte Stein innerhalb ber "Stabtftelle", ber fogenannte Mart- ober Markistein, ift vielleicht ein Denkmal aus ber heibnischen Zeit. Es ist nicht unbenkbar, baß hier, mitten im Urwalbe, icon bie Semnonen einen Bolksversammlungsplat ober eine Opferstätte hatten, und bag bie Stäbtebauer einer fpateren Epoche ben heibnischen Opferftein einfach liegen ließen, wo er war, weil es unmöglich mar, ihn fortzuschaffen. Dieser Markstein wird bier auch noch liegen, wenn von ben Felb= fteinmauern rings umber längft bie lette Spur verschwunden ift. Sollen diefe Spuren aber vorläufig noch gewahrt werben, fo ift es bie höchfte Reit. Schon hat bie Bflugichar gange Streden

<sup>\*)</sup> Dies "unstreitig" bezieht sich auf Rlöben, ber in seinen Auslassungen über die "Stadistelle" bestreitet, daß hier eine Stadt gestanden habe. Rlöden nimmt an, daß es eine heid nis de Begräbnisstätte gewesen sei und sindet in den Steinreihen nichts als eine Art Feldsein-Umzäunung oder Einsriedigung dieser Stätte. Er irrt darin ganz unbedingt. Häte er die Stelle gesehen, wie sie jest dallegt, so hätte er sich auf den flüchtigsten Bild von seinem Irrtum überzeugen müssen.

ber "Stadtstelle" in Ader umgewandelt und ber Sichenwald & bin, ber diese Stelle so lang in seinen Schutz genommen".

So weit ber Bericht von 1843. Ich suche nun in nachftehenbem zu schilbern, wie ich zwanzig Jahre später bie Stadteftelle gefunden habe.

Bon einem Wafferpfuhl, ber sogenannten "Suble" aus gesehn. hat man nach Often bin ein wellenförmiges, hier und ba bebaute Stud Land por fic, bas an einzelnen Stellen von aufgeturmier fehr niebrigen Steinmauern eingefaßt, an anberen Stellen wie mit großen Felbsteinen befaet ift. Ber viel in ber Dart gerein ift. bem fallen biefe Relbsteine nicht auf, bie bier einfach um bes Aders willen bei Seite geworfen ober fozusagen an ben Tellerrand gelegt erscheinen. Und so nabert man sich ber Umwallung in ber vollen überzeugung, daß Rloben Recht gehabt babe, als er bie Erifteng einer Stabtstelle bestritt. Aber biefer Ginbrud if nicht von Dauer. Unfer kundiger Kührer führt uns an ein Geftrilipp von Elsbufd und Brombeerstrauch und faat bann, auf eine Steinlinie zeigenb, die taum fußhoch aus ber Erbe bervorragt: Dies ift die Rirche. Wir antworten junachft mit einem halb verlegenen Lächeln. Sier konnen Sie ben Ralt feben, fahrt er fort, ein Stud Mortel aus ben Jugen losstogend, und inbem wir uns nunmehr niederbeugen und das Ralfftud in die Sand nehmen. erkennen wir mit benkbar größter Bestimmtheit, bag wir hier nicht eine aufgeschüttete Ginfriedigung, sonbern ein in bie Tiefe gebendes, gemauertes Fundament vor uns haben. Auf einen Schlag find mir überführt. Wir verfolgen nun die Steinlinie, tommen an einen Edftein, endlich an einen zweiten und britten und überbliden bas Oblong. Alle Aweifel find geschwunden und wir feben klärlich, baß hier ein Gebäube gestanden hat. Die Fundamente liegen ba. Ob Rirche ober Rathaus, ift gleichgültig. Sochft mabricheinlich die Rirche.

Unser Führer erkennt sehr wohl die Umwandlung, die mit uns vorgegangen. "Ich werde Sie nun zu dem großen Brunnen führen", murmelt er gleichgültig vor sich hin, aber mit erkunsteltem Gleichmut, denn diese "Stadtstelle" ist sein Stolz. Und inmitten eines Stüd Roggenlandes, bessen Halme kaum erst handhoch aus der Erde ragen, stehen wir alsbald vor einem jener Ziehbrunnen, wie wir ihnen noch jest in unseren Dorfgassen begegnen. Wir sehen eine Rundung von fünf dis sechs Juß Durchmesser, die Rundung selbst mit Feldsteinen ausgemauert und die mit Geröll locker zugeworsene Höhlung noch immer über fünf Fuß tief. Auf unsere Fragen ersahren wir, daß vor einem Menschenalter alle diese Dinge noch viel erkennbarer waren: das Mauerwert der Kirche ragte noch mannshoch auf, die Brunnenhöhlung war noch gegen fünfzehn Fuß tief, und der Mantel des Brunnens erwies sich noch deutlich als eine Art Lehm-Zylinder, in dem die Steine freisförmig übereinander steckten.

Wir schreiten von ber "Brunnenstelle" zu ber benachbarten "Bacosenstelle". Sie liegt im Roggenland und gibt sich zunächst burch nichts Besonderes zu erkennen. Halme stehen jest bicht umher. Erst bei genauerer Sinsicht gewahren wir, daß sich mitten in dem schwarzbraunen Boden eine kreisrunde Lehmstelle von etwa Bacosen-Durchmesser scharf markiert.

Bon hier aus geht es weiter zum "Markftein", ber bis biesen Tag von einer alten Siche überschattet wird. Aber sie gehört boch nur bem Nachwuchs an, ber, als die Stadt zerstört war, burch die offenen Tore hier einrückte. Die wirklich alte Sichengeneration, die bei Lebzeiten der Stadt den Marktplatz einfaßte und beschattete, ist hin und zeigt nur noch an einzelnen Wurzelstubben, wes Schlages und Umfanges sie war.

Weit mehr indes als diese Wurzelstubben von kolossalem Durchmesser ist der Markstein selbst eine Sehenswürdigkeit. Es ist derselbe, über den wir schon weiter oben berichtet haben. Er mist etwa acht Fuß im Quadrat, geht über vierzehn Fuß in die Tiese und ragt nur wenig aus dem Erdreich hervor. Natürlich hat ihn nicht Menschenhand hierher gelegt und die Annahme hat nichts Gezwungenes, daß er ein Opferstein der Ureinwohner war. Auf diesem Stein zu schlasen, müßte mindestens eben so unheimslich wie unbequem sein.

Und von biesem an höchster Stelle gelegenen "Markstein" aus haben wir jest nach vorgängiger Kenntnisnahme ber Einzelheiten alles in der Klarheit einer Reliefkarte vor uns. Wir erkennen

beutlich die Mauer, die Tore, die Hauptstraße, die Kirche, die einzelnen Häuser und Gehöfte, und ungerusen wie eine Bisson seite die alte Stadt aus ihrem Grabe wieder vor uns auf. Sewis it das Bild, das wir uns von ihr machen, ein vielfach falsches; alte es sind dieselben Fehler nur, wie wenn wir uns mit Hülse eine Plans eine Stadt im Geiste aufbauen. Die Dinge selbst sitt nicht richtig, aber wir geben den Dingen einen richtiger Plats.

Unten am Hügel-Abhang, in Rähe ber "Suhle", bliden moch einmal auf das Steinfelb zurüd, das nicht länger ein Chaefür uns war. Dann erst trennten wir uns zögernd von eins Stelle, über der ein ganz besonderer Zauber waltet. Die Ratu wuchs hier einst wild in eine Stätte der Kultur hinein und wucherte darin; nun hat eine andere Kultur den Bald gesäund breitet ihre Saaten darin aus. Städtisches Leben von ehrmals und Aderdau von heute reichen sich über einem vierhunderijährigen Wald-Interregnum die Hand.

Aber an Unheimlichem fehlt es noch immer nicht. Des Wilbschwein hat es nicht vergessen, daß Jahrhunderte lang ihr diese Stelle gehörte, und in Sommernächten, wenn der Rapsdus vom Felde her in den Wald zieht, dann bricht es in sein alle Revier ein, erst in die "Suhle", dann in die Saat und mit nieder und wirbelt auf. Wer dann im "Blumenthal" seins Weges kommt, der hört ein Lärmen und Johlen, ein Grunze und Quietschen wie in alter Zeit, und er weiß nicht, ist es en Hegen-Sabbat oder die wilde Jagd.

# Prādikow

Bor Taue noch und Tage Jog aus er heut mit Hund und Horn, Daß er ben Hirsch erjage Alte Ballabe.

Um den großen und sagenreichen "Blumenthalwald" herum, der das Plateau des Barnim von West nach Ost durchzieht, gruppiert sich eine ganze Anzahl schöner und reicher Güter, die die in die Zeiten des dreißigjährigen Krieges hinein das Besitztum vier alter märkischer Familien waren: der Sparrs, der Pfuels, der Krummensees und der Barfuse.

Die letzteren, die Barfuse, sind es, die uns in diesem Kapitel ausschließlich beschäftigen sollen. Sie kommen zuerst 1280 in den Marken vor. In ihre Borgeschichte steigen wir aber nicht zurück und leisten namentlich darauf Berzicht, den alten Streit wegen "Barfus" mit einem s und "Barfuß" mit einem ß an dieser Stelle entscheiden zu wollen. Die Genealogen schreiben "Barfuß", einsach auf das Bappen der Familie deutend, das drei unverkenndare Barfüße zeigt; die Familie selbst aber verwirft die Ableitung von einem niedersächsischen Geschlecht der Baarsoote, Barfuße oder Nudipes und schreibt sich Barfus, ihren Ursprung auf das alterömische Patriziergeschlecht der Parvus zurücksührend, das mit dei der Gründung der Colonia Agrippina war und durch endlose Generationen hin den noch existerenden Parvusenhof in Köln innehatte.

Gleichviel ob Barfuß ober Barfus, für unfere Zwede genic es, daß die Barfuse, wie wir in Huldigung gegen die Familie, abs ohne direkte Parteiergreifung schreiben wollen, schon ausganz bes dreizehnten Jahrhunderts auf dem Oberbarnim sässig were und bald darauf bereits dieselben Güter erworden hatten, be später den Kern ihres ausgebreiteten Besitzes bildeten: Kunersder Baklow. Prädikow und Möglin.

Bräbikow galt als bas eigentliche Kamilienaut und bamie unmittelbar am Ranbe bes "Blumenthal-Balbes" gelegen, wu b besonders wertvoll burch feine Forftbestande, die fich nach Beim hin bis weit in ben genannten Balb hinein erstreckten. Dieje reichen Forstbeständen verbanken wir es auch, bag wir bie Bofuse bereits um 1590 in der Spezialgeschichte unferes Lande auftreten feben, indem es eben biefer Brabitowiche Anteil a Blumenthalwalbe mar, ber unter Johann Georg und Joadis Friedrich au einem vieljährigen Streite amifchen ben beiben ebes genannten Rurfürsten und ben Barfufen führte. Greignis - ohne folieglich in einer Schlacht von Otterboun: oder einem Bercy= und Douglastampf zu kulminieren — fiant nichtsbestoweniger von Anfang an ein gewisses romantische Element zur Seite, und um biefes Studleins Romantif wille (eine feltene Blume hierlandes) mag es gestattet fein, einen Augm blid bei ber Erzählung bes Berganges zu verweilen.

Kurfürst Johann Georg liebte die Jagd wie alle Hohenzollen vor und nach ihm, Friedrich den Großen ausgenommen, der dei Jagdvergnügen einfach als eine Barbaret bezeichnete. Die Amfürsten jagten damals in den schönen Forsten um Berlin herum, in den weiten Walbrevieren von Potsdam und Spaudau, von Kippenick und Fürstenwalde, und besaßen in der am Werbellin-See gelegenen "Grimnig" einen der schönsten Jagdgründe des Landes. Aber, voll wachsender Passion, mit jeder Grenze unzufrieden, ging ihr beständiges Streben dahin, ihre Territorien auszudehmm und immer neuen Wald in den großen Jagdgrund hineinzuziehn.

Sine seiner Jagben führte ben Kurfürsten 1590 in ben "Blumenthal" und die Schönheit des Waldes versehlte nicht ihres Sindrucks auf ihn. Der fruchtbare Boben, der allen was hier wuchs eine besondere Appigkeit verlieh, die hohen Sichen,

das frifche Nieberholz, das Terrain sah, in buntem Bechsel von Tal und hügel und flaren Seen in Tiefen und Schluchten - all' bas erfreute bas Sagerherz Georgs und ehe eine Boche um war, mandte er fich an die Barfuse, die bamals auf Brabitow faßen und bat um bie Erlaubnis, in ihrem Walbe jagen zu bürfen. Die Barfuse, vier Brüder: Richard, Rifolaus, Balentin und Rasper willfahrten gern bem turfürstlichen Ansinnen, ohne Ahnung, baß aus ihrer Willfährigkeit alsbalb bas bauernbe Recht ber "Borjagb" gefolgert werben wurde. Und bennoch gefcah es. weitere Nachsuchung, geftütt auf bas plötlich erklärte Recht "lanbesherrlicher Borjago", brach im Sommer 1602 bas Jagdgefolge Joachim Friedrichs, bes Nachfolgers Johann Georgs "mit Sund und Horn" in die Präbikowschen Walbungen ein und bas Geklaff von über zweihundert Rüben larmte burch ben Forft. Tag um war, war bas hohe Wilb zu Tobe gehett und ber junge Bilbstand vernichtet. Soweit die Romantik. Die vier Brüber aber, statt ihren Clan zu ben Waffen zu rufen, murben klagbar beim Obergericht, und als nach fünfzig ober hundert Jahren ber Inftangengug gu Enbe mar, mar langft tein Barfus mehr auf Bohen= und Nieder-Brabitom.

Die Barfuse wurden klagbar. Aber wir würden sehr irren, wenn wir aus diesem Abstehen vom Kampf gegen die damals schon fest gegründete hohenzollerische Gewalt etwa den Schluß ziehen wollten, die vier Barfuse auf Prädikow wären sehr friedliche Leute gewesen. Sie waren just das Gegenteil davon, was aus folgendem erhellen mag.

Bon ben vier Brübern waren brei, die beiben ältesten und ber jüngste, auf thren "Höfen" in Praditow geblieben, während ber britte Bruber Balentin in die Dienste des Pommernherzogs getreten und beffen Oberjägermeister geworden war.

Es war um 1610, also acht Jahre nach ber Jagb im "Blumenthal", als Balentin Barfus auf Besuch nach Prädikow kam. Es verstand sich von selbst, daß er von seinen Brüdern der Reihe nach bewirtet wurde. Der älteste, Richard, der auf dem "roten Hause" in Rieder-Prädikow saß, hatte natürlich den Vorrang und eine tüchtige Zechkumpanei wurde nach Stite jener Zeit geladen. Man trank, man jubelte, man tobte, und unglaublich zu sagen, man

tanzte auch; benn woher nahm man die Damen? So f Mitternacht heran. Um Mitternacht aber legten die Spielle. mübe und matt ihre Fiebeln nieder und sagten: "Wir können: mehr!" Da sprang Nikolaus, der zweite der Brüder, mitten um sie und schrie, während er mit der Faust brohte: "Weiter, witze und wenn der Teufel selbst aufspielen sollte!" Da erschien bi bose Geist auf dem Ofen, mit der Sachpseise unterm Arm, grinz den Nikolaus an und spielte auf. Da fürchteten sie sich, wi ließen den Pfarrer holen und als er kan, begannen sie zu det und beteten, dis der Sachpseiser wieder verschwunden war.\*

Aber ber Teufel war doch im Hause gewesen und Unfriedließ er zurück. Fehde brach aus zwischen ben Brübern. Die bei ben älteren standen sich im Zweikampf gegenüber und auf de: Grasplat am Teich, hundert Schritt hinter dem roten Hausellel Richard, der älteste, von der Hand des zweiten Brubers, ekjenes Nikolaus, der an dem geschilberten Zechabend den unheinlichen Sachsfeifer herbeigerufen hatte.

Unfriede kam ins Haus und mit ihm jedes Ungluck. Der breißigjährige Krieg legte die Felder wüft und fünfzig Jahr später war alles in anderen Händen. Lift und Gewalt hatten ben Barfusen ihr altes Erbe genommen.

In Praditow ist wenig ober nichts mehr, was an jene Zeites erinnerte. Noch unterscheibet man ein Ober- und Unterdorf noch weiß man, wo das "rote Haus" gestanden und wo der alteie

<sup>&</sup>quot;) Sine ähnliche Sage, bar,n ber Teufel nicht als Sptelmann, sonden als Tänzer auftritt, findet sich im Siderstedtschen Schleswig). Es wer ein große hochzeit auf Hopersworth und unter den Gästen auch eine Jüdick Dirne, die stinkste Tänzerin weit herum. Auch an jenem Abend tanzte se school seine bei Stunden unaufhörlich und sagte zulest übermütig: "Und went der Teufel selbst kame, ich tanzte mit ihm." Raum waren ihr dies Worte entsahren, so irat der Angerusene in den Saal, schritt auf das Mädder zu und sorderte sie auf zum Tanz. Und wie ein Wirbelwind drehten sich die Bilden. Sie tanzten zulest nur noch allein und die übrigen Säste sahen dem rasenden Tanze voll Erstaunen zu. Endlich schwieg auch die Rusit, aber dei Paar tanzte noch immersort, die der Divne plöstlich das Blut aus dem Runde stürzte und sie tot zusammenbrach. Sosort war der Tänzer verschwunden Doch die Blutsleden waren nicht zu vertilgen und das Rädchen sand seine Ruh. Um Ritternacht schläpft sie von ihrem Grade her in den Tanzsaal und die höllische Rusit bricht los und sie breht sich wieder im sausennen Baler.

Bruder, auf den Tod getroffen, zusammensank. Aber sonst schweigt an dieser Stelle alles, mit Ausnahme der alten Ulmenallee, die die Barfuse gepflanzt und der alten Kirche, die sie gebaut haben.

Diese Kirche gehört jenen einsach malerischen Felbsteinbauten an, benen man, aus bem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert her, so häusig in unseren Marken begegnet. Sin Shristuskopf auf bem Schweißtuch ber heiligen Veronika stammt vielleicht noch aus jener Zeit der "vier Brüder" aber niemand weiß es zu sagen. Im Jahr 1821 war noch ein Barfussches Wappensenster da. Protestantisches "Lichtbedürfnis" hat indessen längst das bunte Glas beseitigt und eine "helle Scheibe" an die Stelle der bunten gesetzt. Nichts mehr mahnt an die Barfuse hier als der Estrich über ihrer Gruft, der immer tiefer einfinkend, zugleich von den untenstehenden drei Särgen erzählt: von dem Sarge Valentins "der beim Pommernherzog das Zechen gelernt", von Richard, der hinter dem "roten Hause" zusammensank und von Nikolaus, der den Teusel-Spielmann rief, um ihm dann schließlich zu versallen.

Bon ben Prabitowichen Barfusen aber wenden wir uns nunmehr einem berühmteren Zweige der Familie zu: ben Barfusen von Möglin. Unter ihnen vor allem dem berühmtesten bes Geschlechts überhaupt: dem Feldmarschall und Türkenbesieger Hans Albrecht von Barfus.

### hans Albrecht von Barfus

Der jest alles vermag und kann, Bar erft nur ein schlichter Ebelmann, Und weil er ber Kriegsgöttin sich vertram, Sat er sich biese Größ' erbaut.

Dans Albrecht von Barfus warb inmitten ber Drangsale bei breißigjährigen Krieges 1635 zu Möglin geboren und diese Drangsale waren es auch wohl, die seiner Erziehung und Bilbang eir fast allzu geringes Maß gaben. Das Militärische trat von Anstang an in den Vordergrund und wurde Schule fürs Leben und Staffel zum Glück.

Hans Albrecht trat früh in Dienst. Es war die Zeit, me die Söhne des Abels anfingen, den Krieg, aus eigenem Drang heraus, als Metier zu betreiben. Die Höfe lagen wüst, die Zeiten waren unsicher. Zudem entstanden eben damals die stehenden Armeen und brauchten Offiziere. Hans Albrecht diente "von der Bike auf", ein Umstand, dessen er sich in seinen Feldmarschallstagen gern zu rühmen pflegte.

Seine ersten Feldzüge machte er unter Sparr, Derfslinger und Görgke. Er socht mit in Polen, in Pommern, in Preußen und am Rhein. Bei Fehrbellin war er höchst wahrscheinlich nicht, ba er beim Fußvolk stand, das brandenburgischerseits in diese Reiterschlacht fast gar nicht zur Verwendung kam. Auch Schöning aus gleichem Grunde, fehlte bei Fehrbellin Im übrigen begannschon damals die Differenz zwischen beiben, auch in ihrer äußeren Stellung hervorzutreten. Es durfte nicht Wunder nehmen. Schöning war der Ausnahme-, Barfus der Durchschnitts-Mensch wieden ihrer den Wann der "großen Karriere" repräfentierte, so

repräsentierte dieser ben Mann der Anciennität und Subalternität. Freilich war er seinerseits wieder ein subalternes Genie und gehörte jener Klasse von Leuten an, die eine mäßige Begabung glücklich und segensreich für sich und mitunter auch für andere zu benutzen wissen. Ihre Tugenden sind Charaktersache und ihre Genialität heißt: Abwarten, Ausdauer, Konsequenz.

Im Jahre 1670, fünfundbreißig Jahre alt, war unfer hans Albrecht noch Leutnant, aber sei es, bag bie immer rascher sich folgenden Kriegszüge ihm eine machfende Gelegenheit boten fich auszuzeichnen, ober baß bas Glud, bas ihm bis babin fo wenig bold gewesen mar, ploplich feine Gunft ihm zuwandte, gleichviel mit 35 Nahren noch Leutnant, mar er mit 43 Nahren bereits Oberft eines Regiments und wenige Sahre fpater Generalmajor.\*) Als folder madte Barfus zwei Türkenzuge mit, ben ersten 1683 behufs Entfages von Wien, ben anbern 1686 megen Groberung von Ofen. Die Belagerung biefer Festung und ben besonbers ruhmreichen Anteil unferes Bans Albrecht baran habe ich unter Tamfel bereits ausführlicher erzählt. Schöning wird ber Ruhm nicht genommen werben können, Brandenburg bamals sowohl burch fein perfonliches Auftreten, wie burch ben Aplomb, mit bem er feine Truppen in ben Borbergrund ichob, glanzend reprafentiert ju haben, glanzenber mahrscheinlich als es ber ihm unterstellte Barfus vermocht hatte; bem letteren aber bleibt feinerfeits bas Berdienst, in ber Rabe bes "Dfens, ber febr beiß mar", am anbauernoften ausgehalten und zweimal allerperfönlichst die Rastanien aus bem Feuer geholt zu haben. Seine Sturmkolonne mar es, bie, neben ber kaiferlichen bes Herzogs von Croy, über bas Schidfal Bubas entschieb.

Zwei ruhmreiche Türkenzüge lagen hinter ihm. Aber ein britter, ruhmreicherer stand ihm bevor. Im Jahre 1691 stieß abermals ein Korps Brandenburger als Augiliartruppe zu ben Kaiserlichen und am 19. August erfolgte angesichts von Beterwardein die große Türkenschlacht bei Salankemen. Markgraf Ludwig von Baben führte das christliche Seer. Da Barfus diesen

<sup>\*)</sup> In ber neueren preußischen Kriegsgeschichte bietet vielleicht nur Gneissenau ein ähnliches Beispiel verspäteten und bann sehr raschen Avancements, Gneisenau, ber 1806 noch Rapitan und 1818 bereits Generalleutnant war.

wichtigen Tag zu "Ghren ber Christenheit" entschied, so ziemt e i sich wohl, bei ben Details dieses Tages etwas ausführlicher ; verweilen.

Die Türken, 100 000 Mann stark, hatten eine sehr seit, aber zugleich sehr gesährliche Position eingenommen, eine Position in der sie siegen oder notwendig zu grunde gehen mußten. Si standen nämlich mit ihrem Fußvolk, 50 000 Mann, meist Jamisscharen, auf den Hügeln an der Donau, den Fluß im Rüden, die Sebene vor sich. Auf dieser Sebene standen andere 50 000 Mann, lauter Reiterei, Spahis. Die Janitscharen führte der Großvezien Köprülü, die Reiterei der Seraskier-Pascha. Die katserliche Armen war viel schwächer und betrug im ganzen kaum 50 000 Mann. Den rechten Flügel führte Feldzeugmeister Eras Souches, den linker Feldmarschall Graf Dünnewald, im Zentrum aber befehligte Hans Albrecht von Barsus. Siedzehn Bataillone und einunddreißig Schwadronen standen unter seinem Kommando.

Der Plan des Markgrafen Ludwig war vortrefflich. Grei Dünnewald sollte vom linken Flügel her mit fünfundachtzig Schwedenen die Spahis von der Seene fortsegen und Graf Souches, in Benutung dieses Moments, die Hügelposition erstürmen. Aber große Reiterangriff unterblieb, und so griff denn Graf Souches unter sehr ungünstigen Verhältnissen an. Dreimal vordringend, ward er dreimal zurückgeschlagen und schon schickte die ganze Wistische Reiterei sich an, die Vernichtung des rechten Flügels wilständig zu machen, als Barfus mit seinen Bataillonen vorrückend, einsach rechts schwenkte und dadurch eine schützenden Wauer zwischen den eben angreisenden Spahis und unserm sliehenden rechten Flügel aufrichtete. Diese eine Bewegung stellte die Schlacht wieder her.

Aber Barfus follte nicht nur die schon verlorene Schlatt wieder herstellen, er follte sie balb barauf auch gewinnen.

Der sieghafte Sturm der Spahis war gehemmt, noch ehe nifetnen vollen Anlauf hatte nehmen können. Die Schlacht stand. Da endlich kam Graf Dünnewald mit dem linken Flügel herm. Markgraf Ludwig stellte sich selbst sofort an die Spike der Reiterei und brach jetzt von links her in die Spahis ein, während 6000 Kürassiere, die gesammte Reserve des christlichen Leeres, dens selben feindlichen Reiterschwarm in der Front angriffen. Diese

Angriff war unwiderstehlich. Die Fortfegung der Spahis, womit die Schlacht hätte beginnen sollen, jest war sie vollzogen. Aber kein rechter Flügel existierte mehr, um die Gunst des Moments zu nuten. Graf Souches selbst lag tot auf der Wahlstatt.

Nur bas Bentrum ftanb noch. Barfus erkannte bie volle Bebeutung bes Augenblicks. Bas ber rechte Flügel nicht mehr konnte, bas konnte bas gentrum. Nur noch bas Rentrum. Die Aufgabe jenes war auf biefes übergegangen. Barfus rudte vor und fiegreich, wie vor Buda, flieg er die Sohen hinauf. Gin rafenbes Gemețel begann. Was nicht in Stude gehauen wurde, warf fich in die Donau und ertrant. Der Grofvezier Köprulu, ber Stolz und Abgott ber Türken, ber Janitscharen-Aga, achtzehn Baichas, fünfzehn Torbafcis ber Janitscharen und zwanzigtaufenb Gemeine bebedten bas Schlachtfelb. Die Heeresfahne bes Großveziers von grüner Farbe mit Golb, 145 Ranonen, bie Rriegstaffe, 10 000 Belte 2c. waren erbeutet, und wohl mochte Markgraf Lubwig berichten, "bag biefe Schlacht bie icharffte und blutigfte in biesem Satulo gewesen, maßen bie Türten wie verzweifelte Leut, gefochten und mehr als eine Stunde ben Sieg in Sanben gehabt Der Berluft bes Chriftenheeres betrug 7300 Mann, hätten". barunter 1000 Branbenburger.

Der Sieg bei Salankemen, seiner allgemeinen Bebeutung zu geschweigen, war auch von einer sonderlichen Bedeutung für das Haus Brandenburg. Markgraf Ludwig schrieb an den Kurfürsten und drückte sich über die Mitwirkung der brandenburgischen Hilfsvöller in folgenden Worten aus: "Ich kann Guer Kurfürstlichen Durchlaucht den außerordentlichen Balor und das gute Benehmen von Dero Generallieutenant Barfus so wie Ihrer braven Truppen nicht genug rühmen und ihnen allein hat der Kaiser den Sieg und die Vernichtung der Türken zu danken."

Eine ähnliche komplimentenreiche Sprache war zwar bamals an der Tagesordnung und verfolgte den leicht begreiflichen Zweck, durch freigebig gespendetes Lob die verschiedenen Reichsfürsten und ihre Truppenbefehlshaber bei guter Laune zu erhalten. Im vorliegenden Fall indes drückten diese Worte mehr als ein bloßes Rompliment und in der Tat eine wohlverdiente Anerkennung aus. Dies ergibt sich zum Teil aus der Schlachtbeschreibung

selbst, am meisten aber aus ber nachfolgenben, überaus gait haltung des Wiener Hoses. Brandenburg, als es nach Königswürde zu streben begann, verabsäumte nicht auf sein reiche Mitwirkung am Tage von Salankemen immer wieder wieder zurückzukommen, und so mögen denn die Barsufert ganz Unrecht haben, wenn sie später noch den stolzen Austragen: "ihr Ahnherr, Hans Albrecht, habe, auf dem Felder Salankemen, die preußische Königskrone mit erobern helfer

Im Rabre 1692 febrte Barfus mit feinem Sulfstome Berlin gurud. Sier hauften fich jest bie Chren auf feinem im Ohne hofmannische Schulung, ja vielleicht felbst ohne ben Et: fie haben ju wollen, trat er nichtsbestoweniger in bas Parteigenbes Hofes ein. Was eigenes Verdienst ihm nicht erwarb, em ihm die Roterie, ber er angehörte. "Gine Sand wusch die and wie nicht jum zweitenmal in unferer Befchichte. von Anfang an jur "Fraktion Dohna-Donhoff" und es gericht sur Chre, in einer Beit voll cynifch-egoiftifchen Unbants, Treue bei ber einmal ermählten Bartel ausgehalten zu haben ? tam freilich hingu, bag er feit 1693 mit Grafin Gleonore :: Dönhoff vermählt und baburch an die Intereffen biefer Fon gefesselt mar. 1695, ohne bag inzwischen neue Rriegstaten neuen Rriegsruhm erworben hatten, ward er Feldmaridalle: nant und bas Sahr barauf Felbmarfchall. Wie fein Rangri fein Ansehen, so muchs fein Bermogen. Er erstand bie En taineschen Güter in Oftvreußen, die bis babin bem Keldmarich Derfflinger gehört hatten und endlich auch "Schloß Koffente an ber Spree", seinen Lieblingsbesit, von bem wir in bem nicht Rapitel ausführlicher zu fprechen haben werben.

Aber erst das Jahr 1697 bezeichnet den Höhepunkt sein Ruhms. Im November dieses Jahres ward Sberhardt wie Danckelmann, der dis dahin allmächtig geglaubte Minist durch die Dohna-Dönhoffsche Fraktion gestürzt und unserem üns Albrecht siel der Gewinn eines Spieles zu, daran ein personiche Sinsat, aller Wahrscheinlichkeit nach, ein nur geringer gewesen wie Seine Hand war zu schwer zur Einfähelung einer Intige Er gab das Gewicht seines Namens her und ließ dann die anden machen.

.

12.

13. 2

---

i---

....

. . .

\*\*\*

\*\*

<u>.</u>) ...

- 4-1

阳 排 計 計 語 也 引 然 语 图 新 基

:

Ł

in M

Ė

11

ŝ

Danckelmann mar gestürzt und Barfus übernahm die Leitung ber Geschäfte. Bar es boch eine Beit, in ber fich jeber zu jebem fähig glaubte, wenigstens bei Hofe. Das befannte Wort Orentiernas wurde wahr an jedem neuen Tag und was als bas Erthe ftaunlichste gelten mag: die Dinge gingen auch fo, gingen zum in: Teil fogar gut.

Barfus mar Premierminister, noch richtiger Universalminister. Er mar alles, er tat alles. Auswärtiges, Finanzen, Krieg - Jegliches fiel ihm zu. Dazu war er Gouverneur von Berlin Rommanbeur ber Garbe, Landeshauptmann ber Graffchaft Ruppin und so viel Stellen sich ihm auftaten, so viel Quellen flossen in feinen Schat. Er murbe fehr reich. Als Gouverneur von Berlin bezog er ein palastartiges Gebäube, bas vor ihm ber Obermarschall pon Grumbkom, (ber Bater bes befannten) befesien hatte. Barfus liek es umbauen, erweitern und einen Garten nach ber Spree bin anlegen. Es ift bies basfelbe Gebäube, bas mir jest als "Stabtpoatei" tennen und bas, als foldes, eine fo hervorragende, wenn auch freilich wenig poetische Rolle in unserer Stadt- und Staatsgeschichte gespielt hat.

Sans Albrecht mar Universalminister, aber er mar es nur burch Rulaffung und nicht burch eigne Rraft. Die Dohna=Don= hoffs schoben ihn einfach vor, um nicht in die, burch Danckelmanns Sturg entstandene Günftlingslude einen neuen, vielleicht viel gefährlicheren Gunftling einruden ju feben und unferem Barfus fiel es lediglich zu, burch fein bloges Dafein ben Sas zu predigen: wo ich bin, tann tein anberer fein.

Das ging zwei Jahre lang, aber nicht länger. Der Rurfürft, was immer feine Schwächen fein mochten, mar aus ju feiner Schulung, um an ber haltung eines alten Rampagnefolbaten, ber nicht einmal frangosisch sprach, auf die Dauer ein Genuge finden au konnen. Und bie Ginführung einer Berüdenfteuer, moburch Sans Albrecht den Sitten und Finanzen des Landes gleichmäßig aufzuhelfen trachtete, bezeigte fich schließlich als ber allerschlechtefte Beg, die icon ichwankenbe Bage zu feinen Gunften wiederum finken zu machen. Die neue Sonne: Rolbe-Wartenberg ftieg immer höher. Er begann ben Major Domus ju fvielen und ber Dandelmanniche Sochmut erschien nun wie Leutseliakeit neben bem Ton bes neuen Günstlings. Riemand wurde geschont, kaum bie Konigin, x wenigsten bie alten Parteien bes Hofes.

Aber Barfus, ber ben Hof überhaupt wie ein Schlachter nahm, war ein viel zu guter Solbat, um so ohne weiteres z Flucht ober Rückzug zu benken. Er hatte ben türkischen Großverke besiegt, warum nicht auch ben Major Domus von Brandenburg: Die Königin, die Dohna-Dönhoss bachten ähnlich und so bereiter sich jene "große Liga von 1702" vor, die keinen andern Zwei verfolgte, als den tyrannischen Günstling zu beseitigen und des Barfussche Interregnun von 1697—99, die Zeit der vereinigter Ministerien und der Perückensteuer, wieder herzustellen.

Aber Kolbe-Wartenberg war glücklicher, als es Danckelmam vor ihm gewesen war. Bielleicht weil es die Liga in der Person versah, die sie mit Ausführung der Hauptrolle betraute. Diek Person war der Hofmarschall von Wense. Graf Otto Dönhoff, als er von der Wahl dieses letztgenannten Herrn hörte, zuckte die Achseln und setzte gutgelaunt hinzu: "Wohlan denn, wir müssen dem Glück einen Ochsen opfern!" Er hatte Recht gehabt. Ant blieb es nicht dei dem einen Opfer. Alle traf die Ungnade des Königs und während der Hofmarschall von Wense den Hos wird der Festung Küstrin vertauschte, wurde der Rest vom Hose verbannt: die Dohnas, die Dönhoffs und auch Barfus.

Dies war bes letteren lette Aktion, — kein Ruhmestag von Salankemen. Der Hof war nicht sein Feld. Trösten mochte et ihn, daß auch Gewandtere unterlegen hatten Unser Feldmarschal aber ging nach "Rossenblatt", wo inzwischen, auf einer Spreeinsel, der Frontbau eines Schlosses entstanden war. Mit sich nahmen zu allem, was er sonst noch besaß, ein Jahresgehalt von 8000, nach Pöllnit sogar von 12 000 Talern Aber er erfreute sich besselben nicht lange mehr. Am 27. Dezember 1704 beschloßen sein an Kämpsen und Wandlungen reiches Leben.

In einem schlichten Anbau neben ber Roffenblatter Rirche bat er feine lette Rubeftatt gefunden.

Wir versuchen nun, nachbem wir in vorstehendem die Lebensgeschichte hans Albrechts erzählt haben, eine Schilberung seiner äußeren Erscheinung und seines Charatters.

Sans Albrecht von Barfus mar von großem, fraftigem Körperbau, über feche Ruß boch und burchaus militärisch in Haltung und Auftreten. Selbit ftattlich, leate er auch Gewicht auf Stattlichkeit und lange bevor König Friedrich Wilhelm I. feine Riefengarbe ins Leben rief, verriet Sans Albrecht eine entschiedene Reigung, hunenhafte Leute, besonders Offiziere, in ben preufischen Dienst au gieben. Es maren bies bie erften Unfange ber fpater fo notorifch geworbenen "blauen Kinber" von Botsbam. Und fo mag es benn auch mehr als Rufall fein, bag bas einzige größere Bilbnis, bas von unferem Sans Albrecht eriftiert, vom "Solbatentonige" selbst gemalt murbe. Dieses Bilb stammt etwa aus bem Jahre 1737 und ba um biefe Reit unfer Kelbmarichall längst verstorben war, fo hat es nichts Unwahrscheinliches, bag ber Ronig es, nach einem Stich ober einer Reichnung, eigens jur Sulbigung gegen benjenigen ausführte, in bem bie Ibee ber "großen Blauen" zuerst gebämmert und gelegentlich Gestalt gewonnen hatte.

Fassen wir ben Charakter unseres Feldmarschalls ins Auge, so finden wir: er war tapfer, soldatisch, spezifisch deutsch, antistranzösisch (auch hierin ein Borläuser Friedrich Wilhelms I.), habsüchtig aber unbestechlich, rechthaberisch aber nicht ungerecht, in Intrigen verwickelt aber nicht eigentlich intrigant.

Wir betrachten ibn querft in feinen folbatifden, bann in feinen hofmannischen Qualitaten. Als Solbat - ohne ihn überschäten ju wollen - erhob er sich, tropbem er immer ber Mann blieb, ber von ber Bike auf gebient hatte, weit über bie Rlaffe berer, bie auf ben Befehl eines Vorgesetzten hin, ihre Truppe prompt ins Reuer zu führen versteben. Sätte feine militarifche Laufbahn mit ber Erstürmung Dfens abgefolossen, fo murbe er einfach einer jener "braven Solbaten" gemefen fein, wie beren unfere Kriegsgefchichte so viele aufzuweisen hat; fein zweimaliges und jedesmal entscheibenbes Gingreifen in die Schlacht bei Salankemen aber zeigt ibn uns allerdings als einen Solbaten von höherer Beanlagung. Beibe Male handelte er felbständig und folgte nur feiner verfönlichen Ertenninis beffen, mas ber gegebene Moment erheischte. Sein Blid und fein Charatter bemährten fich babei gleichmäßig. Er erfannte was not tat und hatte ben Mut, bas als richtig Erfannte auf eigene Berantwortung bin auszuführen. Diefer Blid und biefer Mut gehören icon zu ben felteneren Gaben.

Bas ihm andererfeits fehlte, bas erkennen wir am besten, menn mir fein militärisches Auftreten mit bem feines Nebenbuhlere Schöning vergleichen. Schöning, wiewohl es ihm verfagt blieb, in wirklich großen Berhältniffen zu wirken, geht bennoch, fo oft er auftritt, jedesmal über bas Altägliche binaus. frieben bamit, ben Moment ju begreifen, begreift er bie Situation überhaupt. Es genügt ihm nicht, ein Rachftliegenbes ju tun ober zu berechnen, fonbern bie Rudficht auf bas Gange bestimmt seine Haltung. Am lehrreichsten nach biefer Seite bin ift fein Auftreten por Ofen. Raum auf ben Boben ericbienen, taum begrüßt von bem großen Christenheere, bas in weitem Salbtreise bie Restung umlagerte, rudte Schöning klingenben Spieles por und jebe Dedung ober Vorfichtsmagregel verfcmabend, brachte er fich auf einen Schlag in Linie mit ber Belagerungsarmee. Der ungebedte Vormarich toftete Opfer, und bas ganze Manover, glänzend wie es war, fand nichtsbestoweniger lebhaften Tabel. Sogar bei ben Brandenburgern felbst, von benen es als Robomontabe bezeichnet murbe. Dennoch hatte Schoning Recht. Immer bas Ganze ins Auge faffend, fagte er fich, bag er ber allgemeinen Sache, minbeftens aber ber Sache feines Rurfürsten, burch etwas Etlatantes am beften biene. Und feine Berechnung traf im pollften Make zu. Den Türken somobl wie ben Berbundeten batte biefer Aufmarsch imponiert und lange bevor Buba über mar, hatten bie Branbenburger bei Freund und Feind einen moralischen Sieg errungen. Das mar Schöningifch. Solcher Berechnungen und Einfälle mare Barfus unfähig gemefen. Er gehörte zu ben Schachfpielern, die in jedem Moment einen auten Rug, vielleicht ben besten zu tun versteben, aber bie Gabe weitsichtiger Borausberech nung eben fo febr wie jeber genialischen Rombination entbehren.

Tapfer, wie Hans Albrecht war, besaß er auch in hohem Maße jenen liebenswürdigen, am häufigsten bei bewährten alten Soldaten vorkommenden Zug, schwache Momente nachfichtig zu beurteilen. Nur die Leute hinterm warmen Ofen dringen auf beständiges Helbentum. Einmal beklagte sich der Graf Christoph Dohna über die Feigheit eines Ofsiziers, der ihn während des Gesechts kläglich im Stich gelassen habe. Barfus trat an Dohna heran und sagte: "Hören Sie, Graf, man muß Mitleid

mit seinem Nächsten haben und ihm nicht alles Üble antun, was man ihm mit Gerechtigkeit antun könnte. Es gibt schlechte Viertelst unden im Leben. Vielleicht wird dieser Offizier ein andermal sich besser zeigen. Ich werde mit ihm allein reden". Barfus tat es, und wenige Tage später siel der Ofsizier an der Spitze der Angriffskolonne.

Ein sehr hervorstechender Zug seines Charakters war das Antifranzösische. Seine vielbesprochene "Perüdensteuer" war nicht bloß eine Finanzmaßregel, sie war auch gegen das "fremde Unwesen" überhaupt gerichtet. Der Umstand, daß er des Französischen nicht mächtig war, mochte ihn in seiner Abneigung gegen die "Welschen" bestärken. Es kamen in der Tat verdrießliche Szenen vor. Seine Gegner dei Hose gefielen sich darin, in seiner Gegenwart französisch zu sprechen oder wohl gar dei seinem Erzicheinen die die dahin deutsch geführte Konversation mit einer französischen zu vertauschen. Den begreislichen Arger darüber ließ er hinterher die Sprache selbst entaelten.

Von Habsucht besaß er, wie fast alle Personen, die den Hof König Friedrichs I. bildeten, ein reichlich zugemessen Teil; doch scheint er sich, trot alles Hanges nach Besit, der Korruption jener Zeit entzogen und seine gut deutsche Natur in Undestechlichkeit gezeigt zu haben. Er genoß auch dieses Ruses. Im Jahre 1699 beschwerte sich der holländische Großpensionar Heinsius über eine ganze Reihe undegreislicher Handelsmaßregeln, die alle vom Feldmarschall Barfus (der damals alles war, auch Finanzminister) ausgegangen seien und ließ den Verdacht durchblicken, daß Barfus im Solde Frankreichs stehe. Der Großpensionar erhielt indessen von kompetenter Seite den Bescheid, daß General Barfus überhaupt unbestechlich, "jedenfalls aber zu antifranzösisch sei, um sich jemals durch Frankreich bestechen zu lassen."

Und so wenig bestechlich er war, so wenig intrigant war er. Er biente nur den Intrigen anderer, war vielleicht die Hauptsarte, ohne welche das Intrigenspiel nie und nimmer gewonnen werden konnte, aber wie hoch immer der Wert seiner Karte veranschlagt werden mochte, er war nicht der Spieler selbst. Klügere benutten ihn und gönnten ihm die goldenen Früchte, die ihm für seine Mitwirkung in den Schoß sielen.

Er war nicht intrigant, aber wir wurden irre geben, went wir ihm aus bem Fehlen biefer Gigenschaft irgend ein befondera Berbienst machen ober ihn gar mit ber hohen Tugend ber Selbifuchtslofigfeit ausstatten wollten. Er gehörte jener Rlaffe von Charafteren an, benen man in Nordbeutschland und befonders in ben Marten häufig begegnet: Berfonen, die zu wirklicher ober fceinbarer Offenheit eine große Berfclagenheit gefellen und folbatifche Derbheit, ja rudfichtsloseste Schroffheit mit einem scharfen Ertennen bes eigenen Borteils glüdlich vereinen. Er mar pol jener icharfen Lebensklugheit, die ben Sabfüchtigen eigen zu fein pfleat und befak in bobem Dake bie Runft, (aang wie bei Galantemen) einen gludlich gegebenen Moment zu benuten. Aber er befaß nicht die Runft, einen folden Moment burch eine flug geschürzte Bermidelung berbeiguführen. Und bas ift es. mas ben Unterschied zwischen praktifcher Lebensklugheit und Antrige bebingt. Der "Braftifer" nust bie Situation, ber Intrigant made Jener wird meift realere, biefer meift ibealere Amede verfolgen. Der Intrigant wird in ber Regel gefährlicher, ber "Braftiter" in ber Regel felbstfüchtiger fein.

Die Hofgeschichte jener Tage bietet zwei Beispiele, die diesen Unterschied recht klar ins Auge stellen. Als der Streit zwischen Schöning und Barsus auf seiner Höhe stand und Schönings Hochmut und Rechthaberei den "richtigen Moment" für Barsus vorbereitet hatte, verstand es dieser, eben diesen richtigen Moment zu benußen. Und zwar einsach dadurch, daß er der in seinen Beschwerbeschriften immer anmaßlicher werdenden Sprache Schönings einen Ton der Devotion gegenüberstellte. Dieser Ton der Devotion gegenüberstellte. Dieser Ton der Devotion geiner Intrige an sich, war vielmehr nur das einsache Resultat des Schlusses: "Wo Anmaßung verletzt hat, wird Devotion doppelt willsommen sein". Und der Erfolg bewies, daß dieser Schluß ein richtiger gewesen war.

So weit reichen bie Gaben unseres Barfus. Als es sich aber sechs Jahre später barum handelte, ben allmächtigen Eberhard Danckelmann, ben Günftling des Kurfürsten, aus der Gunst seines Herrn zu entfernen, war es nicht genug, eine sich bietende Situation zu benugen, sondern es kam vielmehr darauf an, mittelst

einer Reihenfolge kleiner, in einander greifender Szenen erft eine Situation ju icaffen. Dazu mar Graf Chriftoph Dohna ber Mann. Er begann folgendes Meisterspiel. Er mußte fich eine Mebaille zu verschaffen, bie Dandelmann furz porber zu Rubm und Berherrlichung feiner Familie hatte ichlagen laffen. Gewölf bing über Berlin; burch bas Gewölf hindurch leuchtete aber bas Siebengestirn Cherhard Dandelmanns und feiner feche Bruber. Snichrift: "Intaminatis fulget honoribus". Christoph Dohna, ber Die Borliebe bes Rürfürften für Mungen und Mebaillen tannte. wußte es berartig einzurichten, baß fich im Borgimmer ein Streit um eben biefe Mebaille entfpann. Als ber Rurfürst beraustrat, um nach ber Urfache bes Larms zu forichen, erzählte ihm Dohna, in erfünstelter Berlegenheit, baf es fich um eine Mebaille handle. "Sch muniche fie ju feben". "Gure Rurfürftliche Durchlaucht werben bie Mebaille kennen". Und bamit überreichte fie Dohna. Rurfürst betrachtete bie fieben Sterne, bif fich, eiferfüchtig wie er mar, auf bie Lippen und reichte fie fichtlich verstimmt jurud. An biefer Szene ging Dandelmann zu grunde. Aft es mahr, bag biefer lettere von ber Debaille nichts mußte, biefelbe vielmehr binter feinem Ruden, auf Anstiften feiner Gegner geprägt wurde, fo haben wir es hier mit einer ziemlich unmählerisch eingefähelten, aber von Anfang bis Ende flug burchgeführten Intrige au tun, bie amar, wie icon erzählt, in ihrem glüdlichen Ausgang alle Ehren auf unfern Relbmarfcall ausschüttete, aber von bem Slückkinde felbst weber jemals geplant noch burchgespielt hatte merben fonnen.

Wenn wir zum Schlusse Hans Albrecht von Barfus mit ben hervorragenderen jener brandendurgisch-preußischen Kriegsleute vergleichen, die seitbem gefolgt sind, so zeigt er mit keinem eine größere Verwandtschaft, als mit dem "alten York". Dieselbe Tapserkeit, dieselbe soldatische Schrossheit, dieselbe Strengeim Dienst und gegen sich selbst. Haß gegen französische Sitte, Gleichgültigkeit gegen die Frauen und Verachtung gegen Ausschweifung, gesellen sich als weitere übereinstimmende Züge hinzu. Sbenso sind ihre Felbherrngaben nahe verwandt: kalte Ruhe, klares Erkennen der Fehler bei Freund und Feind, glückliche Benutung des Moments. Was sie aber vor allem mit einander gemein haben, das

ist die hohe Meinung von sich selbst und infolge biefer eigenen, wie immer auch berechtigten Wertschätzung, eine krankhaste Reizbarkeit gegen alles das, was neben ober wohl gar über ihnen stand. Pork, in seinem Verhältnis zu Bulow und später zu Gneisenau, erinnert mehr als einmal an "Schöning und Barfus".

Wenn wir Pork nichtsbestoweniger in einem helleren Licht sehen, so hat das seinen Grund zu nicht unwesentlichem Teile darin, daß wir die "Ronvention von Tauroggen" dankbarer in Erinnerung tragen, als den Tag von Salankemen. Soll aber auch auf die sittliche Superiorität Porks hingewiesen werden, so dürsen wir, ohne dieselbe bestreiten zu wollen, doch der Tatsache nicht vergessen, daß es 1813 leichter war, als hundert Jahre srüher, "selbstsluckslos im Dienste einer Ibee zu stehen". Die Charaktere waren weniger verschieden, als die Reiten es waren

Mit Hans Albrecht von Barfus ftarb ber lette jener fünf brandenburgischen Feldherren, die noch die jungen Tage des großen Kurfürsten gesehen und die ersten Siege Brandenburgs unter seinen Fahnen ersochten hatten. Sparr, Derfflinger, Sörtse, Schöning, Barfus. Die Derfflinger sind ausgestorben. Glieber der vier andern Familien leben noch, aber von dem alten Besty ist wenig oder nichts mehr in ihren Händen. Auf den alten Barfus-Gütern ist der Name des Geschlechts so gut wie vergessen und nur "Schloß Kossenblatt an der Spree" erzählt noch von seinem Erbauer, dem Feldmarschall.

Diesem Schloß in ber Obe wenden wir uns im folgenden Rapitel qu.

## Schloß Kollenblatt

Aber führt ber Weg ben Wandrer An ben Ort, ben ich befinge, Kann er nicht bem Bangen wehren, Daß es ihm bas herz burchbringe. Leuan

Der Weg nach Koffenblatt führt über Fürstenwalde, beffen freundlich erleuchtete Baffagierstube wir bet Dunkelwerben erreichten.

Paffagierstuben sind ein selten trügender Barometer für das Leben ihrer Stadt und es hat eine Bedeutung, ob "Schwerins Tod" oder ein altes Postreglement über dem Sofa hängt. Die Fürsten-walder Paffagierstube zeigte noch auf "schön Wetter" und das Anheimelnde, was ihr überhaupt eigen war, wuchs im Hindlick auf eine Gruppe von älteren Männern, die, ein Glas Bier vor sich, am Sosatische Platz genommen hatten.

Es waren ihrer brei, zwei Bürger und ber Wirt. Der lettere bestritt wie billig die Kosten der Unterhaltung und bemerkte mit freundlicher Würde: "Sie glauben nicht, was alles vorkommt, meine Herren. Bahnhof ist Bahnhof und Post ist Post, aber die Menschen tun immer als ob Bahnhof und Post all ein und dasselbe wäre. Schreibt mir vorgestern ein Mann aus Dresden, er habe seinen Überzieher hier liegen lassen, "über einer Stuhl-lehne" schreibt er. Ich lache und sage zu Spilleke, der jetzt die Post fährt: "Spilleke, sag' ich, wenn Sie 'rauskommen, fragen Sie doch auf'm Bahnhof." Er fragt auch und am Abend ist der überzieher hier. Wo war er gewesen? Über einer Stuhllehne, alles ganz richtig meine Herren, aber auf'm Bahnhof. Und so geht es immer."

Die beiben Zuhörer antworteten burch ein Gemurmel, twalb ihre Übereinstimmung mit dem Sprecher, halb ihre Niebilligung des Dresdners ausdrücken sollte. Ich aber, um am meinesteils jede Gemeinschaft mit dem letteren abzulehnen, sum mit einer Art Ostentation in den neben mir liegenden Übezieher, empfahl mich sehr artig und stieg in den bereits draußen stehenden Postwagen, der mich noch drei Meilen weiter, in der Land Beeskow-Storkow hinein führen sollte.

Gegen Mitternacht war ich in bem Städtchen Beeskow um schlief hier in einem alten Hause, bessen Hinterwand von einen Stüd Stadtmauer gebildet wurde. Zugleich ersuhr ich en passant. baß dieses Haus ein Ursulinerinnen-Aloster gewesen sei und dann und wann von nicht Ruhe habenden Abtissinnen und Nonner besucht werde. Auch der übliche "unterirdische Gang" wurde mit nicht erlassen. Ich war aber zu mide, um dadurch besonders gestört zu werden und schließ, die Sonne ins Zimmer schien. Sin Stunde später schlenderte ich durch die Stadt.

Beestow hat zwei Sehenswürdigkeiten: bas Amt und die Kirche.

Das Amt, auf einer Spreeinsel unmittelbar vor der Stadi gelegen, war in alter Zeit ein Schloß, dann ein "dischössliches Haus", das die Bischöse von Lebus zu Beginn des sechszehnten Jahrhunderts erwarden und gelegentlich auch dewohnten. Biele der noch jett vorhandenen alten Mauern reichen dis in das fünfzehnte Jahrhundert zurück, wo das alte Schloß ausbrannte. Dies erwies sich 1828, als wegen Baufälligkeit das dritte Stockwerk abgetragen wurde. An vielen Stellen fand man doppeltes Mauerwerk. Das innere zeigte die Bischossmütze, während das dahinter gelegene, ältere Mauerwerk mit Moos und Asch ebedeckt war. Es waren Überreste des alten Schlosses. In den untern Stockwerken steckt noch einzelnes davon.

Die Lieb frauenkirche, ber wir uns jett zuwenden, existierte schon drei Jahrhunderte lang, als die Lebufer Bischöfe von Lebus und Fürstenwalde herüberkamen und hat dann die geistlichen herren um eben so lange Zeit überlebt. Es ist eine der schönsten Kirchen in der Mark und der Efeu, der sich dis in die Spithogen emporrankt, scheint zu wissen, was er an ihr hat. Der masswe

Turm geht in seinem zweiten Stockwerk sehr gefällig aus bem Viereck ins Achteck über und eine pyramibenförmige Spitze schließt ben ganzen Bau gefällig ab.

Sine zweiundachtzigjährige Küstersfrau führte mich und Großes und Kleines, Andacht und Stadtklatsch flossen gleichen Tones über ihre Lippen. Sie zeigte mir den Gekreuzigten und den einen Schächer, die beibe "wegen Unschönheit" in einen Seitenraum geschafft worden waren und erklärte mir die Gradsteine vorm Altar. Der eine war hellbraun und sehr abgetreten. "Das ist unser Pfesserkuchenmann", sagte sie ruhig und wirklich, das alte Ratsherrnbild konnte nicht tressender dezeichnet werden. Danach stiegen wir in einen Keller, drin dieselbe Küstersfrau während der Franzosenzeit ein tieses Loch gegraben und die Kirchengüter versteckt hatte. "Wir sanden beim Graben nichts als Knochen und Schädel." Sie sagte nicht "Knochen und Schädel von heimlich Verscharrten" aber sie dacht' es. Es gehört das mit zur Volkspoesse.

Dann kletterten wir wieber aufwärts, eine hohe schmale Treppe hinauf und befanden uns auf einer Empore, die man zu einer Art Kunstkammer umgeschaffen hatte. Allerhand Raritäten waren hier ausgestellt. Aber es war doch schon der übergang von der Kunstkammer zur Rumpelkammer. Unter andern entdeckt' ich ein Lutherporträt, dessen kurze Geschichte mich freilich mehr interessierte als das Bild selbst. Reisende Schauspieler, deren "erster Liebhaber" es gemalt hatte, hatten es auf Groschenlose ausgespielt und der Gewinner war es durch "Schenkung" an die Kirche wieder los geworden. Daneben hingen die lebensgroßen Bildnisse dreier Brüder, die vor längerer oder kürzerer Zeit in Stadt und Kirche geglänzt hatten. Das Ratsherrenbild trug solgende Inschrift:

Der Bürger Dantbarkeit und der Juhörer Pflicht hat uns drei Treueren dieß Denkbild aufgericht'. Dort jenes graue Paar stirbt in der Kirche Mürde, Mich macht das Rathhaus alt und schwerer Zeiten Bürde. Was jene bei der Kirch' den Seelen gut's gebracht, Das nahm ich bei der Stadt, nach Menschen Treu, in Acht. Urtheilt uns nach dem Amt in dem geführten Leben, So wird ein gutes Lob man uns im Tode geben.

Von Beeskow nach Kossenblatt sind noch anderthalb Reir Ein leichter Wagen nahm mich auf und in brennender Sonnensemacht' ich den Weg. Die Landschaft war geradezu trosilos wiedes kommende Dorf erschien noch ärmer als das voraufgegangen Mahlender Sand und Kiefernhaide, dazwischen Brach- und Fruchfelder, die letzteren so kümmerlich, daß ich meinte die Halme zahlwzu können.

Aber ber reizlose Weg wurde mir durch eine Begegnung wen Stwa eine halbe Meile vor Koffenblatt bemerkte ich einen Knada, ber auf einem Feldstein am Wege saß und augenscheinlich sehr ermüdet war. Er mochte zwölf Jahr alt sein. Ich ließ halte und es entspann sich folgendes Gespräch zwischen ihm und mit:

"Willft bu mit?"

"Bo wüllen Ge benn ben?"

"Nach Roffenblatt."

"Da will ick ooch hen."

Und nun stieg er auf und setzte sich auf ben Rand bei Wagens. Mich beschäftigte ber kleine Borfall, weil er mir so ncht wieder jene mißtrauensvolle Vorsicht zeigte, die den märkischen Stamm zum Guten und Schlechten hin so sehr charakterisiert. Er beantwortete meine Frage durch eine Segenfrage, und erst als ich diese meinerseits zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte, nahm er an, was ihm freundlich geboten war.

In Koffenblatt angekommen, ließ ich an einer Stellt galten, wo die Sehenswürdigkeiten des Dorfes: das Herrenhaus (jetzt Amtshaus), das Barfus-Schloß und die Kirche dicht bei-

fammen liegen.

Rossenblatt war immer ein reicher und ausgedehnter Best In sumpfiger Rieberung gelegen (Cossinbloth heißt Krummensumps) unterschied es sich in alter Zeit schon vorteilhaft von der Sanddörfern der Höhe, aber erst von 1581 ab hat es eine Geschichte. Diese teilte sich seitdem in drei Spochen: in eine Oppensche, eine Barfussche und eine königliche Zeit.

über die Oppensche Zeit gehen wir schnell hinweg. 1581 kam ber brandenburgische Oberkammerherr, Georg von Oppen, in Besitz von Kossenblatt, bei bessen Familie es durch drei Generationen hin blieb. Bis 1699. Bom "Schloß" extstierte damals moch

teine Spur, vielleicht bewohnten die Oppen das "alte Herrenhaus", dessen Rellergewölde dis diesen Augenblick vorhanden sind und eine Art Sehenswürdigkeit des im übrigen völlig modernen Amts-hauses bilden. Die hohen, rundbogigen Rellergewölde sind aus mittelgroßen, unbehauenen Feldsteinen aufgeführt und Sachverständige psiegen hervorzuheben, daß die Baumeister damals einen andern, rascher sest werdenden Mörtel benutt oder die Sewölde sahrelang gestützt haben müssen. All dies geht dis in die Oppensche Zeit zurück, vielleicht noch weiter. Wir lassen aber diese Rundbogen-Fundamente, samt einer Anzahl alter, ebenfalls der Vorgeschichte Kossenblatts angehöriger Vilder, und wenden uns nunmehr seiner eigentlichen historischen Zeit zu, die mit Feldmarschall von Barfus beginnt.

ì

Im Jahre 1699 kaufte Hans Albrecht von Barfus, wie bereits in dem Kapitel Prädikow erzählt, die Herrschaft Kossenblatt und zahlte dafür die für die damalige Zeit ziemlich beträchtliche Summe von 32 000 Talern und hundert Dukaten Schlüsselgelb. Das Oppensche Herrenhaus, das er vorfand, genügte ihm nicht und er ging das Jahr darauf (1700) an die Aufführung eines Schlosses. Er starb aber drüber hin und hat die Räume desestelben nie bewohnt.

Erft feine Bitme, Cleonore geborene Grafin von Donhoff, führte ben Schloßbau glücklich hinaus. Sie mar eine ftolze Frau und es geht die Sage, daß fie bemüht gewesen sei, ihrem einzigen überlebenden Sohne fein Erbe nach Möglichkeit zu fcabigen und ju schmalern. Sie ließ ju biefem Behuf einen hollanbischen Baumeister kommen, befahl ihm, unterhalb ber Reller bes Schlosses einen zweiten Keller zu graben und zu wölben und tat bann alles hinein, mas fie an Golb und Roftbarkeiten befag. Dann gab fie Befehl, die Gruft in ihrer Gegenwart zu fcbließen und nahm bem Baumeister einen Gib ab, bie Stelle niemanbem zu verraten. Zweifel aber, ob er ben Gib auch halten werbe, jog fie bas Sichere vor und ließ ihn auf ber Rudreife nach Holland aus bem Bege Der "Schat", fo heißt es weiter, mar nun glüdlich beiseite gebracht, indeffen die Bilber und Möbel waren noch ba, bie ganze Ginrichtung eines reichen Schloffes. Auch bas mußte fort. Als fie fliblte, bag es mit ihr jum letten gebe, befahl fie ben gesamten Hausrat auf ben Schloßhofzu tragen, und vergoldete Still und Tische, Spiegel und Konsolen, Divans und Kommoden wurden zu einer Pyramibe aufgetürmt. In einem Rollstuhle be sie sich dann an die Tür des Gartensales fahren, gad Ordzwei Fackeln anzulegen und starrte lang und befriedigt in die hoch aufsteigende Flamme. Sie fühlte das Feuer mehr als die sie es sah, denn die helle Mittagssonne stand über dem Schauspie Als alles niedergebrannt war, saß sie tot in ihrem Rollstuhl.

Das war 1728 und ihr einziger Sohn übernahm Koffenblat. Aber nur acht Jahre blieb es in seinen Händen. 1737 erftattes König Friedrich Wilhelm I. und schlug es zu seiner Herrscheit Königs-Wusterhausen. Über die Umstände, die diese Veräuserung begleiteten, spreche ich weiterhin.

Drei Generationen waren seit jenem Tage vergangen, de. während der fünfziger Jahre dieses Jahrhunderts, trat wieder ein Barfus in das alte Barfusschloß ein. Aber freilich nur als Gast. War es romantischer Herzenszug oder Pietät gegen die Stätte, wo sein Ahnher gelebt und einen Denkstein seines Ruhmi und seines Reichtums hinterlassen hatte, gleichviel ein Enkel de Feldmarschalls hatte das Ansuchen an König Friedrich Wilhelm IV. gestellt, einen Sommer lang in Schloß Kossenblatt residieren publirfen und diesem Ansuchen war nachgegeben worden.

Ein Wagen hielt vor der Steintreppe, die rostigen Angele gaben halb widerwillig nach und der nachgeborene Barsus, selbn ein General, stand als Fremdling in dem wüsten und weitschichtigen Schloß seiner Ahnen. Niemand war mit ihm als seine Frau und deren Dienerin. Er bezog ein paar Schzimmer und das Rötigste an Hausrat wurde herbeigeschafft. Aber es war nicht möglich, den öben Ort in einen wohnlichen zu verwandele. Der Regen suhr durch die morsch gewordenen Fenster und selbs das heitere Sonnenlicht war eine Pein, denn ungemildert sieles durch die großen Fenster und sprang heiß und blendend von den kahlen weißen Wänden zurück. Zu dem Bedrückenden der Öbegesellte sich der Mangel an allem, was das Leben an Unterhalt

Exauen litten schwer. Nur das romantische Herz des Generals trug alles, was ihm Schloß Rossenblatt an Entbehrungen auferlegte, mit Freudigkeit. Ja, es hob ihn mehr, als daß es ihn niederstückte. Er war nicht nach Schloß Rossenblatt gekommen um zu bankettieren; es lag ihm nicht an lustiger Gesellschaft und an lautem Gespräch über den Tisch hin; es lag ihm an stiller Zwiessprach mit denen, die nicht mehr waren. Ihm waren diese weiten Räume nicht öde und wenn er Nachts oder am hellen Mittage sie durchschritt, vernahm er ein Flüstern und stand still, ob er's erlauschen könne. Vergeblich hingen die Blicke seiner Frau an ihm und baten um Rücksehr zu den Menschen.

Enblich tam Sulfe.

Es war Hochsommer und bie Site bes Tages hatte ben Ge= neral in die Balb- und Wiesengrunde geführt, die ben Roffenblatter See nach Suben bin umziehen. Es murbe brudenb fcmul und um die vierte Stunde brach das Unwetter los. Als die Donner heraufzogen, war es als rollten schwere Wagen burch alle Sale und Korribore. Gingelne Windftoge fuhren gegen bas Schloß und die entsetten Frauen hörten jest, wie nah und fern und oben und unten ein gespenstisches Rlappern von Fenstern und Türen An hundert Stellen zugleich wollte der Bose herein. Das Bligen wurde immer heftiger und Herrin und Dienerin floben aus thren Zimmern in ben langen schmalen Korridor hinaus, ber auf ben Schloßhof nieberblickt. Der Flügel gegenüber ftanb wie in Nacht. Aber plöglich mar es, als fiel ein Feuer vom Simmel und ber Schloghof ftand wie in Flammen und die Dienerin fchrie laut auf: "Dort fitt fie!" . . . Es war ihr, als habe fie die alte Reichsgräfin gefeben, im Rollftuhl, unter ber Balkontur und in die Flammen bes Hofes ftarrend.

Diefer Nachmittag entschieb.

Die Gäste verließen Schloß Kossenblatt und alles war wieder wie zuvor. Spinnen und Ameisen begannen ihre stille Wirtschaft und niemand anders sprach ein als der Wind im Kamin.

Aber aus der Geschichte unserer Tage haben wir noch einmal um anderthalb Jahrhunderte zurückzugehen in die Tage des letzten

Grafen Barfus und in aller Kürze jener britten Spock & Roffenblatts zu gebenken: ber Zeit Friedrich Wilhelms I.

3m Jahre 1785 tam Konig Friedrich Bilbelm Ic einer Raad von Königs-Bufterhaufen aus in die Koffende Gegend, fab bas icone Schlok und forberte ben Befiter auf : feine Besitzung zu vertaufen. Als biefer Antrag abgelehnt mit wurden nichtsbestoweniger alle Mittel in Bewegung gefet, 'r bes gangen Guterkompleres zu verfichern. Ge fand fic aud k ein Weg, ba er fich burchaus finden follte. Der Berlauf ti folgenber. Graf Barfus hatte bem Unterhandler bes kir: gegenüber von 180 000 Talern gesprochen, nur um loszutomer in ber festen Voraussicht, bag biefe bobe Summe nie bemili werben wurde, worin er auch Recht behielt. Bielmehr begni: fich ber Ronig bamit, bem Grafen wiffen zu laffen, bag ber fic. feiner Güter, nachdem er überhaupt einmal auf den Berfauft: felben eingegangen sei, nicht länger einseitig burch ihn selbit stimmt werden konne. Es gebote fich jest eine Tagiern: Hiernach tam benn auch im Januar 1736 ein Kauf zu fur ohne bag die belehnten Agnaten befragt worden wären. 2 Rönig bewilligte 125 000 Taler, folug Roffenblatt jur Berid Rönigs-Wusterhaufen und überwies es, gleich nach ber Uben: seinem zweiten Sohne, bem Prinzen August Wilhelm. Db mit je bort resibiert hat, ist zweifelhaft. Der Bring bevorzugte wie Nähe seiner Garnison Spandau gelegene Schloß Dranienburg begnügte fich damit, seinen Namenszug A. W. an dem große Front-Balton des ehemaligen Barfusen-Schloffes anbringen laffen.

Prinz August Wilhelm verschmähte Kossenblatt, aber E König selbst scheint während seiner Letzen Lebenssahn Wochen und Monate daselbst zugebracht zu haben. Wem Kausbruck gestattet ist: er saß hier seine Sicht ab und Kossenwerd wurde der Hauptschauplatz jener Kunstübungen, deren Resultsbie bekannte Inschrift tragen: in tormentis pinxit.\*)

<sup>&</sup>quot;) Außer um die "Runft", ber er hier oblag, kummerte fich Airi. Friedrich Wilhelm I., wenn er in Roffenblatt war, vor allem auch um be

Rach biefen hiftorischen Borbemerkungen schiden wir uns zu einem Besuche bes Schloffes felber an.

Es wirkt im Näherkommen nicht ungünstig und erst die Rücseite des Baues zeigt uns seine Schwächen: zu lange Flügel und
einen zu schmalen Schloßhof. Sen diese Rückseite hat auch
ben Blick auf die Spree und eine kümmerliche dahintergelegene
Bauanlage, die den Namen "Lustgarten" führt. In diesem wurde
der König in seinem Rollstuhl auf und ab gefahren und die zugeschrägte Doppelrampe, die sich dis diesen Tag in Huselser Sorglichkeit all' und jedes eingerichtet war, um die schlechte Laune des
von Sicht und Wassersucht geplagten Königs nicht noch schlechter
zu machen.

Wir haben jest das Schloß umschritten und treten ein. Der Eindruck, den es in seinem Innern macht, ist der des Stattlichen, aber zugleich der höchsten Trübseligkeit. Es ist ein imposantes Richts, eine würdevolle Leere, — die Dimensionen eines Schlosses und die Rüchternheit einer Kaserne. Aber erst in den Zimmern der Bel-Stage erreicht die Trübseligkeit ihren höchsten Grad. Hechtgrau gestrichene Türen tragen allerhand Inschriften in gelber Ölfarbe und den Korridor des linken Flügels hinunterschreitend, lesen wir nach der Analogie von Kasernenstube Rr. 3 oder 4: "Ihro Hobeit Kronprinzessin", "Ihre Hobeiten Brinzessin Ulrike

1

Rirche. Zumal um die Predigt. Er war nicht leicht zufriedenzustellen. Ich sinde barüber folgendes: "Am 13. Sonntage nach Trinitatis im Jahre 1736 hat der König in der Kirche zu Rossenblatt eine Predigt von dem damaligen Prediger in Bulfersdorf stiede zu Kossenblatt eine Predigt von dem damaligen Prediger in Bulfersdorf stiedenzertend für den hiefigen, welcher krank gewesen ist gehört, die seine höchste Unzufriedenheit erregt hat. Und da er nicht lange vorher mit einer in Rheinsderg gehörten Predigt ebenfalls unzufrieden gewesen, so haben diese beiden Prediger nach Berlin kommen und über vorgeschiebene Texte predigen müssen. Auch hat der König einen Kabinetisdeschl erlassen, insolgedessen sämtliche Prediger auß der König einen Kabinetisdeschl erlassen, insolgedessen sämtliche Prediger auß der Kimark, Priegnis, Mittels, Uderzund Reumark durch das Konsistorium nach Berlin berusen worden sind, "um ein Monitorium und Instructorium zu vernehmen." Am 23. Sonntage nach Trinitatis (9. Nov.) 1738 ist der König wiederum mit einer Predigt des das mallgen hiesigen Predigers unzusrieden gewesen und hat auf einen ihm gemachten Borschlag den Prediger aus Teup ist sommen lassen. Aber auch dieser hat ihn nicht zusriedenssensen."

und Amalie", "Ihre Königlichen Hoheiten Brinz Seinrich = Ferdinand", "Oberhofmeisterin", Fräuleins-Kammer" 2c. Demischen immer "Garberobezimmer", aber, so oft wir öffnen, Die in bieselbe weiße Tünche getaucht.

Wir kehren nun aus bem ersten Stod in bas Erdgeschigurschaft. Hier wohnte ber König und mancherlei erinnert noch e seine Reigungen und seine Tätigkeit. In bem großen Ecksimme bes linken Flügels sind die Wände dis zu beträchtlicher Höhe wit kleinen holländischen Racheln bekleidet: glasierte Täfelchen mit blamm Figuren darauf. Dies war ersichtlich das Staats- und Empfangsimmer, denn über dem Kamin hängt ein Porträt Ludwigs XII in weit nachschleppendem Hermelin. Die Farben des Vildes sind halb abgefallen, aber auch der haften gebliebene Rest ist immen noch das einzige, was in dem ganzen weiten Schloß an Kumierinnert und an Genius mahnt.

In bemselben Staats- und Empfangszimmer befindet nich noch ein Duzend anderer Porträts: die in tormentis gemalten Bilder des Königs selbst. Das Mildeste, was man von ihmer sagen kann, ist: sie verleugnen die Stunde ihres Ursprungs nicht Freilich haben auch sie ihre Verehrer gefunden. Einige unbedinger Friedrich-Wilhelm-Bewunderer haben die ganze Frage auf das Gebiet der Energie gespielt und von diesem Standpunkt aus mit einem gewissen Rechte gesagt: "So malte ein Mann, der nicht malen konnte. Und somalte er unter Schmerzen und — jeden Tag ein Bild."

Bor biesem Raisonnement verneigt sich bie Kritik.

Alle biese Bilber bes Königs rühren aus ben Jahren 1736, 1737 und 1738 her. Es sind sämtlich Porträts (Bruststück) und zwar einundvierzig an der Zahl, von denen sich zweiuenddreißig in den Zimmern, neun aber im Korridor befanden. Alle in Rahmen von gebeiztem Sichenholz. So häßlich die Bilber sind und so unfähig ein künstlerisches Wohlgefallen zu weden, so weden sie doch immerhin ein gewisses künstlerisches Interesse. Der Hanz zum Charakteristischen ist unverkenndar. In dem einen Zimmer hängen z. B. zwei seiner Judenköpse neben einander. Man sieht beutlich, daß ihm der erste Kopf nicht jüdisch genug erschienen war und daß er sich zum zweiten mal an die Arbeit machte, um ben nationalen Typus entschiedener herauszuarbeiten. Sinmal if

hm fogar ein hübscher Kopf geglückt: bie Frau seines ersten Kammerbieners. Hübsch cum grano salis.

Außer ben Bilbern bes Königs, die neuerdings, wenn ich nicht irre, nach Königs-Wusterhausen hinübergeschafft worden sind, bewahrt Schloß Kossenblatt auch die Staffelet, worauf die Bilber gemalt wurden. Daneben einen Sichentisch und um den Tisch herum eine Anzahl schwerer Holzstühle nach Art unserer jezigen Gartensessel. Alles sollb und primitiv.

Wir burchschritten enblich auch ben Rest bes Erbgeschosses und fanden seine Räume, wie wir die bes ersten Stockes gefunden hatten: groß, öbe, weiß. Dazu hohe Fenster und hohe Kamine. Sie hatten bloß ein charakteristisches Zeichen und dieses Zeichen mehrte nur unser Grauen. In jedem Zimmer lag ein toter Vogel, in manchem zwei auch drei. In Sturmnächten hatten sie Schutz gesucht in den Rauchsängen, und immer tieser nach unten steigend, waren sie zuletzt wie in eine Vogelfalle hinein geraten.

Und hier vergebens einen Ausweg suchend, hin und her flatternd in bem weiten Gefängnis, waren fie verhungert.

Spät am Abend mahlte sich unser Fuhrwerk wieder durch ben Sand zurück. Es war kühl geworden und der Sternenhimmel gab auch die ser Öde einen poetischen Schimmer. Ich sah hinauf und freute mich des Glanzes. Aber in die heitern Bilber, die ich wachzurusen trachtete, drängte sich immer wieder das Bild von Schloß Kossenblatt hinein. Die weißen Wände starrten mich an, ich hörte das gespenstische Türenklappen und in dem letzen Zimmer des linken Flügels slog ein Vögelchen hin und her und stieß mit dem Kopse an die Scheiben. Sein Zirpen klang wie Hülferuf.

Und inmitten bieses Hülferuses wechselte bas Bilb und bas Schloß stand in Flammen und unsichtbare Hände trugen es ab und warfen es in das Feuer.

# Steinhöfel

Es gab ihm das Geleite 'ne Chrenkumpand, Die Britten Degen sprachen: "num Gemi goode bye," Da sprach er: "Rameraben, grüßt Bellingt: mir schön, Ber weiß, in Jahr und Eage wir und wi wiedersehn."

Bei Fürstenwalbe haben wir auf unserem Rückwege die Spre nach Norden hin passiert und erreichen nach einstündiger Huft das von Massowsche Gut Steinhöfel.

Steinhöfel gehörte mehrere Jahrhunderte lang dem Güttekompley an, den die in eine Tempelbergiche\*) und eine Steinhöfelsche Linie geteilte Familie von Bulffen im Herzen des alter Landes Lebus besaß.

<sup>&</sup>quot;) Das eine Meile weiter nörblich gelegene Tempelberg, ober bed wenigstens die Tempelberger Kirche, weist mehr Erinnerungen an die Bulffen sche Zeit auf als Steinhöfel. Außer einem Spitaphium zu Seiten bei Altars besinden sich noch sechs Bulffensche Grabsteine in der Kirche, die sir den halben Raum des Mittelschiffes einnehmen. Einer derselben zeichnel seich durch eine ganz besondere Sinnigseit aus. Luisa Lucretia von Bulffen ar dem Haufe Steinhöfel war an einen von Bulffen in Tempelberg vermäßt und starb 1720, wahrscheinlich im Kindbett. Am Ober-Ende des Grabstein bemerkt man zwei Bäume, die sich mit ihren Bipfeln einander zuneign Darunter steht: "Eine gleiche Reigung verbindet uns". Dam solgn Zeilen, in denen der Tod der jungen Frau gemelbet wird, die zulett eit Baum mit der Inschrift: "Bei meinem fruchtbar sein, Da stellet Last sich eine das Ganze nach unten hin abschließt. Ein sieben ter Grabstein, der eint

Die Wulffens beiber Linien blühten hier mehrere Jahrhunerte lang, bis, wenn die Sage Recht hat, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Wendepunkt eintrat. Wenigstens mit Rücksicht zuf die Steinhöfeler Wulffens.

Und zwar wird folgenbes erzählt.

Der alte Bulffen (Balthafar Dietloff), ber bamals Steinhöfel, Kersdorf, Gölsborf und Mablit besaß, war ein passionierter Jäger. Er unterhielt große, eingefriedete Balbstreden, in benen das Bilb gehegt und gepstegt wurde. So weit alles gut. Im Dorfe besand sich aber auch ein alter Schäfer, der ein ebenso leibenschaftlicher Sadrseifer wie der alte Bulffen ein leidenschaftlicher Jäger war. Es scheint nun, daß der Sachsfeifer mit besonderer Vorliebe gerade dann seine Stücke blies, wenn der alte Bulffen auf die Jagd reiten wollte, sodaß die Hirsche jedesmal wußten, was und wen sie zu

Zeitlang auch im Kirchenschiffe lag, steht jest an einem Wandpfeiler. Es ist dies der Grabstein der Frau Anna Lucretia von Gölnis, einer gebornen von Göse. Sie lebte verwitwet in dem ihr befreundeten Wulssenschen Haussensche Laufe und wurde, als sie in Tempelberg starb, in der Tempelberger Kirche beigesest. Sie hatte aber keine Ruhe unter den Wulssens und sehnte sich zu den Göses zurück. Es begann zu spuken und immer wenn Margarethe von Wulssen, die Freundin der Berstorbenen, in die Kirche trat, war es ihr als ob eine Stimme riese: "Grete, mach" aus". Das geschah denn auch endlich und man schafste den Sarg nach dem Familiengute der geborenen von Göse hinüber. Da war es ruhig. Der Grabstein aber blieb in Tempelberg und ward in den Wandpseiler eingemauert.\*)

<sup>\*)</sup> Gine abnlice Gefcichte - barin abnlich, baft Berftorbene feine Rube baben bis fie an rechter Stelle beftattet find - wird aus einem ber Teltom-Dörfer gwei Reilen fublich bon Berlin berichtet. Es ift bas bie Gefdicte bom "frangofifden Tambour". Das betreffenbe Dorf geborte bamals (1818) ber alten Ramilie b. S. Bater und Cobn (ber altefte) fanben im Felbe, Die Mutter und Die füngeren Gefdwifter aber lebten feit bem Lage bon Grofbe eren in ber naben hauptftabt. So mar bas herrenhaus berwaift. Als auch bie Colact bei Dennewis gefchlagen war, nahm ber altefte Sohn Urlaub und tam berüber, um auf bem vaterlichen Gute, bas viel Gingugrtierung gehabt batte, nach bem Rechten ju feben. Er traf fpat abenbs ein. Bei feiner Antunft baten ibn bie Leute, nicht im Solog, fonbern im Birticaftsbaufe ju folafen: "im Soloffe fpule es feit vierzehn Tagen". herr v. S. nahm natürlich teine Rotig babon und bezog wie immer feine Giebelftube im herrenhaus. Um Mitternacht warb er burd Erommelwirbel gewedt und als er auffprang, borte er beutlich, bas burch bas gange bbe Solos bin treppauf treppab bie frangofiche Rebeille gefclagen murbe. In ber nachten Racht wieberbolte es fid. herr b. D. ftellte nun Rachforfdungen an und man entbedte gulest in einem ber Reller bes Saufes, Die Trommel neben fich , einen frangofifden Tambour, ber tot unter Berg und hobelfpanen lag. Er hatte eine tiefe Ropfmunbe. Bie er bort bintam, wußte niemand ju fagen. Er erhielt nun ein ehrlich Begrabnis und bas Trommeln murbe nicht langer gebort.

gewärtigen hatten. Es war für die Hirsche wie Hundeblass und Büchsenschuß. Oft schon hatte der alte Jäger dem alten Schön diese "Weldung in den Walb hinein" verboten. Aber immer verigeblich. Als er ihn eines Tages wieder dei seinem Spiele betwöschoß er ihn nieder. Damit war es indessen nicht abgetan die Sache machte großes Aufsehen und König Friedrich Wilhelm l verurteilte den alten Wulssen zum Verlust seiner Güter. Im Steinhösel ward ihm belassen.

So weit die Tradition. Daß etwas Tatsächliches zugrund liegt, ift nicht unmöglich, andrerseits ist es unzweifelhaft, daß sie Sache wesentlich anders verhalten haben muß. Sinzelne de obengenannten Güter befanden sich nämlich in der zweiten Hästit des vorigen Jahrhunderts noch in Bulffenschen Händen und des Spitaphium, das dem Balthasar Dietloff in der Steinhöfeler Kircht errichtet wurde, führt ihn uneingeschränkt als Erbherrn auf Steinhöfel, Kersdorf, Gölsborf 2c. auf.

Dies Spitaphium, an das alle Wulffenschen Erinnerungen anknüpfen, ist ein großes und sehr in die Augen fallendes Denkmal. Degen, Flinte, Streitart, Lanze, Sponton, Lochaber=Art, Morgenstern, Reule, Streitkolben, Pauke, Trommel 2c. bilden eine An Trophäe, die, wie die Strahlen einer Kriegsglorie, das leidlich gemalte Porträtbild des alten Wulffen umzirken. Die mit dem Worten "o, Tugend hat ihr eigen Licht" anhebende Inschiftschließt verbindlich genug mit den Reimzeilen ab:

hier ruhet nun ber Leib, bie Seel' in Gottes Danb, "D bag er lebte noch" fpricht wer ihn hat gekannt,

ein Bunsch, in ben wenigstens die Familie bes Dubelfachpfeifers, wenn sie jemals existierte, schwerlich eingestimmt haben wirb.

Steinhöfel blieb Bulffenscher Besitz bis 1774. Dann, nach einem kurzen Graf Blumenthalschen Interregnum, ging es durch Rauf an den Obermarschall von Massow, den jüngsten und einzig überlebenden Sohn des Staatsministers von Massow über. Die vier älteren Brüder des Obermarschalls waren sämtlich in den Schlachten des siebenjährigen Krieges geblieben.

Der Obermarschall besaß Steinhöfel von 1790 bis 1817 und in biese Zeit — trogbem es die Kriegsjahre waren — fallen zum

guten Teil die Neuerungen und Anlagen, die bas Gut auch in feiner Erscheinung zu einem fo ansprechenben Besite gemacht haben. Das Schloß freilich blieb junächft noch basfelbe, ber Park aber ward in allem wesentlichen zu bem gemacht, was er jest ift. Er gablt zu ben ichonften, die wir in der Broping befigen. inbessen über die Schönheit seiner Linien und Details hinaus ein besonderes Interesse leiht, ift ber Umstand, daß er ber erste Park bierlandes mar, beffen Anlage nach Bringipien erfolgte, bie feitbem in ber Bart- und Gartenfunde bie berricbenben geworden find. Es ift dies bekanntlich der Sieg des Natürlichen über bas Rünftliche, bes Gebuiches über ben "Poetenfteig", bes englischen ober wie einige wollen bes alt-dinesischen Geschmacks über ben frangösischen. Der Obermarschall, ohne jemals über diese Dinge theoretisiert zu haben, burchbrach bas bis bahin Gültige nach einem ihm innewohnenden fünftlerischen Inftinkt und operierte babei mit fo gludlicher Band, bag einzelne feiner Anlagen fpater als Mufter gedient und in den Königlichen Garten 3. B. in Paret eine teilweise Nachahmung erfahren haben.

Der Obermarschall hatte vier Söhne.

Wie sein Bater, ber Minister, vier Söhne von fünsen in ben siebenjährigen Krieg geschickt hatte, so schickte er brei Söhne von vieren in ben Befretungskrieg. Der erste und zweite kehrten zuruck. Der britte, sechszehnjährig, siel bei Leipzig. Ein aufsliegender Bulverwagen nahm ihn mit in die Luft.

Der Obermaricall ftarb 1817.

1835 folgte ihm feine Witme und Steinhöfel ging nunmehr an ben altesten Sohn beiber, ben Major und spateren Generalleutnant Balentin von Massow, über.

Bei biefem werben wir auf ben nächsten Blättern zu ver- weilen haben.

#### Valentin von Massow

Valentin von Massow warb am 24. März 1793 zu Berlin geboren. Er erhielt eine sorgfältige Erziehung und teilte diese, sowie den Unterricht der Haus- und Privatlehrer, mit dem Grasen Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem späteren Ministerpräsibenten, bessen Erziehung König Friedrich Wilhelm der Oritte liedem Obermarschall von Massow anvertraut hatte. Außer de Grafen von Brandenburg war der zweite Bruder unser Balentin, der spätere Hausminister von Massow, der einzige Efährte seiner Knabenzeit.

Dreizehn Rabre alt machte er als Junter im Regimem & borf-Husaren die unglückliche Kampagne von 1806 mit, wurde k Libed aefangen und auf Chrenwort in die Beimat entlore Das band ihn bis zum Tilfiter Krieben. Rach bem Frieden foluffe feines Berfprechens ledig, trat er ins Brandenburgift Susarenregiment und war im Marz 1812 mit unter ben bin hundert Offizieren, die ben Abschied nahmen, um nicht unter be Rahnen Frankreichs tampfen zu muffen. Die Debrzahl jener behundert trat bekanntlich in ruffischen Dienst. Unfer Maffow abs begab sich mit zwei gleichgefinnten Freunden: von Barner und w Scharnhorft (Sohn bes Generals) nach England und von ba mi Spanien. Er focht unter Wellington und murbe por Burget burch einen Lanzenstich in die Lunge lebensgefährlich verwundt Er genas indes und tehrte 1813 nach Breufen zurud. Er tu hier bei ben braunen Susaren ein, bie bamals ber Oberft w Blücher, Sohn bes Felbmarfchalls, kommandierte, und macht i biefem Regimente bie Rampfe jenes ichlachtenreichen Sommers w Am Schluß bes Jahres warb er in ben General-Herbstes mit. stab versett. 1815 befand er sich im Hauptquartier bes Fürste Blücher, beffen Rommunikationen mit Bellington pot und mabrend ber Solacht bei Belle-Alliance burd mien Maffow vermittelt wurden. Welch befferer Bertrauensmann bitt fich finden laffen als eben er, ber icon brei Jahre früher unter ben Augen des Herzogs gefochten hatte und beffen volle Kenntmi bes Englischen ihn ohnehin empfahl.

Der Niederwerfung Napoleons folgte bekanntlich eine Befetung Frankreichs durch englische und preußische Truppen. Der Oberbefehl über dieselben führte Herzog Wellington, in dessen mittelbare Umgebung unser Massow kommandiert wurde. Der Jahre lang verblieb er in dieser Stellung, in der er sich die Buneigung und das besondere Vertrauen des "Siegesherzogs" pur werben wußte. Die Verichte, die Massow während dieser drei Inder

von Paris und Cambray erstattete und die nicht nur militärischen, sondern auch allgemein politischen Inhalts waren, werden noch im großen Seneralstabe aufbewahrt und gelten für ausgezeichnete Leistungen.

Bei Ablauf ber Offupation nach Berlin zurückgerufen, warb er gegen Ende bes Jahres 1818 zum Flügeladzutanten König Friedrich Wilhelms III. ernannt und ftieg in unmittelbarer Nähe bes Königs verbleibend von Stufe zu Stufe, bis er, nach langwieriger Krankheit, im Jahre 1843 seinen Abschied nahm und sich in die ländliche Stille von Steinhöfel zurückzog.

Hier trieb er mit Sifer Landwirtschaft, erweiterte das Schloß, verschönerte den Park und steigerte den Wert des Familienerbes. Dabei war er in weiten Kreisen ein Tröster der Betrübten, ein Wohltäter der Leidenden, ein weiser Ratgeber aller, die ihm vertrauend ihr Herz öffneten.

Die Rube länblicher Zurückgezogenheit war ihm lieb geworben. Nur einmal noch warb er ihr entriffen, um auf kurze Zeit die Stille von Steinhöfel mit dem Lärm von London zu vertauschen.

Der eiserne Herzog war am 14. Oktober 1852 auf seinem Schlosse Walmer Castle bei Dover gestorben und auf den 15. Rovember war sein seierliches Begrähnis sestgesetzt. Fast alle europäischen Armeen schicken Deputationen, um "den Feldmarschall der sieden Reiche" auf seinem letzen Gange zu begleiten, die preusissche Deputation aber bestand aus Graf Nostiz, General von Scharnhorst und unsrem Massow, der in Beranlassung dieser Deputierung zum Generalleutnant ernannt worden war. So folgte dieser denn dem Sarge des großen Feldherrn, unter dessen Augen er vierzig Jahre früher zuerst das Hochgesühl des Sieges kennen gelernt hatte und neben ihm schritt General Scharnhorst, der von gleichem Haß gegen die napoleonische Familie erfüllt, mit ihm nach England gegangen war, um wo immer es sei, den Unterdrücker seines Baterlandes zu bekämpfen. Beide waren der Fahne Wellingtons gefolgt, nun folgten beide seinem Sarge.

Und welch Leichengefolge bas! Gin schönes Gebicht George Sefetiels hat biefen Zug befchrieben:

ė

Ľ

Ē

ı

— ein Leichengefolge schließt sich an, So wie's gehabt noch kein Untertan!
Bon sieben Monarchen ist's beputiert, Für die er den Stad des Feldmarschalls geführt, Die Feldseichen die mit Trauerstor wehn, Bertreten die Trauer von sieden Armeen: Rußland, Preußen und Österreich Sie klagen heut mit dem britischen Reich, Riederland, Spanien und Bortugal Begraben in London den Feldmarschall.
Aus hundert Fahnen das Leichentuch, Das England um seinen Lord Herzog schlug, Der sich ein Grad in St. Paul ersiegt,

Maffow, ber burch Jahre hin bem "Old Duke" so per lich nahe gestanden hatte, war in London mit besonderer Auszenung empfangen worden; jetzt, nach der seierlichen Beisetzung, ber er aus dem Gewoge der Weltstadt in die ländliche Stille per Aber eine tiesere Stille harrte seiner bereits. Es war beschieden daß er dem Siegesherzoge nach wenig mehr als Jahresinischen Ruhe des Grades solgen sollte. Am 11. Januar 1854 erhunder und am 18. entschlief er als ein ernster und gläubiger Chris

Auf bem Kirchhofe zu Steinhöfel ruht er und ein Gitterftein gibt die Daten feines Lebens und Todes.

Er war nie vermählt. Steinhöfel fiel an seinen Bruk ben Hausminister und nach bessen Ableben an ben altesten Su besselben, ben Rittmeister Balentin von Massow.

Steinhöfel ist ein schönes und reizend gelegenes Gut. Eliegt an der Stelle, wo der breite Sandgürtel, der sich nörde von Fürstenwalde hinzieht, in ein frischeres und fruchtbanne Terrain übergeht. Das Schloß hat in der Schinkelschen seine Renovierung erfahren. Interessante, halb landschischen halb architektonisch gehaltene Bilder von Fr. Gilly, die sich seisen Tag in einem der Wohnzimmer vorsinden, zeigen webeutlich, wie die ursprüngliche äußere Anlage war. Die inner Sinrichtung stammt aus der Zeit des Generalleutnants Balenis von Massow und seines Vaters des Obermarschalls. Rut unte den Vorträts sind einige älteren Datums.

Aus der gesamten Reihe berselben mache ich die folgenden namhaft:

- 1) Kabinetisminister von Blumenthal; unter bem Großen Rurfürsten brandenburgischer Gesandter in Paris.
- 2) Feldmarschall von Flans, geb. 1664, geft. 1748, befonderer Liebling und Jagdgenoffe Friedrich Wilhelms I. (Diese beiden Porträts, namentlich das erstere, von vorzüglichem Kunstwert.)
  - 3) General von Maffom, aus ber Reit Friedrich Wilhelms I.
  - 4) von Maffow, Minister unter Friedrich II.
  - 5) Seine Gemablin.
- 6) von Massow, Obermarschall unter Friedrich Wilhelm II. und III.
  - 7) Seine Gemablin.
  - 8) von Daffom, Sausminifter unter Friedrich Wilhelm IV.
  - 9) Seine Gemahlin.
- 10) Generalleutnant Balentin von Maffow als junger Mann in Zivil.

Außer biesen Porträts interessieren namentlich einige von Schinkel und Fr. Gilly herrührende, Schloß und Park von Steinhöfel in ihrer früheren Gestalt wiedergebende Gouachebilder. Sieben an der Zahl und zwar zwei von Schinkel, fünf von Gilly. Sie sind ohne Datum, doch läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß die Gillyschen Blätter zwischen 1795 und 1800, die Schinkelschen um 1805, gleich nach Schinkels Rückehr aus Italien gemalt wurden.

Die zwei Schinkelichen Bilber find folgenbe:

1) La Maison du Vigneron et Vendange à Steinhoeffel. Es ist eine Spät-Nachmittags-Beleuchtung. Sine Gruppe rechts sitt im Schatten ber Bäume, auf das laubumrankte Winzerhaus aber, sowie auf den freien Plat davor, fällt ein mildes, heiteres Sonnenlicht. Winzer und Bäuerinnen tanzen einen Rund- und Ringelreigen. In der weinumrankten Vorhalle des Winzerhauses und auf der Treppe, die zu dieser Vorhalle hinaufsührt, stehen plaudernde Paare und ein Paar Fiedler, die zum Tanze spielen. Sin reizendes Vild. In seiner derb heiteren Stimmung nieder-ländisch, in Beleuchtung und Farbenton italienisch und insofern allerdings einer gewissen realistischen Wahrheit entbehrend.

2) La Vigne de Steinhoeffel.

Dies Bilb ift ruhiger als das erste, aber vielleicht wichübscher und anziehender. Es ist dasselbe Haus, nur mit dunterschiede, daß man mehr die Giebel- als die Frontseite wie Die Sonne geht eben unter und ein rotbrauner Ton liegt is dem Ganzen. Zwei Bäuerinnen kehren mit Fruchtsörben ken der sonnenbeschienenen, rotbraunen Gartenmauer steht wurzgeschützte Winzerin in grünem Friesrock und rotem Mutund reicht einem auf der niedrigen Mauer stehenden Winze abgeschnittenen schweren Trauben zu. Sebeltannen und Sille pappeln im Hintergrund. Das Ganze in Auffassung und Fleuchtungston durchaus italienisch.

Die fünf Gillyschen\*) Blätter haben mit den Schinkelia: nicht die geringste Ahnlichkeit. Sie führen alle fünf die gemits schaftliche Unterschrift: Vuo do Stoinhooffel und zeigen

1) das Schloß, wie es fich vor etwa achtzig Jahren prifetierte, wenn man von ber Dorfgasse ber in ben Park einbog:

<sup>\*)</sup> Friedrich Gilly, Sohn bes Oberbaurates David Gilly, mu 1771 au Berlin geboren und gablte au ben talentvollften Schulern feines & ters, ben er an Bebeutung übertraf. Benig befriedigt burch ben Salle it Bjeubo-Rlaffigismus feiner Epoche, ftanb er, als einer ber erften, in ber fic berer, bie bamals befliffen maren, auf bie hellenische Runft gurudzugeben 200 leiber war es ihm nur vergönnt, in einer großen Zahl von unausgeführt: bliebenen Entwürfen feiner fünftlerifden überzeugung Ausbrud ju gite Für monumentale Werte großen Stils hatte bie bamalige preußische fan: ftabt weber ben Sinn noch bie Mittel. So muß 6. benn nach bem beutit werben, mas er gewollt. Seine Stigen find bamals und fpater viel & munbert worben, von Reinem mehr als von Schinkel, ber eine Beit lang: Gillys Atelier tatig mar und jeberzeit ben Ginfluß anerkannt bat, ben !: jugenblichen Reifters Anschauungen auf feine Runftrichtung ausgeübt ber Wie Thorwaldfen um eben biefelbe Zeit freudig hervorzubeben pflegte, bis Carftens' bie "entscheibenbe Anregung" verbante, fo nannte Schink! M jungen Gilly ben "Schöpfer alles beffen, mas er fei". Friedrich Gilly fur! bereits 1800, neunundzwanzig Sahre alt. Unter feinen Arbeiten befinden f auch Aquarellstiggen zu einem Denkmale Friedrichs bes Großen aus bem 3400 1797 und Aufnahmen bes Martenburger Schloffes aus bem Jahre 1780 (Davib Billy, ber Bater, murbe 1745 ju Schwebt a. D. geboren mi überlebte ben Sohn um acht Jahre. Er ftarb 1808 ju Berlin.)

- 2) bas Schloß vom Part aus;
- 3) bas japanische Hauschen im Park, nach bem Friedrich Wilhelm III. das Bareger aufführen ließ;
- 4) und 5) eine Baum- und eine Wafferpartie (Raskabe) aus bem Bark.

Wenn auf ben zwei Schinkelschen Blättern saftgrün und rotbraun vorherrschen und ihnen Kraft und Frische geben, so sind auf ben Gillyschen Blättern weiß und ein helles Wassergrün die vorherrschenden Farben. Die Schinkelschen machen den Sindruck moderner, sehr farbenkräftiger Aquarelle, während die Gillyschen wie Federzeichnungen wirken, die mit dünnen und unkräftigen Wasserfarben hinterher sein und sinnig getuscht wurden.

Interessanter noch als diese Bilder und vielleicht überhaupt das Bemerkenswerteste, was sich an Runstschätzen, bez. Kuriositäten in Steinhösel vorsindet, ist ein anderer einfacher Bilderrahmen, der statt eines Bildes ein vergildtes Quartblatt Papier umfaßt. Dies Quartblatt Papier, auf beiden Seiten beschrieben (weshalb der Rahmen hinten und vorn ein Glas hat) ist das Konzept eines in Bersen abgesaßten Briefes, den Kronprinz Friedrich von Königsberg aus im August 1739 an Voltaire richtete. Im einundzwanzigsten Bande der Obuvres complètes, dem sechsten der "Correspondances", sindet sich dieser Versebrief abgedruckt.

Ich stelle nun behufs eines Vergleiches ben gebruckten Brief und die verschiedenen Versionen des Steinhöfeler Konzepts zusammen, zugleich eine Übersetzung hinzufügend, bei der ich auf eine Markierung der kleinen Unterschiede verzichtet habe.

Sublime auteur, ami charmant, Vous dont la source intarissable etc. Erhabener Dichter, liebenswürdiger Freund, Du beffen unerschöpflicher Geift 2c.

Siehe bie folgende Seite.

Sublime auteur, ami charmant, Vous dont la source intarissable Nous fournit si diligemment De ce fruit rare, inestimable, Que votre muse hardiment, Dans un séjour peu favorable Fait éclore à chaque moment;

Au fond de la Lithuanie, J'ai vu parâitre, tout brillant, Ce rayon de votre génie Qui confond, dans la tragédie Le fanatisme, en se jouant.

J'ai vu de la philosophie, J'ai vu le baron voyageur, Et j'ai vu la pièce accomplie Où les ouvrages et la Vie De Molière vous font honneur.

A la France, votre patrie, Voltaire, daignez épargner Les frais que pour l'Académie Sa main a voulu destiner. Erhabner Dichter, liebenswürzen Freund. Du bessen unerschöpflicher Geifilen Und so sieisig versorgt Mit jener seltnen, unschäsbaren Ins Die Deine Muse dreift Auch an minder günstigem Ori Zeben Augenblick heranreisen löst.

In der Liefe Litauens habe ich glängend erscheinen seine Benies, Benne Strahl Deines Genies, Der, spielend, in der Tragödie Den Fanatismus schanzrot macht

Ich habe Philosophisches Und habe den "reisenden Baron" Und habe jene vollendete Arbeit scheinen sehn, Worin das "Leben Wolldres" Und seine Werke Dir zur Shre gereichen.

Erspare, Boltaire, Deinem Batzlanbe, Erspare Frankreich die Rosten Die es hergibt Für seine Akademie.

En effet, je suis sûr que ces quarante têtes qui sont payées pour penser, et dont l'emploi est d'écrire, ne travaillent pas la moitié antau que vous..... Les sciences sont pour tout le monde, mais l'art de penser est le don le plus rare de la nature.

Cet art fut banni de l'école,
Des pédants il est inconnu;
Par l'inquisition frivole
L'usage en serait défendu,
Si le pouvoir saint de l'étole
S'était à se point étendu.
Du vulgaire la troupe folle
A penser juste a prétendu;
Du vil flatteur l'encens vendu
En a parfumé son idole;
Et l'ignorant a confondu
Le froid non-sens d'une parole,
Et l'enflure de l'hyperbole
Avec l'art de penser, cet art si peu
connu.

Diefe Runft, von der Schule verbann Ift unbekannt ben Pebanten; Die ichnöbe Inquisition Burbe ben Bebrauch (bes Denfens perboten haben. Benn bie "beilige Racht ber Stole" Sich bis zu biesem Puntterstredt ham. Der tolle Schwarm bes Röbels hat ben Anfpruch erhoben richtig & benten: Der täufliche Beihrauch bes niebens Someichlers. Bat feinen Bögen (ben Bobel) berauchen Und ber Ignorant verwechselt Den talten Unfinn einer Rebensan Und ben Schwulft ber Spperbel Mit ber Runft zu benten, biefer fo wenig gekannten Kunft.

Aimable auteur, ami charmant Vous dont la source intarisable Nous fournit si diligemment De ce fruit rare, inestimmable, Que votre Muse sagement Cueillit presque à chaque moment.

Que votre Muse hardiment Dans un sejour peu favorable Fait éclore à chaque moment.

Les rayons etc. etc.

De Molière sont en Honneur A la France votre patrie.

Voltaire, daignez épargner Les frets etc.

Ich bin in ber Tat sicher, baß biese vierzig Röpfe, bie fürs Denken bezahlt werben und von Amts wegen zu schreiben haben, nicht halb so viel arbeiten als Sie..... Die Wiffenschaften find für alle Welt, aber die Runft bes Denkens ist die seltenste Gabe der Ratur.

Cet art fut bani de l'ecolle
Aux pedants il est inconnu;
Par l'inquisition frivolle
L'usage en defendu;
Le courtisan toujours a cru
Que c'etait l'art de son idolle;
Du Vulgaire la troupe folle
Sa part même en a pretendu
Nos . . . fols de l'hiperbolle
N'y est point non plus parvenu.
Enfin un philosophe habile.
Dans ce monde aveugle est venu
Et c'est par son secours utile
Que l'art de penser a vaincu
Le galimatias imbecile.

Si le pouvoir de leur ecole
A ce point c'etoit étendu.
Du vulgaire la troupe folle
Sa part même en a pretendu;
Le courtisan toujours a cru
Que c'etait l'art de son idole
Et souvent on a confondu
Le froid non-sens d'une parole
Et l'enflure de l'hyperbole
Avec l'art de penser, cet art si
peu connu.

(Mais souvent on a confondu Des mots l'arrogance frivole Comme la frayeur lache et molle Passe pour valeur et vertu.) Entre cent personnes qui croient penser, il y en a une à peine pense par elle-même.... C'est cet esprit créateur qui sait multiples idées, qui saisit les rapports entre des choses que l'homeme insuer n'aperçoit qu'à peine, c'est cette force du bon sens qui fait, se moi, la partie essentielle de l'homme de génie.

Ce talent précieux et rare
Ne saurait se communiquer;
La nature en parâit avare.
Autant que l'on a pu compter,
Tout un siècle elle se prèpare
Lorsqu'elle nous le veut donner.
Mais vous le possédez, Voltaire,
Et ce serait vous ennuyer
Qu'apprécier et calculer
L'héritage de votre père.

Die töftliche und seltene Sabe Läßt sich nicht mitteilen; Die Ratur scheint damit zu geien Soweit wir rechnen können, Bereitet sie sich stehe ein Zahrhunder lang

Ch fie die Cabe wieder verleiht. Du besigst sie, Boltaire. Und es hiese Dich langweilen Ju preisen und zu berechnen, Was Erbe von Deinen Bätern ü

Ce qui m'est parvenu de "Mahomet" me parâit excellent... Vous n'avez pas besoin, mon cher Voltaire, de l'éloquence de M de Valor. vous êtes dans le cas qu'on ne saurait détruire ni augmenter votre réputation

Vainement l'envieux, desséché de fureur •
Sur vos vers immortels répandant ses poisons,

De vos lauriers naissants retarde les moissons.

Sous les yeux d'Émilie, élève de Newton

Vous effacez de Thou, vous surpassez Maron.

En tout genre d'écrits, en toute carrière,

C'est le même soleil et la même lumière,

Cet esprit, ces talents, ces qualités du coeur

Peuvent plus sur mes sens que tout ambassadeur.

Bergebens fucht ber Reidisch. troden por But, Auf Deine unfterblichen Berfe ien Gift gießend, Burlidjuhalten bie Ernte Deine wachsenden Lorbeers. Unter ben Augen Emiliens, ber Shülerin Remtons. übertriffft Du de Thou, überteiff Du Maron. In Bers ober Profa, auf jeben Bebiet. Es ift immer biefelbe Sonne, basfelbe Licht. Diefer Beift, biefe Talente, biefe Bergensgaben Bermogen mehr über meine Sinm

als jeber Befandte.

Je suis avec une estime parfaite, mon cher Voltaire etc.

Unter hundert Menschen, die zu benten glauben, ist kaum einer, der wirklich denkt. . . . . Dieser schöpferische Geist aber, der die Ideen zu vermehren weiß, der da einen Zusammenhang der Dinge wahrnimmt, wo der Unausmerksame kaum irgend etwaß zu entdeden versteht, dieser den sens, diese Kraft des gesunden Menschenverstandes ist es, die meiner Meinung nach den wesentlichen Teil eines Mannes von Genie ausmacht.

Mais vous le possédez, Voltaire, Et c'est vouloir vous ennuyer Que d'aller longtemps calculer L'heritage de votre père.

Bas ich vom "Rahomet" erhalten habe, erscheint mir vorzüglich..... Sie, mein teurer Boltaire, bebürfen nicht ber Berebsamkeit bes Herrn von Baslori; Sie sind in der glücklichen Lage, daß Ihren Ruf niemand weder zu zerftören noch zu steigern vermag.

Un poeme immortel des Muses approuvé

La Satire, aux abois, de depit consumée.

Oraind d'emousir ses dents sur votre renommée;

Et Rival de Virgille, élève de Newton.

Cet esprit, ces talents, ces qualités du coeur

Peuvent plus sur mes sens que tout ambassadeur.

3ch bin, mein teurer Boltaire, mit vorzüglicher Hochachtung 2c.

Bas uns an diesem beschriebenen Quartblatt am meiften : tereffiert, ift wohl ber Umftand, bak uns basfelbe (eben m Brouillon) in die Entitebungs-Gefdicte biefer und abriti-Bersbriefe bes Kronpringen einführt und uns genau zeigt :: er arbeitete. Es überrafcht babei einmal eine aemifie Stren: gegen fich felbft, die fich in ben boppelten und breifachen Baris ten ausspricht, andererfeits aber ein gewiffes profaifches "fich's be quem machen", bas bie Reimworte nicht mit ahnungsvoller Side beit im Momente heraufbeschwört, sondern fie auffchreibt, = nun völlig nüchtern und nach Bedürfnis die Auswahl treffen können. So finden wir in kurzen und langen Rolumnen um: einander geordnet, erst: hyperbole, parole, bann pretendu, vent parvenu, bann magnifique, rustique, implique, philosophicointrique, musique, inique, poetique; enblich aprouvé, depraviannoncé, consumé, alarmé etc.. Aufzählungen, aus benen erficie lich wird, daß ber Kronpring in vielen Källen nicht eine Sil für den Gebanten, sondern einen Gebanten für die Sulle fudm Übrigens arbeiten bekanntlich viele Boeten auf ahnliche Beife mi fo unpoetisch, auf ben ersten Blid, biefer Beg erscheinen mag, i ift boch folieflich nicht erwiesen, daß berfelbe wefentlich folechen fei als ein anderer. Er erinnert an bas Berfahren einzelner Dala besonders guter Roloristen, die junachst eine bloß barmonisch Wirfung auf die Sinne bezwedend, nicht klare Gestalten, fonden Farben neben einander ftellen. Karben, die dem Reim em fprechen. Form und Gebante finben fich nachher. Bie fie 12 finden, icheinbar zwanglos ober aber sichtlich erzwungen - bare hängt bann freilich bas Belingen ober Scheitern ab.

Wir haben biesem umrahmten Quartblatt Papier wieder ist nen Shrenplatz an der Längswand des Bibliothekszimmers gegeben und treten nun aus dem kühlen schattigen Raum in der sonnbeschienenen Park hinaus. Es ist jener Mittagszauber, wir dem es im Liede heißt:

> Bor Bonne zitternb hat die Mittagsschwüle Auf Kal und Höh in Stille sich gebreitet, Man hört nur, wie der Specht im Tannicht schreitet Und wie durchs Tobel rauscht die Sägemühle.

Hier ist es nicht die Sägemühle, die rauscht, aber ein Bach, der aus dem Felde kommend über ein natürliches Wehr von Feldeteinblöcken niedersprubelt und schillernd in Regendogenfarben in den hellbeleuchteten Park tritt. Weiterhin wird er ein Teich und die umstehenden Bäume wersen ihr Bild in die dunkelklare Tiefe. Durch den Park hin, südenwärts, ist eine Lichtung geschlagen und vor die lichte Öffnung schiedt sich in Dämmerserne der Hügelzug der "Rauenschen Berge". Die scharf gezogene Kontur ihres Prosils mahnt an füblich Land und blauen Himmel. Über den Teich hin sliegen Libellen, das einzig Lebende, das um diese Zeit noch slügg' und munter ist. Denn ihre Flügel sind groß und ihre Leiber sind leicht.

Gin feltsam Rlingen und Tonen zieht burch bie Luft,

Best ift bie Beit, mo tief im Schilf ein Wimmern Den Rifder wedt . . .

aber eh noch bas Klingen ein bestimmter Klang geworben, fällt bie Kirchglocke mit ihren zwölf Mittagsschlägen ein, ber Mittagsspuk versliegt und nur der Zauber ber Schönheit und der Stille bleibt.

## Von Sparren-Cand und Sparren-Glocken

Sagt selber, kommt's nicht bem Herrn zu ;:: Wenn sein Kriegsvolk was auf sich halten :: Wer anders macht ihn, als seine Soldaten. Zu dem großmächtigen Potentaten.

Unser Weg führt uns heute in das alte "Sparren-Land."
Der ausgebehnte Landstrich, auf dem diese längst vom him rischen Schauplat abgetretene Familie reich begütert war, he zwar nur noch sehr bedingungslosen Anspruch auf jenen auszeichnenden Namen, aber in Huldigung gegen den Ruhm des alten Geschlechts sprechen wir auch heute noch von einem "Sparren-Land", wiewohl sich von eben diesem Lande kein Zollbreit Erd mehr in Sparrschen Händen befindet.

Die Sparr's ober die Sparren scheinen unter den erfter Askaniern in die Mark gekommen zu sein. Schon um 1300 begegnen wir ihnen an jenem Punkte, der später das Zentrum ihres Besitzes bildete. Unter den Hohenzollern treten sie uns vor Anfang an in besonderen Vertrauensskellungen entgegen, und noch vor Ablauf desselben Jahrhunderts, das die Burggrafen ins Land führte, sehen wir die rasch emporgeblühte Familie im Vollbesitz ihrer Macht. Das Sparren-Land ist da.

Welcher Art ist es? und wo haben wir es zu suchen?

Schräg burch ben Barnim erstreckt sich ein breiter Gürtel von Sand und Sumpf und Ackerland bis ins Udermarkische hinein, ein Landstreifen, der etwa Neustadt-Sberswalde als Mittelpunk, und Bernau und Angermünde als linken und rechten Flügel hat.

de jetzige Stettiner Sisenbahn burchschneibet biesen Streifen nd teilt ihn in eine nörbliche und sübliche Hälfte. Der Gesamtsitz bestand zur Zeit des höchsten Reichtums der Familie, der bem historischen Glanz derselben um ein Jahrhundert vorauszing, aus mehr als zwanzig Gütern, die sich in drei Gruppen sonderten, wie sich die Familie selbst in drei Zweige gespalten hatte.

Diefe Zweige waren bie Sparrs von Lichterfelbe, von Brenden und von Greiffenberg.

Die Lichterfelbeschen Sparrs hatten bas Zentrum inne, Die Gegend um Reuftabt.

Die Prendenschen sagen am linken Flügel zwischen Bernau und Biesenthal.

Die Greiffenbergichen am rechten Flügel, nörblich von Angermunbe.

Alle drei Linien haben — und zwar in ein und bemselben Jahrhundert — je einen ausgezeichneten Soldaten hervorgebracht, alle drei Artillerie-Generale.

Die Prenbenfche Linie ben Ernft Georg, 1654 Reichsgraf, verstorben 1666 zu Berlin;

bie Greiffenbergsche ben Georg Friedrich, neunmal verwundet bet der Belagerung von Candia, Reichsgraf 1670, geftorben 1676;

bie Lichterfelbefche ben Dtto Chriftoph von Sparr.

Dieser lettere, bem es vorbehalten war, ben Namen ber Familie zu höchstem Ruhm zu führen, foll uns an dieser Stelle beschäftigen. Er überragte seine Vettern vielleicht an militärischer Bebeutung, gewiß an Innerlichkeit des Gemüts und Lauterkeit des Wandels, und genießt des Vorzugs, die inhaltsreichere Hälfte seines Lebens dem Dienste seiner engeren Heimat gewihmet zu haben. Er starb als der erste Brandenburgische Feldmarschall, einer der ausgezeichnetsten unter allen, die diese hohe Würde betleideten.

## Prenden

Co scheint ein langes, ftilles Ach ju und In diesen Lüften, die sich leise regen. Blates

Ditto Christoph mar ein Lichterfelbifcher Spart.

Wenn dieser Aufsat, der einen kurzen Lebensabriß des kemarschalls beabsichtigt, dennoch den Ramen des Rachdarum Prenden als Überschrift trägt, so geschieht es, weil diese ksitum, mehr als irgend ein anderes, mit dem Leben Otto Cristophs verdunden ist. Es war sein Lieblingsaufenthalt und kritard er, wie denn auch Prenden — nachdem das Slend breißigjährigen Krieges den Sparrs ihren alten Besitz gemihatte — zuerst wieder als ein Kursürstliches Geschenk in die hatte Familie und zwar unseres Otto Christoph zurückgelanze

## Otto Christoph von Sparr

wurde mutmaßlich 1605 aus der Ehe Arndts von Spart = Emerentia von Seeftebt\*) auf bem Schloffe zu Lichterfelbe gebore

Die Jugend Otto Christophs hüllt sich in Dunkel. Ot : sich im Parke zu Lichterfelbe ober im Garten zu Prendenbessen Mitbesiger sein Vater war — umber tummelte, ob er = Hause bes letzteren ober in ber benachbarten Hauptstadt erzogen

<sup>\*)</sup> Arnbt von Sparr war breimal vermählt und zwar: mit Edel! von Sparr, gest. im Kindbett am 13. November 1599, mit Emerenti: von Seestebt und mit Ratharina von Ribbed. Rach Angabe Sparrschen Biographen König wäre Otto Christoph ein Sohn der Edell Spargewesen; Theodor von Mörner aber hat in seinem vorzüglichen Berst: "Märkliche Kriegs-Obersten des 17. Jahrhunderts" biese Königsche Angak widerlegt.

surbe, mas und wo er mar, als die ersten jener Gewitterwolken exaufzogen, die bann breißig Sahre lang über bem ungludlichen Banbe fteben follten — barüber verlautet nichts und wird auch r Rukunft wenig verlauten, benn es war eine eiferne Beit, bie wenia fdrieb und am wenigsten bei Jugendgefdichten verweilte. Unnehmen aber burfen wir, bag bie Erziehung unferes Sparr eine Forafältige mar, ba wir im weiteren zu zeigen haben werben, baß er keineswegs jenen abenteuernden Naturen zugehörte, die, voll Mut und Rudfichtslofigfeit, auf bem Boben bes Krieges rafc empormuchfen, fonbern umgekehrt in Wiffenschaften glangte, bie ihn befähigten, Befestigungen zu leiten und Relbzugeplane zu ent= werfen. Ein im Auftrage bes Rurfürsten von ihm angefertigtes Memorial über "Ariegsführung gegen bie Türken" ift ein Meifter= ftud einfach tlarer Darftellung, und unter ben verfchiebenen Stabten, an beren Befestigung er erfolgreich gearbeitet, werben Beit, Hamm, Berlin und Magdeburg vornehmlich genannt. König rühmt von ihm, daß er fortgesett habe, mas in ber Rriegstunft fiebzig ober achtzig Sahre por ihm burch Rochus von Lynar begonnen worben fei.

Wahrscheinlich um 1626 trat er, wie fo viele andere Märkische vom Abel, in die Dienste bes Raifers. Den Forschungen Theodor von Morners ift es gegluckt, auch über biefen weitjurudliegenden Abichnitt einiges Licht zu verbreiten und unferen Otto Christoph, jumal mährend des letten Jahrzehnts des breißigjährigen Rrieges auf seinen Rreuz- und Querzügen in Bommern in ber Mart, im Westfälischen und am Rhein zu begleiten. leisten aber barauf Bergicht, jenen Forschungen an biefer Stelle ju folgen und begnügen uns bamit, hervorzuheben, bag unfer Sparr bie Lügener Schlacht mabricheinlich als Raiferlicher Sauvtmann mitmachte. Runf Sahre fpater erbliden wir ihn in bestimmterer Bestalt bei einem versuchten, aber miggludten Sturm auf Stargarb, und im felben Jahre noch (1637) als Kommanbanten von Landsberg an der Warthe. Der Klagen über ihn, namentlich von Seiten ber Ruftriner Regierung, maren bamals viele: "Er habe bie Regalien angetaftet, fich bas Rurfürfiliche Megforn angemaßt, ohne Rahlung zu leiften, habe die Rollrolle bebroht, ben Dublenmeister unschulbig in Retten gelegt und taufend Schafe aus ber Rurfürfilichen Schäferei ju Rartig weggetrieben." Unflagen, bie bei ber sicherlich nicht angeborenen Rauf- und Raublust unia Sparr nur aufs neue zeigen, wie ber Krieg seine eigenen Beighat, zumal ber breißigjährige, bem ja Zeit gegeben war, sem Kober zu schreiben und einzubürgern.

Endlich tam ber Frieden, und Deutschland suchte sich wiede an einen Zuftand zu gewöhnen, an ben es taum noch geglaubt hem

Rurfürst Friedrich Wilhelm, beffen Jugend in das wiber Treiben bes Krieges gefallen mar, nahm aus ben Bunden m Wirren jener Reit eine Lehre mit in den Frieden hinüber mi awar bie: "bak ein Land verloren fei, bas fich nicht felbit zu ichite wisse". Und mit biefer Lehre zugleich die Überzeugung, daß biefe Sous nur aus einem bervormachfe, aus einem folagfertigen w zuverlässigen Beere. Unter biefem Gesichtspunkte begann er be Biebergufbau seines verwüsteten Landes. An Solbaten war bir Mangel, aber fie waren mehr eine Laft als ein Segen, fo lang die Kührer fehlten, um ihnen Salt und Ordnung zu geben. Dwi Einsicht führte vonseiten bes Rurfürsten zur Anwerbung m Generalen, die fich im schwedischen ober kaiferlichen Dienfte aus gezeichnet hatten. Joachim Baffo v. Schavelow. George Derfflinger Roachim v. Görpfe, Otto Christoph v. Spart, alle traten ju bei nahe gleicher Reit in die Dienste bes Rurfürsten über und m blieben barin, reich geehrt burch ihren Krieges- und Landesherm bis an ihr Ende. Die Schickfale Gortkes und Sparts zige viel Übereinstimmenbes. Beibe reich begüterten Ramilien be Lanbes Barnim angehörig, verloren fie biefe Güter mahrend lange Kriegsläufte, kehrten endlich, nach zwanzig- ober breißigishriga Abwesenheit, in ben Dienst ihres Landesberrn gurud und broth ten es, an berfelben Stelle fast wo fie geboren waren, zu neuen reichen Besitz und immer wieder machsenben Ehren.

Die Verhandlungen mit Sparr begannen 1649 und führte rasch zum Ziele. Aber erst 1651 erfolgte sein wirklicher Eintit in bas neugebilbete Heer.

Die nun folgenden Jahre seines Kurfürstlichen Dienstes zer fallen in eine Kriegs- und Friedens-Spoche. Den Mittelpunk jener, von 1651 bis 1657, bildet der polnisch-schwedische Krieg. Wir werden bei den Greignissen desselben einen Angenblick zu verweilen haben.

In Schweben mar Karl Guftan von Pfalz-Aweibruden ber Rönigin Chriftine als ermählter Rönig gefolgt und nahm mit Leibenschaft bie Ibee auf, die feit fast einem halben Jahrhundert Die fcwebifche Bolitit bestimmt batte: bie Grunbung eines Baltifden Reiches. Bommern, Breugen und bie jest fpeziell fogenannten Oftseeprovingen follten teils erft erobert, teils fester bem fcmebischen Reich eingefügt werben. Es war eine Macht-Erweiterung por allem auf Roften Bolens, und Rarl Guftav fucte fic bagu bes Brandenburgifden Beiftandes zu verfichern. Der Rurfürft lehnte jeboch, folange er noch freie Banb hatte, bas ihm zugemutete Bunbnis ab und jog in feinen preußischen Brovingen ein Beer gufammen, beffen nachster 2med eine bewaffnete Reutralität mar. In Wirklichfeit aber tam bie Aufftellung biefes Heeres einem Bünbniffe mit Volen gegen Schweben gleich. Das Seer felbst mar ansehnlich. Es bestand aus 26 800 Mann mit vierundbreißig Gefchuten und hatte in Otto Chriftoph von Sparr feinen oberften Befehlshaber.

So ftanben bie Dinge im Sommer 1656.

Benige Monate jeboch anberten bie Sachlage. Dem rafchen Vorbringen Rarl Guftavs hatte fich bas folecht geruftete Polen fast ohne Wiberstand unterworfen, Johann Rasimir war aus Barichau gefloben, und die schwebische Kriegswelle, wenig geneigt fich in ihrem Siegeslaufe hemmen zu laffen, ichidte fich eben an, bas vom branbenburgifchen Beere befeste Breugenzu überfchwemmen. Best war für ben Rurfürsten ber Moment gegeben, ben Rampf gegen bas herausforbernbe Schweben aufzunehmen, aber voll Digtrauen in feines Landes Kraft, bas bamals noch keine glänzenbe Kriegsprobe bestanden hatte, vermied er ben angebotenen Rampf und löste bas ftille Bundnis mit Bolen, um bafür in ein offenes Bunbnis mit Schweben gegen Bolen einzutreten. Bas er ein Sahr vorber ben ichmebischen Bitten abgeschlagen hatte, gemährte er jest rafc und ruchaltlos ben fcwebifchen Drohungen. gab babei bem Gebote ber Rlugheit nach, vielleicht in ftiller Boraussicht, baß bie Stunde ber Rückzahlung kommen und alte und neue Krankung quitt machen werbe.

Der Kurfürst, von seinem Standpunkte aus, war im Rechte, politisch im Rechte, bas Bündnis mit Schweben zu schließen; bie Fontane, Banberungen. 11.

Polen aber hatten, von ihrem Standpunktaus, mindestens eingleide Recht, dies Bündnis als Absall anzuklagen. Und war es me Entrüstung über eben diesen Absall, oder war es das Gefühl eine verdoppelten Gesahr, gleichviel, dasselbe Bolk, das sich beinet widerstandslos niedergeworsen hatte, als das Kriegsgewitter über dasselbe hingezogen war, stand jest plöglich aufrecht da, wie er Ahrenseld, das der Sturm gebeugt, aber nicht gebrochen hat. Uniso sahen sich benn die vereinigten Schweden und Brandenburger einem stärkeren Feinde gegenüber, als er vor seiner ersten Riederwerfung gewesen war. Die Zahl des in der Nähe der Hauptstam aufgestellten polnischen Heeres wird verschieden angegeden und schwankt in den zeitgenössischen Berichten zwischen AO 000 und 200 000 Mann. Wahrscheinlich waren es 50 000, eher mehr als weniger. Am 28. Juli 1656 kam es zu der berühmten dreitägigen Schlacht von Warschau.

Bersuch' ich es, gestütt auf ein zum Teil wibersprechenber Material, ein einigermaßen übersichtliches Schlachtbilb zu geben

Die Polen, so scheint es, hatten eine befestigte Hügel-Position inne, zahlreiche Artillerie vor der Front, einiges Fußvolk am linken und rechten Flügel, und große Reitermassen im Zentrum, auf einem die ganze Stellung beherrschenden Plateau. Dies Plateau bilbete den Schlüssel. Aber es erschien doppelt schwierig, sich besselben zu bemächtigen, da sich am Abhang ein dichtes Sehölz hinzog, das feindlicherseits mit den besten Fußtruppen besetzt worden war. Sehölz und Plateau beckten und unterstützten sich gegenseitig. Nur drei Wege boten sich für den Angriss:

ein Frontal-Angriff gegen die beiben Flügel, ober eine Umgehung der feinblichen Stellung überhaupt, ober brittens eine Durchbrechung des Zentrums.

Alle brei Wege murben versucht.

Das schwedisch-brandenburgische Heer — wahrscheinlich um etwas schwächer, als das heer Johann Kasimirs — stand in entsprechender Dreiteilung dieser formidablen Position der Polen gegenüber. Der Angriff wurde beschlossen. Am rechten Flügel kommandierte Karl Gustav die Schweden, am linken der Kurfürst eine aus Schweden und Brandenburgern gemischte Truppe, im Zentrum aber hielt General-Feldzeugmeister von Sparr mit zwei

ichwebischen und fünf brandenburgischen Regimentern, einschlich der gesamten Artillerie. Unter ihm kommandierten Graf Josias von Walbect und Joachim Rüdiger von der Gols. Die Schweden trugen zur Unterscheidung ein Büschel Stroh am Hut, und das Feldgeschrei war: In Gottes Namen!

So begann bie Schlacht.

Am erften Tage (28. Juli) schritten ber rechte und linke Flügel zum Angriff. Aber beibe Angriffe, wiewohl mit größter Bravour und unter persönlicher Anführung von König und Kurfürft ausgeführt, wurden zurückgeschlagen. Die seindliche Hügelstellung, durch Redouten doppelt fest, schien uneinnehmbar.

Am zweiten Tage versuchten die Schweben und Brandenburger eine Umgehung; aber die Polen kamen den Angreisern zuvor und nachdem, in veränderter Schlachtstellung, um eine Dorfgasse lang gekämpft worden war, kehrten beibe Armeen in ihre früheren Positionen zurück. Dieses Scheitern aller Anstrengungen auf Seiten der Verbündeten mochte den Mut der ohnehin siegessichren Polen heben, und ihre zahlreiche Reiterei ging nunmehr zum Angriss über. Bom Plateau herabsausend, an dem Gehölz vorüber, in welchem der Hauptteil ihrer Infanterie stedte, suchten sie die Schlachtreihe der Verbündeten zu durchbrechen. Aber dieser Angriss wurde von dem Zentrum unter Sparr zurückgeschlagen und mißlang ebenso, wie am Tage vorher der schwedisch-brandenburgische Angrissauf dieseindlichen Flügel-Positionen mißlungen war.

So kam ber britte Tag. Das Operteren mit den Flügeln war erfolglos geblieben. Es blieb also nur noch übrig, wenn man Verbrauchtes nicht wiederholen wollte, den Feind an seiner stärksten Stelle zu fassen: im Zentrum. Zu diesem Behuse war es unerläßlich, sich zuvörderst in Bests jenes Gehölzes zu seten, das sich am Fuße des dominierenden Plateaus hinzog. Ein Angriss auf dasselbe glich einem Verzweislungs-Coup und Sparr erkannte die ganze Schwierigkeit desselben. Dennoch ging er vor und führte die Sache siegreich hinaus. Es ist sehr wahrscheinlich, daß er das im Walde verstedte Fußvolk durch konzentriertes Geschüßseuer zwang, sich hügelanwärts zu ziehen und diesen Kückzugs- und Verwirrungs-Moment benutzte, das gesamte Zentrum avancieren zu lassen. Infanteriekolonnen säuberten das Gehölz, während seine

Ravallerie: fünf Schwadronen brandenburgische Rürassiere, bei ftürmte und die durch ihr eigenes Jußvolk bereits in Unordgeratene polnische Reiterei nach kurzem Rampf über den har warf. Einmal aus ihrer unangreifdar geglaubten Potherausgeschlagen, wandten sich die Polen zur Flucht und wirt teils in einen Morast, teils in die Weichsel getrieben. Er ber Flüchtigen ertranken.

Die Berbunbeten hielten andern Tags ihren Ginzug : Barfchau.

Es war bies, — beinahe zwanzig Jahre vor Fehrbellin, — Erftegroße Waffenakt der Brandenburger, die von diesem Tage anderlänger als ein Jahrhundert hin, nämlich vom 28. Just 1656 in zum 18. Juni 1757, immer siegreich kämpften. Erst der Exvon Kollin brachte die Demütigung einer Niederlage.

Wenn biefe Waffentat nichtsbestoweniger halb vergeffen : und jedenfalls nirgends im Bergen unferes Boltes fortlebt, fo be bies junachft feinen Grund barin, bag alle Siege, bei benen fie nere Bolfer an ber Seite eines großeren auftreten, immer nur de letteren als friegerische Groftat angerechnet werben. Die Ctit teren verfahren babet fustematisch-absprechend und behaupten it: Sape so nachdrudlich und so beharrlich, bag bas kleinere Boll folieflich felber glaubt, es habe eigentlich wenig ober gar nichts be ber Sache getan. Es kommt aber in bem vorliegenden Falle me ein anderes hinzu: bas ermangelnde Lota Lantereffe. Febrbeli: liegt uns nah und Warschau liegt uns fern. Bis biefe Sturd! feiern wir Großbeeren und Dennewis auf Roften großerer m entscheibungsreicherer Aktionen, nur weil uns an beiben Tage allerperfönlichst das Feuer auf den Nägeln brannte. Die Menide find Egoiften in allen Studen. Auch in biefen.

Die Beschreibungen der Schlacht von Warschau psiege Sparrs und seines ausschlaggebenden Angriffs immer nur obenkt zu erwähnen, was uns, aus schon angeführten Gründen, eben nick Wunder nehmen darf. Pufendorfs "De redus a Card Gustavo gestis" kam den Schweden zu gute, nicht uns, und weigenen Lande entbehrten wir der Chronisten, die sich unsers brandenburgischen Feldherrn angenommen hätten. So müssen wir den was die hervorragende Mitwirkung des letzteren an der großen, drei-

ätigen Aktion angeht, uns mit einem mittelbaren Beweise beinügen, den wir am besten in den Auszeichnungen sinden, die der Eurfürst von jenem Tage an für unseren Otto Christoph von Sparr hatte. Am 26. Juni 1657 wurde er zum General-Feldmarschall ernannt und sein Sehalt auf eine für die damalige Beit überraschende Höhe festgesett. Er erhielt 800 Taler monat-lich, Futter für 40 Pferde und Berpslegung für eine zahlreiche Dienerschaft.\*) Auch Karl Gustav, unter dessen Augen er dei Warschau gekämpst hatte, bestätigte das Entscheidende des Sparrschen Angrisse, indem er kurz nach der Schlacht von ihm sagte: "Dieser alte Bater Sparr hat sich als ein kriegskundiger General erweislen. Er hat seines Amtes unerschrocken gewaltet und alles weislich hinausgeführt."

Der schwebisch-polnische Krieg verlief nicht plöglich. Wir verfolgen unsren "Feldmarschall" aber nicht weiter auf seinen Zügen durch Pommern und Mecklenburg, bis nach Holstein und Sütland hinauf, sondern wenden uns vielmehr jenem letzten Abschnitte seines Lebens zu, der dem am 8. Mai 1660 geschlossenen Frieden von Oliva folgte.

Nuhmgekrönt kehrte Sparr in die Heimat zurück. Er war der erste Mann im Lande und nahm an Rang und Ansehen dieselbe Stellung ein, wie sie fünfzehn Jahre später der alte Derfflinger innehatte. Er war der Beirat und Vertraute seines Fürsten, besaß Schlösser und Häuser\*) und im Lande Barnim

<sup>\*)</sup> Wegen schlechter Finanzlage bes Landes wurden die Gehälter bald barauf (1660) herabgesetzt und Sparr erhielt von da ab nur noch ungesähr 500 Alr. monatlich und 120 Scheffel Korn.

<sup>\*\*)</sup> Das Stadthaus des Feldmarschalls lag in der Spandauerstraße und bildet jest mit seinen Seiten- und Hintergebäuden den dritten Posthof. Unsmittelbar zur Linken, wenn man aus dem zweiten Posthof in den dritten einstritt, besindet sich ein in Stein gehauenes Brustbild des alten Sparr und unter demselben solgende, im Auftrage der Baronin von Blumenthal (geb. von Schwerin) angesertigte Inschrift: Aeternitati sacer heros Illustriss. L. B. Otto Christoph de Sparr Coeli possessiones ocupaturus Gratam circumspexit posteritatem Et lingendae hulc sedi Singulari mentis destinatione Heredem secit Illustriss. dominam Loysam B. de Blumenthal Ex Domo Schvverinia Atque ea Testatura benesico cineri Qvanti secerit hoc inter vivos donum Simul UI perennius esset Generosae mentis monumentum

bie Güter: Prenben, Trampe, Lanke, Utborf, Hedelberg, Demberg und Tiefensee.

Und betrachten wir nun ben Inhalt biefer letten Lebensiau fo werden wir nicht ohne eine gewiffe Rührung gewahr, wie : alte Kriegsmann in wenig Friedensiahren nachzuholen traz was er in einem Leben voll Krieg und Unruhe verfäumt. allem fpricht bas tiefe Berlangen nach Auferbauen, bie Gebnit nach Sammlung, nach Frieben in fich und nach Frieben mit G. Unfer Sparr ift nicht langer mehr ber Oberft Sparr, über : bie Rüstriner Rammer flagt, "baß er ben Mühlenknecht in Rengelegt und bas Bolt gebrudt habe", nein, er, beffen Scharen manche Rirche gefturmt und erbrochen, ftellt fein Berg jest auf t Tröstungen ber Rirche und zeigt fich befliffen, ihre Gnaben burt Demut und Wohltun und frommen Wandel zu verdienen. es baneben noch ein anberes, ein mehr auf biefe Welt gerichtet für ihn gibt, so ift es ber verzeihliche Wunsch, sein eigenes Lebe: ju einer Abrundung ju bringen und feinen und feines Gefchled::: Ruhm ber Nachwelt zu überliefern. Gine Familien-Stiftung un! bie Berftellung eines prächtigen Erbbegrabniffes beichaftigen ib: Aber seine reichen Mittel und seine Sorgen geboren boch in erie Reihe bem Allgemeinen. Er baut Kirchen und Türme, schenk Glasmalereien und Glocken, und vor allem ift es die Marienfirae ju Berlin, die fich in jeglicher Weife feines Beiftandes in Ra und Gefahr erfreut. Im Jahre 1661 murbe bie Turmfpise von Blip getroffen und die hervorbrechenden Flammen machten alsbalt bie Befürchtung rege, daß bie Rirche felbst vom Reuer versehn Der alte Relbzeugmeifter aber mußte Rat und m: merben mürbe. einer bamals im ganzen Lanbe bewunderten Rühnheit und Geschich lichkeit ließ er die brennenbe Turmfpipe herunter schießen. fo ber Retter ber Rirche geworben, fo war es jest nicht minber feit Stolz, auch ber Wiebererbauer bes burch ihn zertrummerten Turmi Er schien bies zur Chrenaufgabe feiner letten Lebens. au werben.

Ingenti id sumptu Adamnosa die vindicavit et restituit In firmitatem et decus hoc Qvod lector prospicis Servet hunc verticem salus Et limes custodiat Jehovae vigil. oculus Heroi autem nostro In sion esto habitatio Et in pace locus ejus. P. J. J. Anno CIOIOCLXVIII. (In ber Mitte dei vorigen Jahrhunderts gehörte das Sparriche Stadthaus dem Minister Adam Otto von Biereck.)

jahre machen zu wollen, überschätzte jedoch seine Mittel und führte badurch seinen eigenen Ruin herbei, ohne seinen Lieblingswunsch erfüllt zu sehen. Seine Erben haben später ihrer Mißbilligung dieses frommen Gisers kein Hehl gehabt und nach seinem Tode solgende Worte des Evangelisten Lukas auf eine Kupfertasel niederschreiben lassen: "Wer ist aber unter Such, der einen Turm dauen will, und siget nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er's habe hinauszussusühren! Auf daß nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann's nicht hinaussühren, Alle, die es sehen, fangen an seiner zu spotten, und sagen: Dieser Wensch hub an zu dauen und kann's nicht hinaussühren. Oder, welcher König will sich begeben in einen Streit wider einen andern König, und siget nicht zuvor und rathschlaget, ob er könne mit zehn Tausend begegnen dem, der über ihn kommt mit zwanzig Tausend?"

Sand in Sand mit bem Turnibau, der Armut hinterließ, wo Reichtum gewesen war, ging die Erbauung eines Sparrichen Erbbegräbniffes,\*) bas bis biesen Augenblid nicht bloß eine

\*) Das Sparride Erbbegrabnis in ber Marienfirche befteht in einem an ber Norbseite bes Chors gelegenen Anbau, beffen oberer Teil einen fleinen, jest jum Teil jur Bibliothef eingerichteten Saal enthält. Darunter befindet fich bie eigentliche Bruft, über beren am inneren Chor befindlichen Eingange fich bas Grabbentmal von weißem Marmor erhebt. Dasfelbe geigt, in arditettonischer Ginfaffung von zwei Saulen nebft Sims, einen ciwas überlebenggroßen, gebarnifchten Dann, Inieend vor einem Bult, auf welchem ein Buch nebft Totentopf und Rrugifig. Sinter bem Betenben, gur Linten bes Beidauers, ein belmiragenber Chelfnabe in ganger Rigur. Unter ber Dede bes Pultes icaut mit nach feinem Berrn gewandten Ropfe ein Sund hervor. An ber mit leiser Architekturanbeutung versehenen Rlache hinter ber Saupts figur fteben in beuticher Sprache bie Berfe Befet. 87, 3-6 und Siob 19, 25. über bem Sims eine gleichsam jum Giebel fich geftaltenbe Gruppe: inmitten bas einfache Sparrice Bappen von Rars und Minerva gehalten, gu beren Seiten je zwei an Gefchuten gefeffelte figenbe Riguren. Dabinter eine Angahl Sahnen. Das Gange im übergang von Renaiffance gum Barodftil, tragt amar in ber gebotenen bertommlichen Anordnung bie Danier ober ben Charafter ber Beit, erweift fich bagegen in feiner Ausführung höchft verbienftlich. Ift gleich ein geharnischter Mann ber möglichft ungunftige Begenstanb für Stulptur, fo find boch Ropf und Sanbe ber Inicenden Sauptfigur portrefflich mobelliert, überhaupt aber ift im gangen, wie in ben Teilen, jumal in ben Rebenfiguren, ein fünftlerifch mobifizierter Realismus unvertennbar. Es offenbart fich barin etwas von bem fraftigen Beifte Schluters, verbunden mit Rierbe ber Marientirche, sonbern ihre größte Sebenswurdigfen ... Db es ihm vergonnt mar, fein gebeugt Gemut an : Schönheit jenes prachtigen Marmorbilbes aufzurichten, bas : ber hand bes Artus Quellinus, ben Gingang zur eigentlichen G. umgibt, ober ob er hinstarb, ebe es vollenbet mar, find Fran bie wir unentschieben laffen. Rrant an Rörper und Seele ver er im Frühighr 1668 bie Sauptstabt, um fie mit Augen mit wieber ju feben. Er mochte fühlen, baf fein Enbe nabe fei. E. 3. Mai vermachte er ber Freifrau Luife Bedwig von Blument!: ber Tochter seines Freundes Otto von Schwerin, sein Stadtham ber Spandauerstraße; sechs Tage später fcbieb er aus biefer Sin am 9. Mai 1668, auf feinem Lieblingsschloffe zu Brenden. 2. reiche Mann, ber bochgestellte Diener feines Rurften, ftarb Dürftigfeit. Die Leichenpredigt, die Bropft Andreas Miller bie: tonnte wegen Mangels an Gelb nicht gebruckt werben, und nat 1675, also sieben Jahre nach Sparrs Tobe, bat ber Propft bei de Erben desfelben um Bahlung gehabter Untoften und Auslagen Die Beifepung ber Leiche erfolgte, wie bas alte Rirchenbuch to St. Marien befaat, "am 12. Mai, abends in ber Stille, im Befein vornehmer Leute".

Turm und Erbbegräbnis, die beiben Denkmale, die sich der Feldmarschall bei Ledzeiten gesetzt, hatten ihn zum armen Manne gemacht. Aber, wie so oft, was ihn erniedrigt hatte, hatte ihn auch erhöht. Turm und Erbbegräbnis sind es, die seinen Ramer in der Erinnerung der Nachwelt sestgehalten haben und die diese Tag von einem Ruhm erzählen, der ohne das ernste, halb rässelvolle Steinbild des Artus Quellinus, vergessener wäre, als nes ist.

Die Geschichte vom alten Sparr hatte, seit meinen Kindertagen, immer den Zauber jener unbestimmten Linien für mich geeinem Ansluge jener Manter, die die französische Bildhauerkunst des voriger Jahrhunderts beherrschte. Wer das Wert schuf, ist nicht mit Sicherheit seitegestellt. Die Tradition nennt den jüngeren Artus Quellinus, einen Holländer, den Sohn und Schiller seines gleichnamigen Baters. Das Denkmal selbst trägt weder Namen noch Chiffre.

habt, die mehr ahnen lassen als geben, und, so seltsam es klingen mag, ich machte mich auf den Weg nach Prenden in einer gewissen Gehobenheit der Stimmung, als wanderte ich in altes, romantisches Land.

Und es ift auch ein romantisches Land, märkisch = romantisch. Bon Biefenthal aus. - einem Städtchen, bas feinerfeits wie eine holprige Joulle in der Talrinne des Kinow-Auffes liegt - haben wir noch eine halbe Meile, und biefe halbe Meile führt burch eine Art Musterstück beimatlicher Lanbschaft. bie über ein Blatt gezogen find, laufen gahlreiche Sügelreihen von Dit nach West, und ba wir in fentrechter Linie gegen Norben muffen, fo baben wir bas Terrain in volltommener Bellenbewegung au burchschreiten. Die Bügel find von einer außersten Sterilität, taum eine Moosschicht hat fich barauf niebergelaffen, und ihr ganges Erscheinen erinnert lebhaft an bie Sanbbunen ber Ditfee. Bwifden ben Bugeln aber behnt fich jebesmal ein gruner Streifen, aus beffen Mitte leife gefraufelte Bafferflachen, mal buntel wie ein Teich, mal blau wie ein See, hervorblicken. Alles Lebendige scheint biefe Dbe ju meiben, feine Lerche wiegt fich in Luften, fein Storch ftolziert ben Sumpf entlang, nur eine Rrabe fliegt gleichgültig über die Landschaft bin, wie ein Bote gwischen bem vor uns liegenden Bald und bem Biefenthaler Rirchturm in unferm Ruden.

Die Krähe paffiert biese Gegenden wie wir, fie wohnt nicht barin.

Ein halbstündiger Gang in dem mahlenden Sande hat uns endlich an eine tiefere Talfclucht geführt, und die andere Seite derselben hinaufsteigend, treten wir ein in die Stille des Waldes. Das Wellen-Terrain bleibt dasselbe, aber der Boden ist anders geworden und die roten Fichtenstämme steigen in schlanker Schönheit auf, während das Fehlen alles Unterholzes einen Blick weit waldeinwärts gestattet und den grünen Moosteppich in überraschender Frische zeigt. Der Forst ist von großer Längenausdehnung, aber von wenig Tiefe. So sehen wir es denn bald wieder lichter vor uns werden und fühlen jenen veränderten Luftzug, der den Ausgang des Waldes verrät. She wir ihn erreicht haben, hören wir ein leises Geräusch und gewahren, zu Seiten eines

bichten Brombeerbusches, einen Alten, ber Reifig fammeit ir zerbrochenen Zweige auf seine Karre wirft. Reben ihm in alter Spaten, um Wurzeln auszugraben, und an der a Karrensprosse hängt ein Korb, brin er die fleischfarbenen und die gelben Pfesserlinge sammelt, die ihm sein gutes als Zugabe beschert.

Der Alte selbst trägt Strohhut und Leinwandjade, und nichts Auffälliges, als das Fehlen jeder Spur von Cham Mittlerweile habe ich ihm guten Tag geboten und frage ihm, aus Brenden sei?

Joa, id bin ut Pren'n.

Ist es noch weit, Papa?

Nei, jlieks wenn Se 'rut komen. Awers sehen kunn's ? nich; 't ligt ing'n Grunn.

Und ift ein Krug ba?

Joa, iwee. Gen jliets hier vornan, wo Sparren fin & ftunn.

Noch was zu sehen?

Beel nich. As ic in't Dorp kam (ic bin nich burtig : Pren'n) boa stunn noch veel. Awers nu nich mir. 3d imin'n Zickenstall von DU-Sparren sin Slott bu't.

Und ergählen sich noch die Leute von ihm?

Joa, se vertellen noch veel. Und mine Fru seggt immer. grote Steen, dicht an unsern Tuun, dat wir Sparren sin Secular vördem, so meent se, sinn ook vier iserne Krampen anweit an jede Kramp wir wedder ne iserne Kett, un an jede Kett von Oll-Sparren sine Skloaven. Un ook ein Linnenboom redoa. Awers nu is de Linn' wech, un de Krampen sinn ooch wedden bloot den groten Steen, den hebben se liggen loaten. † mücht' wohl en beeten to sweer sinn.

Sonft nichts, Papa?

Duch, buch. Se vertellen noch allerhann anner bumm Tünd un bohn joa binah, as wenn he be Düwel selber west wir. Se seggen, he föhr nich giern börch'n Sann, und wenn he sinen Manki antrecken beih, benn wir et mit eens, as en groten Winn, m Kutsch un Pirb un allens geng heibt börch be Lust. Wal eens verluhr sin Kutscher sin' Pietsch, un wull sich bliggen. Awers

Oll-Sparr heel' em von hinnen her fast un seggte man bloot: "vergett nich, mien Söhn, wo Du bist." Un as de Rutscher den annern Dag durch Biesenthal torügg föhr, da seech he, dat sin Pietsch an'n Biesenthalschen Kirchtum hängen deih. Awers id glöv et nich. Id bin nich bürtig vunn Pren'n.

Ich glaub' es auch nicht, aber man kann boch nicht wissen. Net, weeten kann man't nich. Un se seggen ook, he spokt in bissen Walb, hier so rümmer. Un ich hebb' ook all so watt hürt, as wie Pietschenknall'n un Pruhsten, un as ob een' vunn wiet aff lachen beih. Net, weeten kann man't nich.

Abieu Papa, und feht Guch vor.

Wovor?

Vor'm alten Sparr.

Er lachte und rief mir nach: Rei, nei, be Sunn is joa noch an'n Hewen. Un he kummt nich an hell'n lichten Dag.\*)

Es war, wie ber Alte gesagt hatte, Prenden verstedte sich. Aber in einiger Entfernung brehte sich eine Mühle langsam im Winde. Dort mußt' es sein.

Und bort war es wirklich. Raum, daß ich die Mühle passiert hatte, so stand ich abermals an einem jener vielen Taleinschnitte,

<sup>\*)</sup> Es ift febr intereffant zu verfolgen, in welcher Art und nach welchen Befegen bas Bolt fich feine Belben ausftaffiert. Es verfährt babei lebiglich nach einem ihm innewohnenben romantifchen Bedurfnis und ift gegen nichts gleichgültiger, als gegen ben wirklichen biftorifden Sachverhalt. Dito Chriftoph von Sparr mar in ben letten gebn Jahren feines Lebens ein frommer Rriegshelb. Batte feine Frommigfeit nach außen bin in irgenb etwas Bunberfamem etlatiert, jo murbe biefe etlatante Tat für bas Sagenbeburfnis ber Brenbener Stoff und Anlehnung geboten haben; ba Sparrs Frömmigkeit aber ftille Wege ging und alles frappierend Bunberfame vermieb, fo mar fie für die Prenbener fo gut wie gar nicht ba, die benn auch fein Leben um Buge befragten, die mehr in die Augen fprangen. Da borten fie von Turkenzugen, vom Rieberichiegen bes Marientirchturms, von Rettentugeln, von feinen fonftigen Bunbern als Artillerie-Beneral, und ber Bauberer mar fertig. Er hat nun Faufts Mantel und fahrt, wie Derfflinger, über bie Rirchturme bin, an benen ber eine bie Beitiche bes Rutichers, ber anbere bie Teerbutte feines Bagens bangen lagt. Bas ben Stein mit ben Rrampen und Retten und ben vier Stlaven angeht, jo ift es erfichtlich, bag bas Reiterbilb bes großen Rurfürften, mit ben vier Befeffelten am Sodel besselben, ju biefer wie ju abnlichen Sagen Beranlaffung gegeben bat.

bie hier bas Hügelland burchziehen, und sah, über bie Krozzunten stehenden Bäume hinweg, in Dorf Prenden hinein werde dieses Andlicks nicht leicht vergessen. Nach rechts hin dich ein stiller, graublauer See mit breitem Sandufer, wählich zur Linken ein durch Gartenland und bestellte Acer. plätscherndes Fließ in Wald und Wiese verlor. Dazwischen:
— dem Lauf des Tales nicht folgend, sondern die Längendesselben quer durchschneidend — lag das Dorf, auf seinen zu höchsten Kunkten Schloß und Kirche tragend.

Die bunten Farben eines Herbsttages steigerten noch: Reiz bes Bilbes.

Ich durchschritt das Dorf, um zuerst die jenseits gelex: Rirche nach ihren etwaigen Schähen zu durchforschen. Remnicht Ebell Sparr ein Marmordensmal im hohen Shor ab Emerentia von Seestedt einen Denkstein vor dem Altar haben Die Hoffnung war gerechtfertigt, aber sie blieb unerfüllt, und in habe selten einen freudloseren Plat betreten. Malerisch dem mich die Rirche von der andern Seite des Hügels aus gegrüßt, merft sah ich, daß alles nicht viel anderes als eine Landschafts-Rubsgewesen war. Das Innere kahl, der Kirchhof verödet, und kendhenken ersindbar, als das eine, das sich der Feldmarschafelber gestistet: zwei schöne Gloden, deren Inschriften umz einer Kruste von Schwalben-Guano meiner Entzisserungskurfpotteten.

Und so hatte ich benn Sinblick in eine Kirche getan, berz gesamter Kunstschmuck ein zerbrochener Rest eines Altar-Schmewerks und beren historisches Glanzstuck, außer ben zwei Glodzeine vereinzelte Kriegsbenkmunze vom Jahre 1813 war.

Ich war enttäuscht, aber nicht verstimmt, benn Kirchhof um Kirche hatten als Musterstücke in ihrer Art zu mir gesprochen Auch hatte ich balb ber Obe vergessen, als die Dorfstraße mit wieder aufnahm. An hohen Stangen reiften die Saatbohnen sur bas nächste Jahr, und der eigentliche Baum an dieser Stelle schien der Hollunderbaum zu sein, dessen schwarzvote Beerenbüschel über alle Zäune hingen. Diese selbst aber waren mehr in graus Flechten als in grünes Moos gekleibet und der Rauch stieg langsam und mühevoll auf, als läg' ein Druck auf allen Dächern.

So kam ich an ben biesseitigen Krug, genau die Stelle, wo vordem die Einfahrt in den Schloßhof war. Die Krügerin berichtete mir Ahnliches wie der alte Reisigsammler, und fuhr dann, indem sie mich plaudernd an die Küchentüre führte, fort: "Hier links und rechts waren die Karpfenteiche, so weit das Kohlseld reicht, und weiterhin, wo Sie den Türkischen Weizen sehen, da sing der Obstgarten an. Dies hier herum war Hof. Mein Mann hat es gekauft: Krug und Schloß und Garten, und alles was auf und in der Erde ist." Auf meine Frage, "ob viel in der Erde sei," antwortete sie zustimmend, und erzählte mir, daß nicht nur der Ziegenstall des alten Reisigsammlers, sondern auch die Wirtschaftsgebäude des Krügers aus dem bequemen Steinbruch des ehemaligen Sparren-Schlosses gebaut worden seien.

3ch trat nun in ben Garten, um bie Reste, die bis babin ber Spreng- und Grabetunft ber Prenbener gespottet haben mochten, in Augenfchein zu nehmen. Anfangs empfing ich nur ben Ginbruck einer unentwirrbaren Maffe, balb aber fand ich mich zurecht und konnte mit Silfe ber nach zwei Seiten bin völlig intakt erhaltenen Rundamente die Grundform bes alten Schloffes unfcmer verfolgen. Es icheint ein Gebäube von fünfzig Suß Lange und halb fo viel Tiefe gewesen zu fein, an bas fich nach ber Soffeite bin ein Turm, mahrscheinlich ber Treppenturm, anlehnte. Die schon gewölbten Reller find noch teilweis im Gebrauch, ja, bis por turgem ließ fich bas gange Souterrain burchfcreiten, und Ruche und Waschfüche (mit bem eingemauerten Reffel) waren unverkenn-Die Festigkeit biefer Grundmauern ift ihre Rettung gemefen, und ift es noch, fonst murben auch fie balb verschwunden sein. um als Stallgebäube wieber aufzumachsen. Gin bescheibenes Maß von Schut mag ihnen auch ber Umftand gemahren, baf fie boch mit Erbreich überschüttet finb, fodaß Birnbaume barauf machfen und hagebuttensträucher eine Art lebendiger Bede bilben.

Ich pflückte mir einen Zweig, an bem bereits bie roten Beeren hingen und steckt' ihn an ben Hut. Und als ich balb barauf wieber auf ber Höhe bes Hügels stand und noch einmal in bas verschleiert baliegende Dorf zurückblickte, bas jetzt, bei niebergehenber Sonne, in wunderbaren Farben schwamm, klang, von ber andern Hügelseite her, die Betglocke zu mir herüber. Es war

eine ber alten Sparren-Gloden, und es klang mir, als remir einen Gruß nach und einen Dank für freundliches Geten

Und nun trat ich, weiterschreitend, in den dunkel gewert. Forst und die Fichtenkronen neigten sich tief im Abenkt. Sin Rauschen ging voll und wachsend durch den Wald. zuckte zusammen, halb in Lächeln und halb in Bangen, murmelte vor mich hin: "Sparr kummt, — man kann er weeten."

## Lichterfelde

Sein Ram' und feiner Gloden Rlang Biehen fiill bie Deib' entlang.

renden bildete ben linken Flügel des Sparren-Landes, dessentrum, wie schon hervorgehoben, um Neustadt-Eberswalde cum gelegen war. Es bestand aus folgenden Dörfern: Hohenstow, Tornow, Sommerfeldte, Kruge, Klobbick, Wölsickendorf, annenderg, Hedelberg, Trampe und Lichterselbe.

In ben sechs erstgenannten Dörfern, die seinerzeit zu bem testen Besitztande ber Familie gehörten, ist nichts mehr, was t die Sparrs erinnerte. Berbleiben noch: Dannenberg, Heckelurg, Trampe und Lichterfelbe.

In Dannenberg klingt es nur leise noch von den Sparrs nd allein ihr Name lebt noch fort in dem "Sparren-Busch", der nmittelbar vor dem Dorfe beginnt und den Reisenden bis in die freienwalder Heide begleitet.

In Hedelberg finden wir schon mehr. Hier begegnen wir vieder einigen Sparren-Gloden. Hedelberg war nur kurze Zeit n Händen der Familie; der Feldmarschall besaß es durch wenige Jahre hin, aber diese wenigen Jahre waren ausreichend für ihn, um seiner frommen Leidenschaft ein Genüge zu tun und der Kirche entweder neue Gloden zu schenken, oder die alten zu erneuern. Wir sinden zwei: eine größere aus dem Jahre 1656, die außer dem Glodenspruche: "Soli Deo Gloria" noch die Namen des Amtmanns, des Schulzen, des Pfarrherrn und der Kirchenworsteher enthält, außerdem eine etwas kleinere aus dem Jahre 1663, die den Ramen "Otto Christoph Freiherr von Sparr" trägt.

In der Hedelberger Kirche — freilich ohne alle & zu den Sparrs — ist auch ein Schnikaltar, dessen ich em möchte, nur um vor Restaurierungen zu warnen, wie der hier stattgefunden hat. Ermöglicht sich keine wirkliche rierung, die mit ihrem reichen Goldschmuck oft sehr kostifo tun die Gemeinden am besten, die Sache zu lassen ist, oder aber dem ganzen Schnikwerk einsach eine weiße Ingeben. Ich die statten Auskunstsmittel in mehreren Darbegegnet und muß einräumen, daß, wenn man das Bester haben kann, dies unter dem Schlimmen das mindest Stist. Die Sachen wirken dann gipssigurenhaft, was etwas siader doch niemals etwas direkt Störendes hat.

Bor bem Altar ber Hedelberger Kirche befindet sich ein Etner ber Geistlichen ist dort begraben, und die Stelle me sich durch nichts, als durch eine schwache mulbenhafte Einiebes Fußbodens, infolge beren die Steine lose geworden Wir äußerten ein leises Befremben darüber, aber der um gleitende Hedelberger antwortete ruhig: "wir tun, was tönnen. Alle paar Jahr schütten wir nach und stampfen's mörteln auch die Steine wieder ein, aber es hilft nicht geht immer tiefer, und ehe wir's uns versehn, ist die Kriwieder da".

Ein leiser Schauer überlief uns bei biefer Ergablung.

Wir kommen nun nach Trampe. Trampe ist altiperaber in den Wirrsalen des dreißigjährigen Krieges ging es werloren und erst der Feldmarschall eroberte es der Familie er scheint ihm eine besondere Vorliebe zugewandt und wernicht in der Hauptstadt war, abwechselnd hier und in Kriestidiert zu haben. Auf beiden Gütern entstand ein Schloß, wärtindes in Prenden nur noch ein Trümmerhausen davon erzählt, esich in Trampe alles wohl erhalten. Schloß und Park erwernoch, verändert und umgebaut zwar, aber in ihrer Grundanlagt: selben geblieben. Der Park, mit kostdaren alten Väumen einer Burgruine, weist noch eine seltsam gesormte, acht Jieblätter zeigende Sonnenuhr auf, die auf mehreren dieser Indätter den Namen des Feldmarschalls trägt. In der Leit

befinden fich ein paar Bilber und Grabfteine, boch ohne Beziehung Rur bie Glocen erzählen wieder von ihnen 211 den Sparrs. und diesmal nicht nur von unserem Otto Christoph, sonbern auch von feinen Bettern, die er, wie es scheint, mit heranzuziehen und seiner Glodenpassion bienstbar zu machen wufte.

Die Inschrift ber erften Glode lautet: Der wohleble, geborne herr Ernft Sparr, Ihrer Rurfürstlichen Durchlauchtiafeit au Brandenburg Rath und bestallter Sauptmann zu Rechlin und Lindow, Erbherr auf Trampe, Prenben, Behrbaum und Dannen-Dazu bas einfache Sparriche Wappen und: "Gok mich Nacob Neuwert zu Berlin 1660". (Diefe Angabe wieberholt fich auf allen brei Gloden.)

Die Infdrift ber ameiten Glode lautet: Ernft George bes beiligen Römischen Reiches Graf von Sparr, ber Römischen-Raiferlichen auch zu Bohlen und Schweben Königlicher Majeftät Seheimer Rriegsrath, Generallieutenant und Generalfelbzeugmeister beiberseits Rammerherr und Obrifter zu Rog und Rug, Gerr auf Trampe, Brenden, Dannenberg und Beerbaum. Dazu bas graflide Sparrice Wappen.

Die britte Glode ift bie wichtigste. Sie rührt von bem Felbmarschall ber, ift aber gesprungen und befindet fich beshalb nicht mehr neben ihren zwei Schwestern oben in ber Bobe, sondern unten im Turm, wo man ihre Infdrift mit Bequemlichfeit\*)

31

<sup>\*)</sup> Es verlohnt fich bies eigens bervorzuheben, benn unter ben mannigfachen Meinen Strapagen, womit bas Sinauffteigen in alte Turme und bas Sinabfteigen in alte Grufte verbunden ift, fteht bas Glodeninfdrift-Lefen obenan. Done "Licht und Leiter" geht es eigentlich taum, aber beibe find nie gur Sand und fo fallt einem bas Los ju, fich ju belfen, fo gut es geht. Das erfte ift, bag alle Schallocher geöffnet werben, bie nun natürlich einen Bug berftellen, als follte Bafche getrochnet werben, mahrend es bem vom Treppenfteigen Erhisten wie ber Tob über ben Ruden lauft. Run find bie Schallocher auf und das Licht bringt ein, aber entweber die Distanze ober die gotischen Buchftaben ober gar ber Schwalben-Guano fpotten noch immer ber Entzifferungsfunft bes unten Stebenben, ber fich nun genötigt fieht, die Refte feiner Eurnerichaft bervorzusuchen. Erft ein Griff nach bem Querbalten, bann ein Schwung in bas Rreuggebalt binein, - fo, halb bangenb, balb ftebenb, beginnt bie Letture. Ift nun ein gefälliger Rufter, bem fich Bort für Bort biltieren läßt, mit in ben Turm hinaufgeftiegen, fo tann bas Schlimmfte ber Expedition Sontane, Banberungen. II.

lesen und neben dem schönen Guß auch an ihrer Patina kenichtlich seinen Erzgehalt bewundern kann. Die Inschrift kant Otto Christoph Freiherr von Sparr, der Kurstürstlichen klaucht zu Brandenburg Geh. Kriegsrath, Feldmarschall, Oktoberneur der in der Chur und Mark Brandenburg, Herze Hinterpommern und Fürstenthum Halberstadt belegenen Feilenderister zu Roß und Fuß, herr zu Trampe, Prenden, wund Reustadt an der Dohhl (soll höchswahrscheinlich Leißen). Darunter das Sparrsche Wappen.

Diese Glode, wie man sonst wohl mit gesprungenen Gla tut, umzuschmelgen, mare nicht ratsam, ba fie baburch auft: wurde, bie alte Sparren-Glode zu fein, und gwar, for: weiß, die schönste und reichste, die er bat gießen laffen. Allett-Sagen knüpfen sich außerbem an biefelbe, die ben Reuertod in würden, wenn man sich entschlösse, burch Umschmelzung aus alten Glode eine neue zu machen. Die eine Sage berichte . vielerorten wiederkehrende Geschichte vom Glodengießer, ber Schlange mit in die Glodenspeise binein getan babe, fodaf in bem die Schlangen aus ber Umgegend verschwunden feien. andere meint, bag bie Glode aus türkischen Geschützen gegoffen bie ber Feldmarschall mährend seines Türkenzuges ben Ungläute abgenommen, ja sie geht noch weiter und verburgt sich, bag &:= bie Glode felbst erobert und später bafür geforgt babe, des burch Tramper Bauern aus dem fernen Ungarlande herbeigt. worben. Auch die glaubhaftere Hälfte dieser Tradition halt = Rritit nicht aus, ba bie Glode, wie fie felber befagt, 1660 > goffen wurde und "Bater Sparr" erft 1664 feinen gur Türkenzug antrat.

Und nun enblich Lichterfelbe felbst. In seiner Rirche, x ausnahmsweise bie Sparren-Gloden fehlen, befinden fich ::

als überstanden angesehen werden, hat er aber, aus diesem oder jenem Gruntseine kleine Tochter mit hinausgeschickt, so bleibt einem schließlich nichts deres übrig, als sich, wie der Glöckner von Rotre-Dame, seitwarts auf be Glock zu wersen und die "große Marte" sest umarmend, auf dem erwer Racken derselben die Inschrift abzuschreiben.

Kinder-Grabsteine aus der Sparren-Zeit. Sie sind sehr abgetreten, einer so völlig, daß von Inschriftenlesen keine Rede mehr sein konnte. Bei den beiden anderen entzisserteich solgendes. Auf dem größeren: "Anno 1606 (oder 1600, wahrscheinlich letzteres) ist geb. Anna Sparr und ...16... in Gott selig entschlafen; der Seele Gott genade". — Auf dem kleineren: "Anno 1604 d. 2. Januar ist geboren Elisabeth Sparrn ... entschlafen d. 3. Januar um 12 Uhr in der Nacht".

Die Hauptsehenswürdigkeit ist das Schloß, in dem mutmaßlich um 1605 unser Otto Christoph geboren wurde. Dieser Umstand allein schon würde dem Schloß ein Anrecht auf unser Interesse geben; es trifft sich aber, daß es, abgesehen von seinen Beziehungen zu den Sparrs, auch als eine durch Eigenart und Munisizenz ausgezeichnete bauliche Schöpfung anzusehen ist.

Über die näheren Umstände des Baues, über Jahreszahl, Namen der Bauherren und des Baumeisters gibt eine lateinische Inschrift Auskunft, die sich in Front des Schlosses besindet. Sie lautet:

Dominus conserva nos. Psalm 126. Nisi Dominus aedificaverit Domum in vanum laboraverant, qui aedificant. Ao Dni 1565 Die 26 Julii Arend et Christoff Fratres de Sparn hanc Domum aedificare inceperunt in Ac 1567 cum gratia Dei patris nostri Jesu Christi consummaverunt per Joachimum de Roncha ex Italia de manilia.

Soli Deo Gloria. Renovat. In Ao 1580.

Also etwa:

Der Herr schütze und bewahre uns. Psalm 126. (muß heißen: Psalm 127) "Wo der Herr nicht das Haus bauet, so arbeiten umsonst, die dran bauen." Anno 1565 haben die Brüder Arend und Christoph von Sparr dies Haus zu bauen angefangen; Anno 1567 haben sie es durch die Gnade Gottes und unseres Heilands Jesu Christi beendigt und zwar unter Leitung Joachims von Roncha aus Manilia in Italien. Ruhm dem alleinigen Gott. Erneuert Anno 1580.

Diese Inschrift, wiewohl bis biesen Tag in aller Deutlichkeit zu lefen, hat zwei schwache Bunkte: einmal ben Namen und Geburtsort bes italienischen Baumeisters, bann bie Renovierungs-Jahreszahl 1580. Es ift mindestens ungewöhnlich, daß ein überaus folib aufgeführter Schlofbau nach 13 Jahren ichon wieber renovieri wirb. Aber bies ift unwichtiger. Wichtiger ift bie Frage: wer war diefer Joachim von Roncha aus Manilia in Italien? gibt es ein Manilia, gibt es einen Roncha? ober ift alles Jertum und Berbrehung von Anfang bis zu Ende? Mörner hat folgende Lesart vorgeschlagen: per Fra. Chiaramellum (da Gandino) ex Italia de Venetia, wobei er sich auf die Tatsache beruft, daß es einen Joachim von Roncha niemals gab, wohl aber einen Francesco Chiaramelo ober Chiaramelli (da Gandino), ber von 1562-1565 bie Festung Spandau zu bauen begann.

Diese Mörnersche Interpretation ift außerorbentlich scharfsinnig und möglicherweise zutreffenb. Wir lassen sie jedoch auf sich beruhen und treten lieber in den Schloßbau selber ein.

Im Vorslur empfängt uns ein alter Herr, der Freund und Majordomus des Hauses, der in Abwesenheit des Besitzers die Repräsentation auf sich genommen hat. Wir nennen ihm unsere Namen, er zieht sein Käpsel und mit dem plauder-gemütlichsten Cicerone-Ton von der Welt, nicht ohne liebenswürdigen Anslug von Humor und Satire, beginnt er: "Sie werden hier eine der sonderbarsten Bauschöpfungen alter und neuer Zeit kennen lernen. Das Schloß hat weder Treppe noch Küche und besteht ausschließelich aus zwölf Limmern und zwölf Klosetts."

So eingeführt, beginnen wir unseren Umgang und überzeugen uns alsbald, daß eine präzisere Totalbeschreibung des Schlosses und seiner baulichen Absonderlichkeiten nicht wohl gegeben werden konnte. Was sich der Baumeister, er heiße nun Chiaramelli oden Roncha, bei dieser Herrichtung gedacht haben mag, ist schwer zu sagen. Wohl din ich Schlössern begegnet, z. B. dem berühmten Lochleven-Schloß in Schottland, in denen die besondere Dicke der Mauern ebenfalls zur Herstellung solcher "Bequemlichkeiten" dienen mußte, weil es im übrigen an Raum gebrach. Wenn es indessen irgend etwas gibt, dessen das Lichterselber Schloß nun gerade

nicht ermangelt, so ist es Raum. Seine Dielen und Flure wirken wie Hallen und seine Rimmer wie Sale.

Unser Sicerone sprach aber auch die Worte: "keine Treppe und keine Küche." Und auch damit hatte es seine Richtigkeit. Wenigstens gehabt. Was die Treppe angeht, so befindet sich dieselbe dis diesen Tag in einem eigenen, von außen angebauten Treppenhause, von dem die Sage geht, daß es deshalb früher nicht vorhanden war, "weil der alte Arendt Sparr, nach Art ähnlicher Sagenväter, den Zutritt zu seiner schönen Tochter durchaus unmöglich machen wollte." Erst nachdem der Eintritt der bekannten Erscheinungen unseren alten Sparrenvater, wie so manchen Bater vor und nach ihm, von der Unmöglichkeit solcher Isolierung überzeugt hatte, entschloß er sich reumütig, dem Hause das zu geben, was ihm die dahin gesehlt hatte — eine Treppe.

Das Schloß, wie seine Inschrift besagt, wurde 1565 bis 67 gebaut und 1580 renoviert. Ich vermute jedoch, daß es 1650 statt 1580 heißen muß. Jedenfalls haben sehr bald nach dem breißigjährigen Kriege Renovierungen stattgefunden, da, während des Krieges, wie Bekmann berichtet, die Seitengebäude des Schlosses durch den schwedischen General von Dewitz eingeäschert worden waren. Natürlich mußte das Schloß selbst dei dieser Einäscherung mit leiden. Aber gleichviel, die Erundlage des Schlosses ist seit den Tagen Arendis von Sparr und seines Sohnes Otto Christoph unverändert geblieben.

Und wie das Sparren-Schloß blieb, so die Sparren-Erinnerungen. Vor allem selbstverständlich die, die dem alten Feldmarschall gelten. In jedem der Dörfer, die dem Sparren-Lande zugehören, ist er gekannt, in dem einen als Zauberer, in dem anderen als Türkenbesieger, überall aber als der "Glocken-Mann", der sich vorgesett hatte, am ganzen Lause des Finowskusses hin seine Glocken klingen zu hören. Und wer an der Biesentaler-Wassermühle den kleinen Fluß passiert, oder an einem Herbstadende bei fallendem Nebel, an dem Tramper-Park und seinen Burgtrümmern vorüberkommt, der fühlt wohl, daß ihn sein Weg in Gegenden gesührt hat, wo es nicht Wunder nehmen darf, daß alte Volkssagen noch lebendig sind und weiter wachsen und schaffen. Und ein alter Knecht lebt noch auf einem der ehemaligen Sparrendörfer, ber sieht alles voraus was passiert und prophezeit von einem zu Kriege, der in den achtziger Jahren kommen wird. "Twerden die Menschen so rar werden wie die Störche im Jahren kommen waren, das man alle fünf Meilen nur einen noch wird Gott die Menschen schlagen, wie er damals streuen, wenn einer den andern sieht."

# Am Werbellin

Ihre Dächer find zerfallen Und ber Bind fireicht durch die Hallen, Wolken ziehen drüber hin.

Frang Angler

Und eh ber Mittag kam, ba lag Haufweis bas Wild erschlagen. Chevy-Jagb

Eine halbe Meile nörblich von Lichterfelbe, schon auf udermärkischem Grund und Boben, begegnen wir dem sagenreichen Werbelliner See, auch wohl in Kürze "der Werbellin" geheißen. Ein Zauber ist um ihn her, und was der "Blumenthal" unter den Forsten ist, das ist der Werbellin unter den Seen dieses Landesteiles.

Es scheint, als ob alle Welt, auch in alten Tagen schon, ein Ohr für den Wohlklang dieses Namens gehabt habe, denn alles, was um den See herum gelegen ist, hat den Namen von ihm entlehnt, und wir unterscheiden außer dem eigentlichen "Werbellin" noch eine Stadt, ein Dorf und ein Schloß gleichen Namens, woran sich dann schließlich der Werbelliner Forst reiht, dessen wir schon früher, als des kostdarsten Jagdarundes der Hohenzollern, gedacht haben.

# Stadt Berbellin

Sie foll an ber Stelle bes jesigen Sees gestanden haben, fobag wir hier — wenn ber Überlieferung irgend etwas Reales zu grunde liegt — einen jener "Erbfälle" anzunehmen is über deren Art und Bortommen ich in dem Bucow-Rapuz-führlicher gesprochen habe. Das Terrain indes ist hier ein wilch anderes und macht einen Erbfall um vieles weniger gla. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat eine Stadt Werbellin uneristiert. Wenn Fischbach von zwei alten, im Nathause wistadt-Sberswalde befindlichen Urkunden spricht, die das Zubes St. Gregors-Tages 1306 und des 19. Februar 1318-Ausstellungsort aber den Namen Werbell in tragen, so jest sest, daß damit das Schloß Werbellin, nicht aber die im hasse Stadt gleichen Namens gemeint gewesen ist.

# Dorf Berbellin

Ist neueren Datums. Sine halbe Meile füblich vom ? gelegen, zählt es zu ben Pfälzer-Rolonien, bie 1748 in :: Mark angelegt wurden. Es trägt seinen poetischen Namen zilch unverdient.

#### Schloß Berbellin

Es lag an der Südwestspitze des Sees,\*) höchst wahrschein: auf einer Landzunge, die, mittelft eines Durchstichs, in eine schaftige Insel umgewandelt wurde. Das war um 1247, m es scheint, daß es unter allen markgrästichen Schlössern sex Spoche nicht nur das größte, sondern auch ein bevorzugter Auser

<sup>\*)</sup> An ber Mittelbiegung bekselben und zwar bort, wo jest malen: zwischen Balb und See das Dörschen Altenhof gelegen ist, erhob sich noch er zweites Werbellin-Schloß: Schloß Breden. Unter dem bortigen Forsibar: besinden sich gewölbte Reller, die man vor etwa hundert Jahren entdedte, als w. Grund zur Aufsührung einer neuen Försteret gelegt werden sollte. Man saber nicht bloß alte Sewölbe, sondern auch kupferne und eiserne Seni. schaften, die die diesen Tag in der Förstersamilie (seit über hundert Jahre immer dieselbe) ausbewahrt werden. Die dörsliche Aradition spricht sozu von einem Fasse mit Wein, dessen. Die dörsliche Kradition spricht sozu von einem Fasse mit Wein, dessen Dauben bei der Berührung in Stati zersielen, während der Wein, in der topaksarbenen Weinsteinkruste, die sit gebildet hatte, wie in einer Arisial-Bowle unverschüttet stehen blieb.

halt mehrerer unter ben Askaniern war. Hier wurden die schon obenerwähnten Urkunden ausgestellt und wohl viele andere mit ihnen. Bon Schloß Werbellin aus schickte Markgraf Waldemar seinen Ranzler Nikolaus von Buch an den Rhein, als, nach Raiser Heinrichs VII. Tode, ein neuer Raiser gewählt werden sollte, und gab ihm, wie wir heute sagen würden, oarte blanche zu wählen nach seinem Ermessen. Nikolaus von Buch gab seine Stimme an Ludwig den Bayer, an den einzigen, an den er sie, nach dem stillen Wunsche Waldemars, nicht geben sollte. Der empörte Markgraf, so heißt es, ließ den zurücktehrenden Kanzler nach dem nach gelegenen Schloß Grimnis\*) bringen, ihn dort in den Kerker wersen und verhungern. Die Sage fügt hinzu, der Markgraf habe täglich frische Apfel vor das vergitterte Fenster legen lassen, um durch den Anblick der Labefrucht die Qual des Unglücklichen zu steigern.

1319 starb Markgraf Walbemar und es kam eine wilbe, herrenlose Zeit. Auch Schloß Werbellin sank von seiner Höhe; noch im Laufe besselben Jahrhunderts, oder doch spätestens zu Beginn des nächstfolgenden, wurde es zerstört. Der eine Bericht sagt "durch die Litauer," ein anderer nennt die Quikows, die gemeinschaftlich mit dem Ruppiner Grafen die Burg angegriffen hätten. Ihr Zug richtete sich gegen Chorin. Auf dem Felde zwischen Lichterfelde und dem Werbelliner-See wird noch die Stelle gezeigt, wo der Abt von Chorin den Siegern entgegenkam und mit ihnen über gute Bedingungen verhandelte.

<sup>\*)</sup> Shloß Grimniş, in unmittelbarer Rähe bes "Werbellin" am Brimnis-See gelegen, war ebenso ber bevorzugte Ausenthalt Ottos IV., bes sogenannten Markgrasen mit bem Psell, wie Schloß Breben und Schloß Werbellin die bevorzugten Pläze Markgraf Waldemars waren. "Hier war es auch wohl", so schreibt F. Brunold, "wo Markgraf Otto mit seiner kühnen Gemahlin Heilwig von Holstein am Schachbrett saß, von Spielleuten umgeben, ganz so wie es uns ein Bild in der Manessischen Sammlung der Minnesänger noch heute zeigt." 1529 ward auf Schloß Brimniz ein Friede zwischen der Mark und Pommern geschlossen, der ausdrücklich der Friede zu Brimniz heißt und 1549 brach hier Kurfürstin Hedwig, die Semahlin Joachims II. (nicht die "schone Sießerin" wie andere erzählen) durch den morsch gewordenen Fußdoden des ersten Stockes und nahm, auf die Hirschgeweihe der darunter besindlichen Halle niederstürzend, so schweren Schaden, daß sie von der Zeit ab an Krüden gehen mußte.

# Der Berbelliner Forft

Aus Gründen befferer Verwaltung hat man ihn in : westliche und öftliche Halfte geteilt, bie nun ben Ramen &: Schonebeder und Grimniger Forft" führen. Als Balbarund : er innerhalb unferer Marten überflügelt merben, als Sagbatt fteht er einzig da. Gin Teil des Forstes, die fogenannte Et ober Schorfheibe, die fich eine halbe Meile lang am Nordweitbes Sees entlang zieht, bient eigens bem Rwede, bas Bu: pflegen, also ben Rest bes Forstes in einen besto reichem " befferen Raabarund zu verwandeln. Der nabe See mit im toftbar klaren Waffer (eine Folge feiner Ralt- und Lon-Grint feit) eignet sich zur Tranke, mahrend außerdem Brunnen in te-Bald gegraben sind und überall ausgebreitete Seu- und Rusbetten über die Gefahren und Beschwerden bes Winters hinwegbeit Und das alles nur fehr ausnahmsweise mit ber hinterliffe Absicht, den heute noch gehegten und geoflegten Hirsch bei nähre Gelegenheit ins Blatt zu treffen. Denn der Wilbstand bier al fpricht einer Parade-Truppe. Letlingen, fo beißt es, ift fin te Gebraud. Berbellin und Grimnit aber find für die Repraite Dort jagen die Hohenzollern um des Ragens wiln tation. im Werbellin jagen fie nur an Forft- und Gala-Tagen, um im! Saften zu zeigen, mas bobe Jagb in ben Marten fei.

Letzlingen nichtsbestoweniger ist ein Rival, und in diesen wie jener Branche sogar ein siegreicher. Aber an Rotwild biet. Werbellin à la têto. Seine Forsten umschließen 3000 hick die größte Zahl, die, soweit die Kenntnis davon reicht, an ingeneinem Punkte der Welt, innerhalb eines abgegrenzten Remei gehalten wird.\*) hier war denn auch, wie selhstverständlich

<sup>\*)</sup> Eine gleich große Zahl befindet sich nur noch in dem berühmt Tiergarten ("Dyrehave") von Ropenhagen. Als König Friedrich Wilhelm II. 1844 in Ropenhagen war, besuchte er auch den Tiergarten, Ereiber wi Zagdbediente bisoeten Spalier und vor dem im Portal der "Erenklag" stehenden Könige wurden gegen 3000 Hirsche vordeigetrieden. Die Mys Tiere verrieten keine Spur von Scheu. Die Leute in der Fremtiagt d zählen von dieser "Revue" dis diesen Tag.

Der Plat, wo sich die Zahl der getöteten Sirsche (benn trot des Prinzips der Schonung müssen die alten weggeschossen werdenzuf eine Söhe bringen ließ, die selbst von den Taten des Cooperschen "Hirschöters" schwerlich erreicht worden ist. Der jetzt im Potsdamer Wildpark angestellte Wildmeister Grußdorf war dreisig oder vierzig Jahre lang Förster im Werbelliner Forst, und die Leute versichern von ihm, daß er derjenige Jäger set, der in seinem Leben die meisten Hirsche geschossen habe. Er kannte nicht nur alle, die überhaupt da waren, er fand auch alle, die er sinden wollte, und traf alle, die er tressen wollte. Rur vom bayrischen Grasen Arco heißt es, daß er unserem Grußdorf als "Hirschidter" möglicherweise gleichgekommen set.

Im Berbelliner Forft befinden fich 3000 Birfche. Rur um Die Brunftzeit, etwa von Mitte September bis Mitte Ottober, umidließt er noch taufend mehr. Dann ericeinen bie Banderhirfde. Sie tommen aus ben benachbarten Lanbesteilen, aus Medlenburg, Bommern, Schlefien, felbst aus Bolen und Oftpreußen, alfo bis hundert Meilen weit. Alle biefe Gegenben, namentlich die nordöftlich gelegenen, haben weniger Weibchen in ihren Wälbern, und biefer Umftand treibt bie mannlichen Sirfche westwärts und speziell an bas See-Ufer bes Werbellin. Bier ift bann Rendezvous, "Ronvivium" wie es die Leute nennen. Weil ber Weg weit und bie Fahrlichkeit ber Reife groß ift, fo machen fich nur die ftartften Tiere auf ben Weg, wiffen auch mohl, daß fie als Eindringlinge kommen und daß es ohne fdmere Rampfe, ohne ben gangen Born erwachter Giferfucht, nicht abgeben wirb. Diefe Rampfe finden benn auch jebesmal ftatt, aber überrafchenberweise felten mit ben eigentlichen Berren bes Forftes, fonbern gemeinhin unter ben Berbeigekommenen felbft. Sie fecten Einbringling gegen Einbringling, etwa Bole gegen Oftpreuße, ober Schlefier gegen Bommer, und bas Refultat ihrer Streitigkeiten pflegt in ben meiften Rallen bas zu feinbaß, mahrend die beiben fremblandischen Beroen mit einander fämpfen, auch wohl fich toten, ber einheimische Märker ben Liebespreis bavontraat.

Die fremben Sirsche bleiben etwa vier Wochen. Dann kehren sie wieber heim.

Seit einem Menschenalter hat sich bieser Zuzug von aus her etwas verringert. Wahrscheinlich in Folge des Jahres 184 Die Jagdfreiheit machte damals den Marsch von Polen n. Preußen die in die Mark noch erheblich gefährlicher als ruhigeren Zeiten und die Gefahren jenes Jahres scheinen wenigin dei den Wanderhirschen unvergessen zu sein.

\* . \*

Wir treten zum Schluß, aus bem Forste heraus, wieder ben See, ben "Behrbellin", ber all bieser Umgebung: Li Burg, Dorf, seinen Namen gegeben.

Einlabend wie der See, waren auch seine Fische. So wein Muränen-See, und sehr wahrscheinlich der größte wischönste unter denen, die sich mit ihm in die gleiche Namenschre teilen.\*) Auch schon in kurfürstlichen Tagen wußte werd davon und 1565 schrieb Kurfürst Joachim an den Magistrat paustadt-Sberswalde und ordnete an: "maßen man gegen Haufadt-Sberswalde und ordnete an: "maßen man gegen Kurden wiele Kische benötigt wäre, so viele Muränen wie Karpsen, als nur zu bekommen wären, in dem "Werbellin" sangund mit zwei Pferden und Wagen zur kurfürstlichen Kide bringen zu lassen."

Mit diesen Muränen ging es noch sast breihundert Jahr lang, bis es plötlich ein Ende damit hatte. Der Kormotar kam. Der Kormotan oder schwarze Seerade, sonst nur u Japan und China heimisch, hatte auf seinen Wanderzügen aud einmal den baltischen Küstenstrich berührt und es am "Werbellin anscheinend am wohnlichsten gefunden. Denn hier war es, we er sich plötlich zu vielen, vielen Tausenden niederließ. En schöne Forst am See hin dot prächtige Bäume zum Resterdaund der See die schönste Gelegenheit zum Fischen. Kum scherchaund der See die schönste Gelegenheit zum Fischen. Kum scherchaund der See die schönste Gelegenheit zum Fischen. Kum scherchausder, waren die Kormorans insonderheit auch Feinschmeder, und statt sich mit all und jedem zu begrüßen, was ihnen in der

<sup>&</sup>quot;) Märkische Muränen-Seen waren zu Bekmanns Zeiten folgende: bei Mohriner, ber Solbiner, ber Lychener und ber Stechliner, ferner ber Lindows und ber Schermützel-See. Mehrere davon, wenn nicht alle, haben inzwische ühre Muränen verloren, ebenso wie ber "Werbellin."

Burf tam, richtete fich ihr Begehr vor allem auf Murane. Sie fifchten nach gang eigentumlichen Bringipien, und betrieben ben Raub nicht als einzelne Freibeuter, etwa wie Fischreiher und ähnliche auf niebrigfter Stufe ber Rriegskunst ftebenbe Tiere, fonbern das Geheimnis tattifchen Busammenwirkens hatte sich ihnen in feiner gangen Bebeutung erfchloffen. Sie manöprierten in Reih und Glied und mit Gulfe ihrer Taucherkunfte ben See auch in seinen verschiebenen Tiefen, sozusagen in all seinen Stagen beherrschend, gludte es ihnen, überall ba, mo fie Stand nahmen, ein lebenbiges Net burch ben See zu gieben: jebe Mafche ein geöffneter Rormoran-Schnabel.\*) Die Fischer muhten fich umfonft, fie zu vertreiben. Es gab damals Kormorans am Werbellin, wie Fliegen in einer Bauernstube, und ein paar Sundert mehr ober weniger machte feinen Unterschied. Auch ber Forst litt, benn in manchem Baume hatten bie Kormorans zehn Refter und es ichien nicht möglich, ihrer Berr ju werben. ward endlich ein Bernichtungefrieg beschloffen. Alle Förfter aus ben benachbarten Revieren murben herangezogen, bas Garbe-Jager-Bataillon in Potsbam fchicte feine besten Schuten und jo rudte man ins Felb. Rulest waren Bulver und Blei ftarter als die Kormorans, und fie blieben entweber auf bem Plate ober setten ihren Bug in friedlichere Gegenden fort. Sind auch nicht wieder gekommen. Aber bie Muranen auch nicht.

Die Muranen find hin wie die Schlöffer, die ben "Werbellin" umftanden, nur der See selber ist in seiner alten Schönheit verblieben. Bei Altenhof, unmittelbar an dem gelben Ries-Ufer, liegen ein paar Tannenstämme aufgeschichtet und bilden eine hohe Bank zum Überblick. Und bort nehmen wir Plas. Rleine

<sup>\*)</sup> In China ober Japan, ober vielleicht in beiben Ländern, verstehen es die Bewohner, die Kormorans zum Fischang abzurichten. Sie bestenen sich bazu der allereinsachten Prozedur, indem sie dem Kormoran, nachdem ihm die Flügel gestut wurden, einen Ring um den Hals legen, der die Kehle des Lieres halb zusch nürt. Run beginnt der Kormoran mit gewohntem Geschie seinen Fischsang, da er aber, der halb zugeschnürten Kehle halber, die Fische nicht herunterschlucken kann, so wirst er sie großmittig in neben ihm besindliche kleine Boote, wo sie die Fischer in Empfang nehmen.

Wellen schäumen ans User vor uns, die breite Wassersläche in noch im Licht, während sich nach Norden hin bläuliche Schrüber Wald und See breiten. Dorthin liegen auch die Trimbes alten, halb Sage gewordenen Grimnits-Schlosses. Und weigeht ein goldenes Schiff den See herunter käme, und auf in Deck des Schisses, unter flatterndem Zeltdach, säße Warkend des Schisses, unter flatterndem Zeltdach, säße Warkend der des Schäffels, wir ließen es vorübergleiten, vielleicht weniger und wundert über das goldene Schissend, das eben jetzt mit Resulder des Weges kommt.

Es ist ein Marchenplat, auf dem wir sitzen, denn wir &: am Ufer des "Werbellin."

# Das Pfulen-Land

Ich lese gern von mancher tüchtigen Kraft, Die kuhn gefolgt ber Größten ew'gem Schimmer. 5. v. Blomberg

Wie um Neustabt-Sberswalbe herum ein "Sparren-Lanb", so gab es um Buctow herum, an ber Grenze von Barnim und Lebus, ein Pfulen-Lanb.

Die Pfuels kamen so früh in die Mark, daß sie schon im Jahre 1603 in einer Leichenpredigt, die beim Hinscheiben eines der Ihrigen gehalten wurde, nicht nur ein "fürtreffliches," sondern auch ein "uraltes Geschlecht" genannt werden konnten, ein Geschlecht, aus welchem "equestris et literati Ordinis viri, tapfere Kriegsschilbe und wohlgelahrte, verständige und versuchte Männer" hervorgegangen seien.

Sie gehörten zu ben "Schloß-gesessenen", insoweit sie die sessen Schlösser Quilitz, Ranft und Leuenberg inne hatten, und ihr Ansehen war bebeutend genug, um noch am Ende des 15. Jahrhunderts, also fast hundert Jahre später als die Quitzows, wegen einer rückgängig gemachten Berlodung eine zehnjährige Fehde mit den Mecklendurger Herzögen führen zu können. Ihr Besitz umfaste damals und später die solgenden Güter teils ganz, teils anteilsweise: Buckow, Dannenberg, Leuenberg, Steinbeck, Alt-Ranft, Schulzendorf, Hohenstown, Prözel, Tiefensee, Werftpsuhl, Hasenholz, Garzin, Garzau, Dahmsdorf, Obersborf, Quilitz, Friedersdorff, Kieniz, Münchehose, Jahnsfelde, Gielsdorf und Wilkendorf.

Bon biesem reichen Besitsstande find ber Familie nur die brei seigenannten Guter geblieben: Jahnsfelde bei Müncheberg und Gielsborf-Wilkenborf bei Strausberg. Der Name bes alten

Geschlechts aber lebt noch überall in bem ehemaligen Pfulenlen fort, sodaß wir in nachstehendem von Dorf zu Dorf, wu kind zu Kirche wandern und dabei aufzuzeichnen haben werden, wi an Erinnerungsstücken aus alter Zeit geblieben ift.

# Shulzenborf

Schulzenborf, eine halbe Meile von Wriezen, kam bab mi 1450 in Pfuelschen Besitz. Es blieb lange bei ber komit Erst 1837 ift es in andere Sande Abergegangen. Die it Relbsteinkirche enthält außer einem weifigetunchten Schnitzale ber bas Würfeln ber Kriegstnechte um Chrifti Mantel barfut ein großes, fehr intereffantes Bilb, bas, ju Ghren eines Quilip: Pfuel gemalt, ursprünglich auch ber Quiliter Rirde pugebon Nachdem indes biesem Aweige ber Kantilie bas letigenant Dorf verloren gegangen und nur Schulzendorf noch gebliebe war, hatten die späteren Repräsentanten der Quiliter Linie der Bunich, bas Chren-Bilb ihres Ahnherrn nicht mehr in eine ihnen fremd geworbenen Rirche zu feben. Sie tauften baber bas Bild und stellten es in ber Schulgenborfer Rirche auf. & ift febr groß, wenigstens fechs Ruß au vier, und stellt em Rreuzigung Chrifti bar Ru Rugen bes Rreuzes kniet in blankt Rüftung ber alte Pfuel, bem ju Shren bas Bilb geftiftet much, und blickt betend ju bem Gefreugigten auf. Weiter unterhalt bie Donatoren: vier weibliche und zwei männliche Riguren. 20 mare bas Herkommliche. Woburch fich aber bas Bilb von il lichen unterscheibet, ift bas, bag bie Gestalten bes Beilands mi bes in blanter Ruftung knieenben Bfuel nicht gemalt, fonbert basreliefartig in Sola geschnitten und nun erft an ber ihnen zutommenben Stelle auf bem Bilbe befestiat find. Gift bies bas erste und einzige Vorkommnis ber Art, bem ich begegnt Mehr eigentümlich, als schon. Man tonnte es prattifa nennen, inbem es bie Aufmerksamkeit bes Beschauers auf bie beiben Gestalten hinzwingt, auf die es antommt: auf ba Getreuzigten und ben betenden Pfuel. Die blanke Ruftung bei letteren ift — ganz wie es fich für eine kleine Relief-Rigur genem - nicht burch Auftragen von Farbe, fonbern burch Beleger mit Silbericaum bergeftellt.

Das Bilb hat brei Inschriften: eine erste, die von dem "alten Pfuel" selber, eine zweite, die von dem Donator in Quilitz und eine britte, die von der Übersiedelung des Bilbes nach Schulzendorf spricht.

Die erste Inschrift am oberften Rande des Bilbes ift unleferlich geworden.

Zweite Inschrift: "Dies Spitaphium ist von bem eblen und ehrenvesten Jürgen Pfulenn seinem seligen Bater zum Gebächtniß gesetzt worden. Welchen auch (ben ehrenvesten Jürgen Pfuel) ber Allmächtige Gott in wahrer Erkenntniß seines allerliebsten Sohnes Jesu Christi bis an sein Ende erhalten wolle. Amen."

Dritte Inschrift: "Aus schuldiger Hochachtung vor bem Stammvater ber anitzo im Segen lebenden breien Gebrüder, als Heine Friedrich Wilhelm, Georg Ludwig Ditloff und Carl Christoph August von Pfuhll, Königlich Preußischer Lieutenants, ist dies Spitaphium von ihnen aus der Quilitzschen Kirche erkaufet und allhier zum beständigen Andenken aufgerichtet worden den 20. September 1747."

# Gargin

Sarzin war bis vor kurzem noch reich an Erinnerungsstücken aus ber Pfuelschen Zeit. Die Mehrzahl bieser Gegenstände hat indessen ber gegenwärtige Besitzer von Jahnsfelde, ältester Sohn des 1846 verstorbenen Generalleutnants von Pfuel, käuslich an sich gebracht und sie seiner höchst interessanten Familien-Galerie eingefügt.

Das bemerkenswerteste, was der Sarziner Kirche geblieben, ist seine 1654 in Hamburg gegossene Glode. Dieselbe ist einerseits durch ein tellergroßes, in die Glodenwandung eingeschmolzenes Medaillon, das "Urteil des Paris" darstellend, andererseits durch ihre plattdeutschen Inschriften interessant. Diese sind freilich nur zum Teil verständlich. Die untere, einreihige Inschrift lautet: "Gegaten tho Hamborch Anno Domini 1654 Junius." Dazu:

In Gabes Ramen bin id geflaten (gefloffen) hans vom Damme bet mi gegaten.

Die obere Inschrift ist viel langer und schwer zu entziffen. Id bin gegaten in Gottes Chr;

Benn ich klinge, so benk zur Stundt Daß Christ mit der Baß Dir bassunen kumpt, Zu fordern alles vor Gericht, — Drub halte Di und sundige nicht.

Bor alle Sunde de Du begahn Lath Chriftum ben Borlofer (Erlöfer) ftahn.

Die Zeile, "daß Christ mit der Baß Dir bassunen tum erscheint mir voll origineller Kraft.

In Garzin lebte Anfang bes 17. Jahrhunderts "Meldi: von Pfuel, der Nekromant", beffen Bilbnis wir fpater begesprechen. Es heißt, daß er vorzugsweise in Garzin seine die mistischen Versuche machte.

#### Bucom

Die Stadt Buckow und ihre schönen Umgebungen hak: an anderer Stelle (vgl. S. 100 2c.) ausführlich beschrieben. Is Schloß — gräflich Flemmingsch — enthält neben anderen Schwirdigkeiten einen bemerkenswerten Speisesaal, eine Jugendard Schinkels. Dieser Saal zieht sich, nach Art einer rundgemöhler. Halle, quer durch die Mitte des Schlosses, das nun, an den beider ausmündenden Stellen, nach vorn und hinten zu, um einige Fri vorspringt. Kassetten schmücken die Decke des Saals, der mittel einer großen, den Bau nach der Gartenseite hin abschließende Glaswand, das nötige Licht empfängt. Über der Halle, in eine Saal von gleichen Dimensionen, besindet sich die Bilder-Galeri

Schloß Buctow, wie alles, was es enthält, ift aus verhälmismäßig fpäter Zeit und nur die Buctower Kirche, die sich malenis auf einem Hügel am Ausgange der Stadt erhebt, weist und einzelne Pfuelsche Reminiszenzen auf. Links neben dem Altar, weinem der hohen Wandpfeiler, \*) befindet sich eine große, sieden

<sup>\*)</sup> Gegenüber bem Wandpfeiler, der diese Tropfide trägt, besindet it in gleicher höhe mit den Emporen der Kirche, der ehemalig Pfuelischer ober Kirchenstuhl, groß uud geräumig, nach Art eines Zimmers. An hin Borderwandung bemerken wir drei oder vier in einander verschungs.

bis acht Fuß hohe "Trophäe", die sich aus in Holz geschnitzten Kanonen, Trommeln, Fahnen, Standarten x. zusammensetzt und in seiner Mitte das Pfuelsche Wappen trägt. Das Ganze eine ziemlich rohe, bunt bemalte Arbeit mit folgender Inschrift: "Der Hochebelgeborne Herr, Herr George Abam von Pfuel, Sr. Churf. Durchlaucht zu Brandenburg, hochwohlbestallter General-Major, Gouverneur und Oberhauptmann der Veste Spandau, auch Obrister zu Roß und Fuß, auf Groß- und Klein-Buckow, Obersdorf, Möschen, Garzin, Sieversdorff, Hasenholz, Damsdorf und Münchehofe, geb. den 15. November 1618, gestorben im Juli Anno 1672, seines Alters 54 Jahr weniger 5 Monate."

Dieser Georg Abam von Pfuel, ber in ber noch zugänglichen Gruft ber Buckower Kirche ruht, machte während bes breißigjährigen Krieges unter seinem berühmteren Oheim Abam von Pfuel die Kriegsschule durch. Er kommandierte später selbständig, war ein Zeitgenosse Sparrs, Görzkes, Derfflingers, und zeichnete sich während des polnischen Krieges und bald darauf während des Zuges nach Holstein aus. Die glänzendste Zeit des großen Kurfürsten erlebte er nicht mehr. Außer der Herschaft Buckow besaß er die Dörfer Dahlem und Marzahn in der Rähe von Berlin. Sein Bildnis besindet sich in Jahnsselde.

Durch die Tochter Georg Abams, die den später in sächsischen und preußischen Diensten so berühmt gewordenen Feldmarschall Heino Heinrich von Flemming heiratete, kam Buckow an die Flemmings, die es also seit ungefähr zweihundert Jahren besihen. Nach anderer Angabe war der Feldmarschall von Flemming ein Sohn aus der She der Pfuelschen Erbtochter mit einem Flemming.

Solbbuchstaben, die aller Entzifferung spotten, höchst wahrscheinlich aber einen Pfuelschen Namenszug darstellen. Der Kirchenstuhl selber hat etwas unheimlich Seheimnisvolles. Die Fenster sind ausgenommen und wenn man auf die Brüstung einer der Reben-Emporen steigt, um von der Seite her hineinzulugen, so gewahrt man nichts als einen rostigen Ramin, Spinnweb und verstaubte Sewölbekappen, die unter den ausgerissenen Dielen sichtbar werden. Der Ausgang zu diesem Chorstuhl ist vermauert (man erkennt noch die Stelle, wo die Treppe mündete) und wie die Jahre wachsen, so wächst auch der Reiz der Frage: Wer hat diese Dielen ausgerissen? Wer bangte vor diesem Plat? Wer hat ihn vermauert?

#### Wiltenborf

Wilkenborf, eine halbe Meile nörblich von Strausberg i seit vor 1536 im Besitze ber Pfuels. Das reizend am Abha: gelegene, auf eine Talwiese niederblickende Herrenhaus in mund unter den mannigsachen Kunstschätzen desselben besindet in nichts, was die in frühere Jahrhunderte zurückreichte. Sing ältere Kamilienvorträts sind ohne Belana.

Die Kirche ist alt und zeichnet sich burch einen mit Geschmad und Pietät restaurierten Schnihaltar aus. Interestaur noch als dieser ist der aus einem großen Granitblod ausemeißelte Taufstein, der vor dem Altar steht. Er ist une wöhnlich groß und hat über drei Fuß Höhe bei zwei Fuß Duckmesser. Solche granitnen Taufsteine waren in der ersten ze der Christianisserung des Landes sehr häusig; allerorten auf de Feldern umherliegende Rollsteine, wie sie das Material zu de Kirchen selber boten, wurden ausgehöhlt und die "Tause" westtaunenswert, wenn man erwägt, wie geringe technische Sistentitel damals zu Gedote standen. Jeht begegnet man soldes "Tausen" nur sehr selten noch.

# Gielsborf

Sielsborf — burch den schönen Ihland-See von Billendar getrennt — ist seit vierhundert Jahren im Besitze der Familie. In einen der alten Kirchenpfeiler wurde, mit Bezugnahme darun, eine Steintafel eingemauert, die folgende Inschrift trägt: "In Erinnerung an die 1460 unter Churfürst Friedrich geschehene Belehnung des Werner Pfuel mit Gielsdorf und an den vierhundertjährigen Besitz seiner Erben. Gustav von Pfuel, 1860."

Auch in der Stelsborfer Kirche befindet sich ein ausgemeißelter Taufstein, doch ist derselbe ersichtlich aus späterer Zeit, nicht so groß wie der Wilkendorfer und, statt in Granit, in bloßem Kallstein (wahrscheinlich aus dem benachbarten Rüdersdorf) ausgeführt. In Front trägt der Stein ein slach gearbeitetes Kreuz, und als Umschrift um dasselbe, in Form eines Kranzes, die Worte: NON GLORIOR NISI IN CRUCE DOMINI.

Die Emporen ber alten Kirche ruhen auf turzen, grobgesichnitzten Holzpfeilern; in einen berfelben sind die Worte eingesichnitten: BERTRAMB V. PFUEL. ANNO MDCX. Dieser Bertramb von Pfuel war ein Better Kurt Bertrams von Pfuel, der während des dreißigjährigen Krieges eine Rolle spielte und auf den wir weiterhin zurückommen.

Unter bem Altar ber Gielsborfer Kirche soll ein anberer Pfuel (Christian Friedrich) bestattet sein. Sine Stückfugel riß ihm, beim Sturm auf Kaiserswerth, ben Kopf weg und Rumpf und Glieder wurden ins Gielsborf begraben. Das war 1702. Er war Oberst in einem Infanterie-Regiment. Sein Bilb bestindet sich in Jahnsselbe. Sin Spruch in der Jahnsselder Kirche gedenkt sein. Dieser von Friedrich de La Motte Fouque herrührende Spruch lautet:

Italien hat und Riederland Den eblen Kämpfer oft geschaut. In vieler wilden Schlachten Brand hat er das Feld mit seinem Blut bethaut. Als letzter Kranz ward ruhmvoll ihm bescheert Zu sterden, vor bewußt, im Sturm auf Kaiserswerth.

Dieses "vorbewußt" bezieht sich auf folgenden Vorfall, ber als Tradition in der Familie fortledt. Am Tage vor dem Sturm auf Kaiserswerth will Pfuel in sein Zelt treten. Die vor dem Zelt stehende Schildwacht saluttert nicht, erdlaßt aber und zeigt nur auf das Innere des Zelts. Pfuel tritt jest ein und sieht sich selber, schreibend, am Tische sizen. Er tritt hinter die Gestalt, blickt dem ruhig Weiterschreibenden über die Schulter und liest sein Testament. Dann verschwindet die Gestalt. Pfuel wußte jest, daß er andern Tages sterben werde. Er setze sich auf dem Feldstuhl, auf dem eben sein Doppelgänger gesessen, schrieb an seine Frau und nahm Abschied von ihr. Anderen Tages siel er an der Spise seiner Sturmkolonne.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Geschichte zu Chamissos schönem Gedichte "die Erscheinung" Beranlassung gegeben hat. Wenigstens ist die Situation dieselbe. Chamisso war mit Fouque befreundet und Fouque seinerseits kannte die Familientradition des ihm verwandten Pfuelschen Hauses.

# Jahnsfelbe

Jahnsfelbe ist seit 1449 in der Pfuelschen Familie, 2 noch elf Jahre länger als Gielsborf. Die hübsche Inschrift ile der Tür des Herrenhauses nimmt Bezug darauf und laute:

Slüd herein, Unglüd heraus, Dies ift ber Pfuel ritterlich Haus Seit vierhundert Jahren, — Gott wolle bewahren In Roth und Gefahren Geschlecht und Sesahren

Dies Herrenhaus felbst ist neu, boch ruht es auf in Fundamenten eines alten Gebäudes, das hier stand. Der kinder das Herrenhaus von allen Seiten malerisch umschließt, weine Reuschöpfung. Auch der unmittelbar angrenzende Friedlung eines neuen Begräbnisplages ohnehin geboten war doch schon seite 1244 an derselben Stelle begraben worde Grab über Grab.

Der gegenwärtige Besitzer von Jahnsfelbe hat voll hie rischen Sinnes und zugleich in Pietät gegen die ruhment. Bergangenheit seines Geschlechts die unteren Räume des hanke nach Art eines Familien-Museums eingerichtet. Erinnerungsstücke aller Art, Wappenschilbe, Wassen, besonders aber Wirnisse sinden sich hier auf engstem Raume zusammen. Sie alle namhaft zu machen, liegt außerhalb der Zwecke dieses Buch und nur der ältesten und interessantesten moge kurz Erwähnung geschehen.

- 1) Anna von Pfuel. Ein interessantes Bilb aus bei Garziner Kirche. Es stellt eine junge, reichgeschmückte Frau du. lebensgroß, ganze Figur. Im Haar scheint sie eine Brautkom zu tragen. Ort und Jahreszahl lauten: Garzin, 1594. Die ist das älteste Bilb der Sammlung. Die Behandlung, besonder der Gewandung, ist noch steif und faltenlos.
- 2) Heino von Pfuel im Jahre 1602. Aetatis sus 58. Sine kriegerische Gestalt in Sisenrüftung und hoher Halbkrauß, dazu rot und weiße Schärpe. Die Unterschrift des Bildes, waalten Maler selbst herrührend, lautet:

Heino von Pfuhl i**c** ward genannt, Ein Obrifier über Reuter und Anecht, In Ungarland Und mannigen Ort**s** fonft wohlbekannt.

Es heißt von ihm, daß er ein brandenburgisches Hilfskorps gegen die Türken kommandiert und sich überhaupt im Felde wie bei Hofe ausgezeichnet habe. Auch er hat ein Schild in der Jahnsfelder Kirche und auf demfelben einige Fouquesche Reimzeilen.

3) Erneste Friedrich von Phull. Wenn ich nicht irre, ebenfalls aus der Garziner Kirche nach Jahnsfelde gebracht. Stellt einen älteren Mann mit weißem Bart, von ernstem, fast schwermütigem Gesichtsausdruck dar. Auf dem Bilde das Pfuelsche und Bismarchiche Wappen. Spruch:

Ber Gott allezeit vertrauen tann, Der bleibt ein unverborbener Rann.

Dann folgende Unterschrift: Der eble, seste Erneste Friedrich von Phull, ein Bruder Heinonis auf Garzin, Trednitz und ber neuen Langenwische Erbherr, starb allhier den 8. Oktober Anno 1613 früh, seines Alters 64 Jahr. Ward den folgenden 4. Novembris in das Begräbniß gesetzt und wartet der fröhlichen Auferstehung.

4) Melchior von Phull. Ein vortreffliches Bilb, das einen Mann in besten Jahren, in schwarzer Ranzler- oder Geheimerats-Tracht darstellt, mit großem, schönem Spigenkragen, Handsmanschetten und Ranzlerkette. Links oben das Pfuelsche Wappen, rechts das Wappen der alten Familie von Menlishoff. Unter dem Pfuelschen Wappen lesen wir: Melchior von Phull, Consiliarius Brandenburgensis. In Garzin, Garzo, Hasenholz et Trednitz. Pie Odit. 18. November Anno 1609. Unter dem Menlishoffer Wappen steht: "Ist Gott mit uns, wer mag wider uns sein." Melchior selbst legt seine rechte Hand auf ein aufgeschlagenes Buch mit rotem Rand; auf der weißen Seite steht: "Wer meine Gedote hat und hält zc. Johannes 14. V. 21." Anno Domini 1610. An anderer Stelle nochmals: Melchior v. Phull Aetatis suw 35. Anno 1609. Discite mortales fugitivam

noscere vitam. Dieser Meldior von Pfuel ift berselbe, ber fid auch als Refromant einen Ramen machte.

5) Abam von Bfuel. Bruftbild. Gin alterer Dann er prononziert martialisch. Er zählt zu ben bekanntesten Ditglieber ber Kamilie. Abam von Bfuel wurde 1604 geboren. Er jolate 1620 feiner Schwester, einer Sofbame Marie Elconorens, k Bermählung biefer mit Guftav Abolf, nach Stocholm. Die Schwester beiratete spater ben berühmten Baner und mm bie Ahnmutter bes gleichnamigen Geschlechts. Ihr Bruber, unfe Abam von Bfuel, trat als Bage bei Guftap Abolf in Dieni begleitete ihn nach Deutschland und brachte, nach ber Lugun Schlacht, bes Ronigs Leiche von Beifenfels nach Stettin, w wo sie nach Stodholm eingeschifft wurde. Seine naben, ion angebeuteten verwandtichaftlichen Beziehungen zu Baner matte es, baß er auch in ber Folge ber Bartei biefes muften de genialischen Feldherrn zugehörte. 1684 führte er zuerft, # Rommandeur eines Regiments, einen felbständigen Rug E Thuringen hin aus und bedte bie Rlanke bes Heeres. ! biefem Zuge war es, wo sich ber bamals noch jugendin Derfilinger seine ersten Sporen im Pfuelichen Regiment w Später stieg Pfuel zum Avantgarbenführer bes ichne biente. bischen Heeres auf und eroberte fich als folder ben allerding zweifelhaften Ruhm, achthundert bohmische Dorfer niedergebramt ju haben. Nach Baners Tode mar es Pfuel, ber, in Gemein icaft mit einigen anderen Rriegs-Oberften, Die Schlacht bei Wolfenbüttel folug. Er ftand bamals boch genug in Anschen. um hoffen zu burfen, bas Ober-Rommando werde ihm übertragen werden. Er scheiterte aber, weil er Auslander war, und Torstensson (ihm freilich hoch überlegen) erhielt ben Oberbefehl. Als ihm auch Lilljehoek vorgezogen wurde, nahm er ben Abschieb. Dies war 1642. Wo er von ba ab bis 1652 war, if unbefannt. In fpateren Jahren taufte er fich bie Guter Geffte und Polleben im Mansfelbischen und gründete eine neue Limit. Auf feinem Bilbe in Sahnsfelde trägt er bie golbene Rette, bit ihm Guftav Abolf geschenkt hatte. Er ftarb als schwedischt Generalleutnant 1659 zu Bolleben. Hat auch in der Jahns felber Rirche Schild und Spruch.

6) Rurt Bertram von Pfuel. Bruftbilb. Diefer Rurt Bertram mar turbrandenburgifcher General-Rriegs-Rommiffar mahrend bes breißigjährigen Rrieges, und murbe vonfeiten George Wilhelms mehrfach ju biplomatischen Senbungen verwandt, namentlich an Wallenstein, als biefer zuerst an ben Grenzen ber Mart ericien. Unfer Rurt Bertram mar bamals "Rammerjunter". Seine erfte Miffion an Ballenftein fällt in bas Rrubjahr 1626. Es icheint, bag er ben Friedlander in Salberftabt traf und ihn im Auftrage bes Rurfürsten zu bitten hatte, nicht in die Mark einzuruden. Ballenftein antwortete: "So wahr ich ein ehrlicher Mann bin, will ich bem Kurfürften tein Wibriges ermeifen, nur bitte ich ihn um Gottes Willen, bie Mansfelbiche Armee (bie in ber Brieg nit haufte) auszuschaffen. fonst muß nadruden, um ben Reind zu fuchen, wo ich ihn treffe." Im August traf Ballenstein mit fechszehn Regimenter in Rottbus Der Rurfürst hatte ben später fo berühmt geworbenen Konrab von Burgeborf jum Marichall bei ihm beftellt, und es perlautet nicht, bag unfer Rurt Bertram bei biefer Gelegenheit weitere Berhandlungen mit Ballenstein gehabt habe. mar indeffen einige Bochen vorher in Rottbus gewesen, um, gemeinschaftlich mit einem von Rochow, die Empfangsvorbereitungen zu regeln. Rurt Bertram fah ben Friedlanber erft fpater wieber, und wie es scheint unter ziemlich miglichen Umftanben. In Brag, als er bem Gefürchteten eine Borftellung ju überreichen hatte, fuhr ihn biefer an: "ich werbe ichiefericht (etwa bas, mas mir heute "nervos" nennen murben), wenn ich folde Schriften febe", und im Juni 1628 berichtete Pfuel von Frankfurt a. D. nach Berlin: "er habe ben General nicht fprechen tonnen, benn biefer habe juft feinen Schiefer gehabt, und nicht nur furz vorher ben Sefretar, ben Kammerbiener und Sbelfnaben abprügeln laffen, fonbern auch bas Glodenläuten verboten und jugleich befohlen, alle hunde von ber Gaffe ju ichaffen." Diefe Miffionen, wie wir hieraus genugfam erfeben konnen, waren verantwortungsvoller Natur und forberten ihren Mann.

;

!

i

i

:

;

ţ

1

ï

:

Kurt Bertram, bessen Bruber (Abam) und Neffe (Georg Abam) birekt in schwedischen Diensten ftanden, gehörte felbstverständlich ber Anti-Schwarzenbergischen Partei zu. Schwarzenbergs Sinfluß sette es schließlich burch, daß Kurt Bertram seine Amter enthoben und seine Güter eingezogen wurden. Rach der Tode Kurfürst George Wilhelms aber wendete sich das Blattzer erhielt seine Güter zurück und wurde ausersehen, den Nom Schwarzenberg gefangen zu nehmen. Später kaufte er sich in Sachsen an und wurde, durch weitere Berzweigung, der Staumvater der noch blühenden Württembergischen Linie. Das Bild Kund Bertrams besindet sich in Jahnsselde. Er ist ein schöner Mann, blühend, noch jung, voll klugen und energischen Ausdrucks. Seine Tracht in Koller und Klapphut ist im wesentlichen die eins schwedischen Kriegsobersten.

Bas ber Rahnsfelder Portrat-Galerie einen Reiz verleilt und ihr unterscheibendes Mertmal bilbet, ift, baß sie das from: eines fogenannten "Ahnenfaals" vermeibet. Man fteigt nicht erst treppauf, man zieht nicht erst bie verschoffenen Gardine gurud, man forgt nicht erft, abstäubend und Renfter-öffnend, it ! Luft und Licht, in Sahnsfelbe lebt man mitten unter ihner Diese alten Berren in Ruftung ober Berude, bier find fie nicht ! steifer Repräsentation ba, sind nicht Fremde am eigenen Bert, nein, man hat fich bauslich-familiar mit ihnen eingerichtt, tennt fie und liebt fie. Gin täglicher Bertebr bat Blat gegriffen amischen benen, die maren und amischen benen, bie find; Altefits und Neuestes reichen fich die Sand und wie ein ununterbrochener Strom manbert bas Leben weiter von Gefchlecht zu Geschlecht Wohl mahnen auch hier die Bilber berühmter Ahnen an bas Bergangliche alles Irbifden, aber fie predigen zugleich auch ben Sieg bes Geistes über ben Leib und entfalten ftill bie Fahne, auf ber als Zuruf und Richtschnur bas Dichterwort geschrieben fteht:

"Und ein berühmter Name nach bem Tobe!"

... :

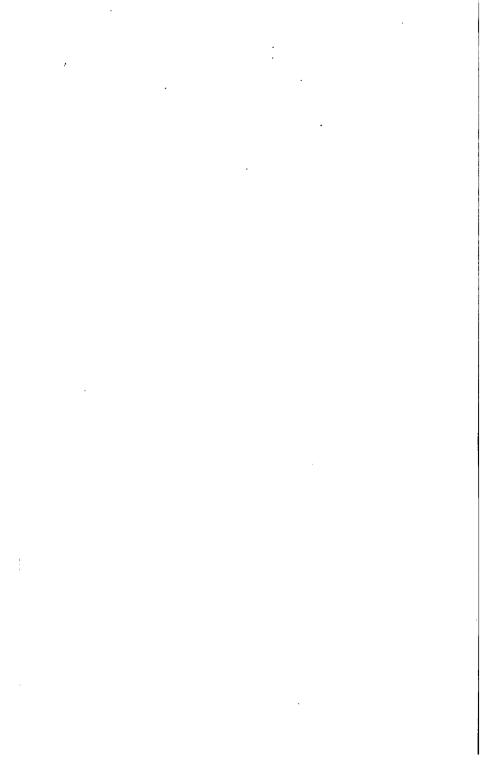

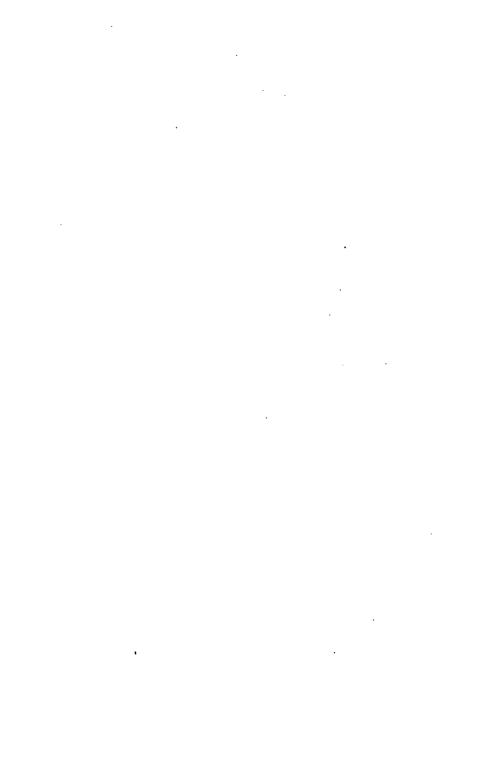

• .



THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

689 CB32

CANCELLED SEP 8 0 PG

